



Holzschnitte aus dem zylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier aus der medanischen Bapier. Fabrit der Gebrüder Bieweg gu Bendhaufen bei Braunschweig.

# Fauna

ber

# Wirbelthiere

# Dentschlands

und

der angrenzenden gander von Mitteleuropa.

Bon

J. H. Blasius,

Brofefior am Collegio Carolino in Braunichweig.

Grfter Banb.

# Sängethiere.

Mit gablreichen Abbildungen im Texte.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1 8 5 7.

# Naturgeschichte

ber

# Säugethiere

# Deutschlands

unb

der angrenzenden gander von Mitteleuropa.

Bon

J. H. Blasins, Professor am Collegio Carolino in Braunschweig.

Mit 290 Abbildungen im Texte.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Gohn.

1 8 5 7.

Die Berausgabe einer Ueberfetung in englischer, frangofischer und anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.

# Borwort.

Die vorliegende Fauna beabsichtigt, die Kenntniß der einheis mischen Thierwelt zu fördern, und hofft, einem Jeden, der ein Interesse an derselben nimmt, als sicherer Führer dienen zu können. Sie will für den Unkundigen die Schwierigkeiten in der Bestimsmung der Arten erleichtern, die Zweisel und Bedenken des Ersfahrenen beseitigen, und gleichzeitig die Grenzen unserer augensblicklichen Einsicht nicht verschweigen.

Das richtige Erkennen der Art wird die unabhängige Grundslage jeder zoologischen Bestrebung bleiben. Die durchgreisenoste Untersuchung verliert ohne diese feste Grundlage jeden Halt. Eine begründete Vorstellung der Art ist nur auf dem Bege sorgfältiger anschaulicher Untersuchung, nicht durch allgemeine Begriffe zu gewinnen. Ausgedehnte Untersuchungen haben in mir die Ueberzeugung besestigt, daß auch in der organischen Natur, wie in der Krystall= und Sternenwelt, eine unerschütterliche Ordnung herrscht, daß trotz allem Schwanken in Einzelheiten die Natur unüberstiegene Grenzen zwischen den verschiedenen Thierarten sesthält, daß in jeder Thierart eine abgeschlossene selbstständige Schöpfung besteht. Vielsach abändernd kann die Außenwelt mit ihren vielsach abweichenden Einstüssen auf die selbstständige Sinheit der Art einwirzten; aber sie kann dieselbe nicht vernichten. Eine Art geht weder

burch einen allgemeinen Umwandlungsproceß im Sinne der versgessenen Naturphilosophie, noch durch besondere Umånderungen in eine andere über. Es ist eine wichtige Aufgabe der Zoologie, sich von jeder Abweichung innerhalb der Einheit der Art Rechenschaft zu geben; es widerstreitet aber jeder ernsten Forschung, in jeder solcher Abweichungen eine selbsisständige Species erblicken zu wollen. Nur wo scharfe Grenzen in der Natur vorhanden sind, halte ich die Arten für berechtigt; wo die Charaktere in einander übergehen, ist jede specissschung unmöglich. Es ist meine Absicht geswesen, für die Begründung der sicheren, und für die Beseitigung der unbegründeten Arten einen thatsächlichen Beitrag zu liesern.

In den Beschreibungen sind absichtlich die unwandelbaren plasstischen Berhältnisse hervorgehoben worden. Von Maßen sind die wichtigsten, meist nach frischen Thieren, in altfranzösischem Maßstabe aufgeführt. Der Kritik der zweiselhaften Arten habe ich durchs gångig Driginalexemplare zu Grunde gelegt, die ich theils meinen zoologischen Freunden verdanke, theils in den größeren Sammlungen Europa's untersucht habe. Ueber Vorkommen, Verbreitung und Lebensweise habe ich aus eigener Erfahrung Andeutungen für den praktischen Beobachter geben wollen.

Um das geographische Gebiet der Fauna umfassend abzuruns den, habe ich es über die an Deutschland angrenzenden Länder, über Danemark, Holland, Belgien, das östliche Frankreich, die Schweiz, Oberitalien, Dalmatien, Ungarn, Gallizien und Polen, also über Central=Europa, ausgedehnt.

Braunfchweig, im Mai 1857.

J. H. Blasius.

# Säugethiere. Mammalia.

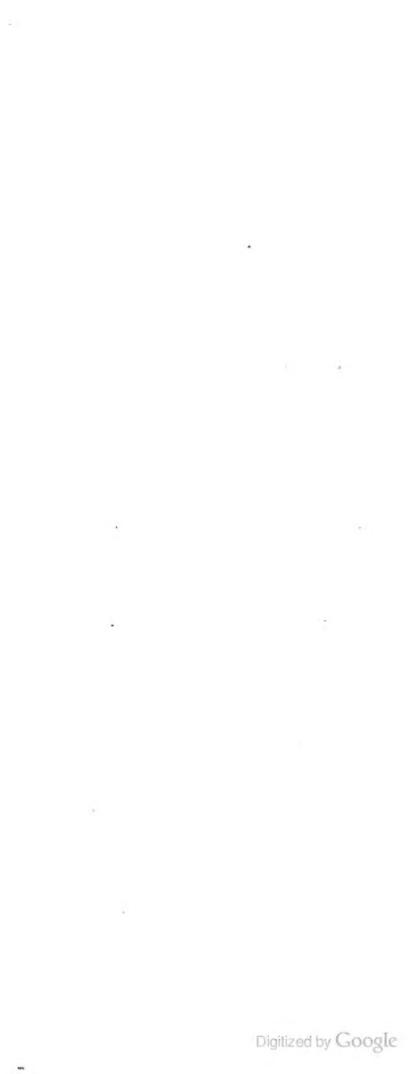

# Ueberficht

ber

# Säugethiergattungen.

# I. Landfäugethiere.

Bier gesonderte Extremitäten. Der Körper ist behaart. Das Gebiß besteht aus Zähnen von verschiedenartiger Form.

# A. Behenthiere.

Die Zehen sind äußerlich gesondert und nur durch dunne Bindehäute vereint. Die schlanken Rägel am Ende der Zehen aufgewachsen; die Zehensspiße von unten mit weicher Epidermis umkleidet.

# A. Mit vollftandigem Bebif.

Alle drei Zahnformen: Borderzähne, Eckzähne und Backenzähne, sind in geschlossener Reihe vorhanden.

# I. Ordnung. Fledermäuse. Chiroptera.

Alle drei Zahnformen vorhanden. Backenzähne von zweierlei Gestalt: die vorderen einspisig, die hinteren vielspisig. Die oberen Vorderzähne in der Kiefermitte durch eine auffallende Lücke getrennt. Flughäute zwischen den Vorder- und hinterbeinen und den verlängerten Zehen der Vorderfüße-

# 1. Familie. Blattnasen. Phyllostomata.

Der untere Theil des Ohrs ist durch einen tiefen Einschnitt am Außenrande abgetrennt. Im Ohr ist fein vorspringender Ohrdeckel. Der Zwischenkieser ist vorn in der Gaumenfläche besestigt, nicht mit den Oberkieserästen verwachsen.

= 1.000h

#### 1. Gattung. Rhinolophus Geoffr. Seite 26.

Rings um die trichterformige Bertiefung auf dem Schnauzenrücken, in welscher die Rasenlöcher sich öffnen, ein huseisensormiger Hautrand. Auf der Mitte des Nasenrückens steht ein fleischiger Längskamm, und hinter diesem eine quersstehende lanzettförmige Haut. Im Oberkiefer zwei, im Unterkiefer vier Vorderzähne; im Oberkiefer jederseits fünf, im Unterkiefer sechs Backenzähne.

#### 2. Familie. Glattnasen. Vespertiliones.

Nase und Nasenrücken glatt, ohne häutigen Aufsatz. Im Inneren bes Ohrs erhebt sich ein vorspringendes, häutiges Ohrläppchen. Der Zwischenkieser ist durch eine tiese Einbucht in zwei Aeste getrennt, die jederseits mit dem Oberkieser verwachsen sind.

a. Die Ohren auf ber Mitte bes Scheitels mit einander verwachsen. Die Nafenlocher öffnen fich oben auf ber Schnauzenspitze.

#### 2. Gattung. Plecotus Geoffr. 38.

Im Oberkiefer jederseits 'fünf, im Unterkiefer sechs Backenzähne. Der Außenrand bes Ohrs endet hinter dem Nundwinkel, in gleicher Höhe mit der Mundspalte; über der Basis des Innenrandes ein zungenförmiger Vorsprung. Das Spornbein, das vom hinterfuß aus die Flughaut stütt, trägt keinen seitzlichen Hautlappen.

#### 3. Gattung. Synotus Keys. und Blas. 42.

Im Ober- und Unterkieser jederseits fünf Backenzähne. Der Außenrand bes Ohrs zieht sich über ben Mundwinkel hinaus nach vorn vor und endet über und vor dem Mundwinkel; der Innenrand ziemlich gleichmäßig gebogen, ohne zungensförmigen Vorsprung. Das Spornbein am hintersuß trägt einen seitlichen hautslappen.

b. Die Ohren find von einander getrennt. Die Rasenlöcher öffnen sich vorn unter ber Schnauzenspite.

# 4. Gattung. Miniopterus Bonap. 45.

Im Oberkieser jederseits fünf, im Unterkieser sechs Backenzähne. Der Außenrand bes Ohrs endet vor dem Ohrdeckel, in der Nähe des Mundwinkels; der Innenrand an der Basis abgerundet. Das Ohrläppchen längs dem Innenrande eingebogen, concav, wendet sich mit dem abgerundeten Ende nach vorn oder innen. Das Spornbein am hintersuß ohne seitlichen hautlappen.

# 5. Gattung. Vesperugo Keys. und Blas. 49.

Im Oberkieser jederseits vier oder fünf, im Unterkieser fünf Backenzähne. Der Außenrand des Ohrs endet vor dem Ohrdeckel, in der Nähe des Mundwinskels; der Innenrand an der Basis abgerundet. Das Ohrläppchest längs dem Innenrande eingebogen, concav, wendet sich mit dem abgerundeten Ende nach vorn oder innen. Das Spornbein am hintersuß trägt einen seitlichen hautlappen.

#### 6. Gattung. Vespertilio L. 78.

Im Ober- und Unterfieser jederseits sechs Backenzähne. Der Außenrand bes Ohrs endet unter dem Ohrläppchen; der Junenrand springt an der Basis winkelig vor. Das Ohrläppchen längs dem Innenrande gerade oder auswärts gebogen, conver, wendet sich mit dem verschmälerten, zugespitzten Ende gerade nach oben oder hinten. Das Spornbein am hinterfuß ohne seitlichen hautlappen.

# II. Ordnung. Infectenfresser. Insectivora.

Alle drei Zahnformen vorhanden. Backenzähne von zweierlei Gestalt: die vorderen einspitig, die hinteren vielspitig. Die mittleren Vorderzähne eben so groß oder größer, als die seitlichen.

## 3. Familie. Maulwürfe. Talpina.

Der Körper ist weich behaart. Die Vorberfüße flach erweitert, mit breiten, flachen Nägeln verschen und weit stärker, als bie hinterfüße. Vorberzähne von ungefähr gleicher Größe; stark her vortretende Ectzähne. Augen und Ohren im Belz versteckt.

## 7. Gattung. Talpa L. 108.

Im Oberkiefer sechs, im Unterkiefer acht Borbergahne von ungefahr gleicher Größe, in geschlossener Reihe. Im Oberkiefer jederseits vier einspitzige und brei vielspitzige, im Unterkiefer brei einspitzige und brei vielspitzige Backenzähne. Der Schwanz fürzer als ber Ropf. Borberfüße fünfzehig.

## 4. Familie. Spitmäufe. Soricina.

Der Körper weich behaart. Die Borberfüße schlank, mit schlanken Rägeln, von gleicher Stärke mit ben hinterfüßen. Die beiben mittleren Borberzähne oben und unten weit länger als die folgenden Zähne. Augen und Ohren beutlich hervortretenb.

## 8. Gattung. Crossopus Wagl. 119.

Im Oberkieser jederseits vier, im Unterkieser zwei einspitzige kleine Zähne. Der hintere Haken der oberen Borderzähne etwas kleiner, als der erste der folzgenden einspitzigen Zähne. Die Zahnspitzen dunkelbraun gefärdt. Der Schwanz ist auf der Oberseite gleichmäßig kurz behaart, auf der Unterseite längs der Mitte mit einem Kiel von langen, steifen Borstenhaaren besetzt. Die Füße und Zehen an den Seiten ringsum mit steifen Borstenhaaren gewimpert.

## 9. Gattung. Sorex L. 124.

Im Oberkiefer sederseits fünf, im Unterkiefer zwei einspizige kleine Zähne. Der hintere Haken ber oberen Vorberzähne so groß, als der erste der folgenden einspizigen Zähne. Die Zahnspizen dunkelbraun gefärdt. Der Schwanz ist gleichmäßig mit gleichlangem Haar besetzt. Füße und Zehen ringsum an den Seiten von kurzem und weichem Haar umgeben.

#### 10. Gattung. Crocidura Wagl. 137.

Im Oberkiefer seberseits brei ober vier, im Unterkiefer zwei einspitzige kleine Bahne. Der hintere Hafen ber oberen Vorderzähne kleiner, als der erste der folgenden Zähne. Die Zähne ganz weiß. Zwischen den gleichmäßig geordneten kurzen Schwanzhaaren stehen längere Vorstenhaare. Füße und Zehen ringsum an den Seiten von kurzem und weichem Haar umgeben.

### 5. Familie. 3gel. Erinacei.

Die Oberseite des Körpers mit steifen, elastischen Stacheln beseth, die Unterseite behaart. Die Vorderfüße etwas stärker als die Hinterfüße, mit schlanken Rägeln versehen. Die beiden mittleren Borderzähne oben und unten weit stärker als die folgenden; keine stärker hervortretenden Ectzähne. Augen und Ohren hervortretend.

#### 11. Gattung. Erinaceus L. 152.

Im Ober: und Unterfieser sechs Vorbergahne. Im Oberfieser jederseits drei einspitzige und vier vielspitzige, im Unterfieser ein einspitziger und vier vielspitzige Backenzahne, ohne eigentliche Ectzahne. Der Schwanz ift fürzer als ber Kopf.

# . III. Ordnung. Raubthiere. Carnivora.

Alle drei Zahnformen vorhanden. Backenzähne von dreierlei Gestalt: die vorderen Lückenzähne einspißig; die hinteren Hökerzähne stumpshökerig; zwischen beiden Formen in jedem Kiefer ein größerer Reißzahn. Im Oberund Unterkiefer sechs Borderzähne, von denen die mittleren am kleinsten sind.

#### a. Behenganger.

Die Thiere treten nur mit ben Zehen auf; die Fußschle ist dicht behaart; an den Borderfüßen fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen. Die Basis der oberen und unteren Borderzähne nach vorn in gleiche Reihe gestellt, gleichweit vortretend, wie die Schneiben berselben.

# 6. Familie. Raten. Felina.

Nur im Oberfiefer ein einziger fleiner Höferzahn hinter bem Reißzahn. Mit rundlichem Kopfe und furzer Schnauze. Beweg= liche, einziehbare Krallen an ben Füßen.

## 12. Gattung. Felis L. 159.

Im Oberfiefer vier, im Unterfiefer brei Backenzähne jederseits; zwei Lückens zähne oben und unten vor dem Reißzahn. Die schlanken und starf gekrümmten Krallen find einziehbar; die Innenzehe fast in gleicher Höhe mit den übrigen Zehen eingelenkt.

#### 7. Familie. Sunde. Canina.

Im Ober= und Unterkiefer jederfeits zwei Höferzähne hinter bem Reißzahn. Mit langgestrecktem Kopfe und zugespitter Schnauze. Mit bem Endgliede der Zehen verwachsene, nicht ein= ziehbare Krallen an den Füßen.

#### 13. Gattung. Canis L. 177.

Im Oberkiefer jederseits fechs, im Unterkiefer sieben Backenzähne; oben brei, unten vier Lückenzähne vor dem Reißzahn. Die schwachgekrümmten Krallen nicht einziehbar; die Innenzehe der Borderfüße ist kleiner und höher hinauf am Lauf eingelenkt, als die übrigen.

#### b. Sohlengänger.

Die Thiere treten mit ber ganzen, größtentheils nackten Fußsohle auf. An ben Borber= und hinterfüßen funf Zehen. Der zweite Borberzahn jederseits tritt an ber Basis vorn auffallend aus ber Zahnreihe zuruck, mahrend die Schneiden ber sechs Borberzähne meist wieder in gleicher Linie stehen.

#### 8. Familie. Baren. Ursina.

Im Ober- und Unterkieser jederseits zwei Hökerzähne hinter bem wenig vortretenden Reißzahn. Mit langgestrecktem Kopf und zugespitter Schnauze.

#### 14. Gattung. Ursus L. 195.

Jeberseits im Oberkiefer sechs, im Unterkiefer neben Backenzähne; oben und unten brei hinfällige kleine Lückenzähne vor dem Reißzahn. Der Schwanz ist furz, erreicht das Knie nicht und bleibt im Pelz versteckt. Das Ohr tritt nur wenig aus dem Pelz hervor.

# 9. Familie. Marter. Mustelina.

Im Ober= und Unterfieser jederseits ein Höferzahn hinter bem Reißzahn. Kopf mäßig lang.

#### 15. Gattung. Meles Briss. 202.

Der Höferzahn im Oberfieser ist sehr groß, ber Länge nach in die Richtung bes Kiefers gestellt, im Querschnitt länger als breit. Jederseits im Oberfieser fünf, im Unterfieser sechs Backenzähne; oben brei, unten vier Lückenzähne, von benen ber erste oben und unten sehr klein ist und leicht ausfällt. Das Ohr tritt im Pelz beutlich hervor. Der runde, langbehaarte Schwanz wenig über Kopseslänge. Unter bem Schwanz eine tiese Aftertasche.

#### 16. Gattung. Gulo Storr. 208.

Der Höferzahn im Oberkieser ist quer gestellt, etwa boppelt so breit als lang. Jederseits im Oberkieser fünf, im Unterkieser sechs Backenzähne; oben drei, unten vier Lückenzähne vor dem Reißzahn. Das Ohr tritt im Belz deutzlich hervor. Der runde, langbehaarte Schwanz ungefähr von Kopfeslänge.

#### 17. Gattung. Mustela L. 211.

Der Höferzahn im Oberkiefer quer gestellt, im Querschnitt ungefähr zweismal so breit als lang. Jederseits im Oberkiefer fünf, im Unterkiefer sechs Backenzähne; oben drei, unten vier Lückenzähne vor dem Reißzahn. Das Ohr tritt im Pelz deutlich hervor. Der runde, langbehaarte Schwanz ungefähr von halber Körperlänge.

#### 18. Gattung. Foetorius Keys. und Blas. 219.

Der Höferzahn im Oberkiefer quer gestellt, im Querschnitt ungefähr breismal so breit als lang. Zederseits im Oberkiefer vier, im Unterkiefer fünf Backensähne; oben zwei, unten brei Lückenzähne vor dem Reißzahn. Das Ohr tritt im Pelz deutlich hervor. Der runde, ziemlich langbehaarte Schwanz von Kopfessbis halber Körperlänge.

#### 19. Gattung. Lutra Raj. 236.

Der Höferzahn im Oberfieser ist fast rhombisch, im Querschnitt nur wenig breiter als lang. Im Ober- und Unterfieser jederseits fünf Backenzähne; oben und unten drei Lückenzähne vor dem Reißzahn. Das enge, verschließbare Ohr tritt nur mit einem schwachen Rande über die Haut hervor. Der platte, furz- behaarte, zugespitzte Schwanz über halbe Körperlänge. Die Zehen durch ganze, unbehaarte Schwinimhäute mit einander verbunden.

# IV. Ordnung. Robben. Pinnipedia.

Alle drei Zahnformen vorhanden. Die Backenzähne find von übereinsstimmender Gestalt und von ungefähr gleicher Größe. Die mittleren Bordersähne kleiner, als die seitlichen.

# 10. Familie. Robben. Phocina.

Die Zehen durch eine gemeinschaftliche Schwimmhaut verbunsten, die über das Nagelglied hinaus verlängert ist. Füße fünfzehig. Die Sinterfüße nach hinten gekehrt; die Außenzehen am längsten.

a. Seehunde. Die Border= und Ectjahne in beiben Kiefern von ben Lippen verbeckt. Zwei Bauchzigen.

#### 20. Gattung. Pelagius Fr. Cuv. 243.

Im Ober- und Unterfieser vier Borbergahne. Im Ober- und Unterfieser jederseits fünf zusammengedrückte, kegelförmige, vorn und hinten mit einem kleinen Göker versehene Backenzähne mit doppelter Zahnwurzel. Nasenlöcher nach oben geöffnet, einander gleichlausend.

#### 21. Gattung. Phoca L. 246.

Im Oberkieser seche, im Unterkieser vier Borbergahne. Im Ober= und Unsterkieser jederseits fünf Backenzähne mit drei bis vier in einer Reihe stehenden kegelförmigen Spigen und mehrkacher Bahnwurzel. Nasenlöcher nach oben gesöffnet, halbmondsörmig, nach hinten divergirend.

#### 22. Gattung. Halichoerus Nilss. 255.

Im Oberkieser sechs, im Unterkieser vier Vorderzähne. Jederseits im Oberund Unterkieser fünf einsvitzige, kegelförmige Backenzähne mit einfacher Zahnwurzel. Nasenlöcher nach oben geöffnet, halbmondförmig, nach hinten bivergirend.

#### 23. Gattung. Cystophora Nilss. 257.

Im Oberkiefer vier, im Unterkiefer zwei Borbergahne. Jederseits im Oberund Unterkiefer fünf kleine, stumpfe, etwas zusammengedrückte und gerunzelte, einspitzige Backenzähne mit einfacher Zahnwurzel. Nafenlöcher nach vorn geöffnet, nach hinten bivergirend, mit behaarter Scheidewand.

b. Wallroffe. Die Ectjähne bes Oberfiefers über bie des Unterfiefers und über die Lippen abwärts vorragend. Bier Bauchzigen.

# 24. Gattung. Trichechus L. 261.

Im Oberkiefer vier, im Unterkiefer zwei Vorberzähne, von benen oben nur zwei bleiben, unten alle ausfallen. Im Ober- und Unterkiefer jederseits vier anfangs kegelförmige, später platt abgenute-Backenzähne mit einfacher Jahn- wurzel. Die Nasenlöcher nach oben geöffnet.

# B. Mit unvollständigem Bebiß.

Es sind nicht alle drei Zahnformen vorhanden, und die vorhandenen durch auffallende Zahnlücken getrennt.

# V. Ordnung. Nagethiere. Glires.

Die Eckzähne fehlen. In jedem Riefer stehen zwei Borderzähne neben einander, die durch eine auffallende Lücke von der geschlossenen Reihe der Backenzähne getrennt sind.

#### 11. Familie. Gidhornden. Sciurina.

Im Oberkiefer jeberseits fünf, im Unterkiefer vier schmelzfalztige Backenzähne, bie von der Kaufläche aus mit wenigen entzfernten Schmelzwänden der Quere nach durchzogen werden. An den Borderfüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze; an den hinterfüßen fünf Zehen. Der Schwanz buschig behaart, durch die längeren seitlichen Haare flach, zweizeilig.

#### 25. Gattung. Pteromys Geoffr. 268.

Der erste Backenzahn im Oberkieser flein und schlank, ohne Schmelzsfalten, neben den zweiten Backenzahn nach innen gestellt, so daß er von außen wenig üchtbar ist. Eine behaarte Flughant zwischen den Borders und Hintersbeinen. Keine Backentaschen. Der Schwanz etwas kurzer, als der Körper, der ganzen Länge nach buschig behaart.

#### 26. Gattung. Sciurus L. 271.

Der erste Backenzahn im Oberkiefer sehr klein und schlank, ohne Schmelzsfalten, neben ben zweiten Backenzahn nach innen gestellt, so baß er von außen nicht sichtbar ist. Keine Backentaschen. Der Schwanz ungefähr von Körperslänge, ber ganzen Länge nach buschig behaart.

#### 27. Gattung. Spermophilus Fr. Cuv. 275.

Der erste Backenzahn im Oberkiefer ungefähr halb so stark als ber zweite, von Schmelzfalten burchzogen und von außen sichtbar. Backentaschen sind vorshanden. Die Pupille länglichrund. Der Schwanz kurz, nur in der Endhälfte buschig behaart.

# 28. Gattung. Arctomys Schreb. 278.

Der erste Backenzahn im Oberkieser ungefähr halb so stark als ber zweite, von Schmelzsalten durchzogen und von außen sichtbar. Keine Backentaschen. Die Pupille kreisrund. Der Schwanz kurz und von der Wurzel an buschig behaart.

# 12. Familie. Schläfer. Myoxina.

Im Ober= und Unterkiefer jederseits vier schmelzfaltige Backenzähne, die von der Kaufläche aus mit zahlreichen Schmelz= wänden der Quere nach durchzogen werden. An den Vorder= und hinterfüßen fünf Zehen. Der Schwanz ist dicht und buschig behaart.

# 29. Gattung. Myoxus Zimm. 287.

Die Schmelzfalten burchlaufen mit ziemlich parallelen Wänden den Zahn ber Breite nach. Der Schwanz ungefähr von Körperlänge, oben abgerundet behaart. An den Vorberfüßen ein kurzer Daumenstummel ohne Nagel.

#### 13. Familie. Maufe. Murina.

Jeberseits im Oberkieser brei ober vier, im Unterkieser brei einfache, schmelzfaltige Backenzähne. An den Borders und hinters füßen fünf Zehen: der Daumen der Borderfüße ist eine flache Warze mit undentlichem Nagel. Ein beutlich hervertretendes Ohr. Der Schwanz ringsum gleichmäßig und kurz behaart, aus dem Pelz verstretend.

#### 30. Gattung. Sminthus Keys. und Blas. 301.

Jederseits im Oberkieser vier, im Unterkieser drei Backenzähne, mit deutlich gesonderten Wurzeln, Duerhöfern und wellensörmigen Einbuchten am Kronrande; der erste und lette Zahn im Oberkieser weit kleiner als die übrigen. Die Schnauze ist zugespitt; der Schwanz erreicht ungefähr die Länge bes Körpers und ist ziemlich dicht behaart.

#### 31. Gattung. Cricetus Pall. 305.

Jeberseits im Ober- und Unterfieser brei Backengabne mit beutlich gesons berten Burzeln, einer höferigen Kaufläche, am ersten Backengahn oben und unten mit drei, an den folgenden mit zwei Querreihen von Höfern, die durch eine vertieste Furche langs der Mitte getrennt find. Die bogigen Backenzahnsreihen vorn divergirend. Schnauze zugespitzt. Mit Backentaschen. Der Schwanz sehr kurz, wenig hervortretend und dicht behaart.

#### 32. Gattung. Mus L. 309.

Jederseits im Ober- und Unterfieser brei Backenzähne mit deutlich gesons derten Wurzeln und auf der Kaustäche eines jeden Zahns mit drei bogigen Duerwülsten. Die Backenzahnreiben verlausen geradlinig und einander ziemlich varallel. Die Schnauze ist zugespitzt. Der Schwanz erreicht ungefähr die Länge des Körpers und ist sparsam behaart.

## 33. Gattung. Arvicola Lacep. 330.

Jeberseits im Ober- und Unterfieser brei Backenzähne. Die Backenzähne haben keine vom Zahnkörper scharf gesonderte Wurzeln, und eine glatt abgesschliffene Kausläche; die Außen- und Innenstäche des Zahns ist durch offene Schmelzfalten, die bis zur entgegengesetzten Schmelzwand verlaufen, tief und regelmäßig eingebuchtet, daher der Zahnkörper wie aus gleichlausenden Prismen zusammengesetzt. Die Schnauze ist stumpf. Der Schwanz von mäßiger Länge und ziemlich dicht behaart.

# 14. Familie. Wühlmäufe. Cunicularia.

Im Ober= und Unterkiefer jederseits brei Backenzähne mit bicht einander berührenden, geschlossenen Schmelzbuchten. An allen Füßen fünf Zehen; ber Daumen der Borderfüße ist beutlich gesondert, mit deutlichem Nagel; die Fußschle mit starren Gaaren eingefaßt. Ohne äußeres Ohr. Der Schwanz tritt nicht aus dem Belz hervor.

#### 34. Gattung. Spalax Güldenst. 399.

Die rundlichen Backenzähne haben eine buchtiggefaltete Schmelzröhre; die oberen Borderzähne find schwach gefurcht. Die Stirn ist flach, an den Seiten von einem Streifen starrer Haare begrenzt. Die sehr kleinen Angen find ganz von der Korperhaut überzogen. Ein äußeres Ohr und ein Schwanz ist nicht vorhanden.

#### 15. Familie. Biber. Castorina.

Im Dber= und Unterfieser jederseits vier schmelzsaltige Backen= zähne mit bicht einander berührenden geschlossenen Schmelzbuchten. Alle Füße haben fünf Zehen; die hinterfüße sind mit Schwimm= häuten versehen. Der Schwanz ift fast nacht, schuppig.

#### 35. Gattung. Castor L. 404.

Die drei Mittelzehen der Hinterfüße durch Schwimmhaute mit einander vers bunden; die zweite Hinterzehe mit doppeltem Nagel versehen. Der in der Ends hälfte nackte, schuppige Schwanz ist platt.

## 16. Familie. Safen. Leporina.

Im Oberkiefer jederseits sechs, im Unterkiefer fünf wurzellose Backenzähne, von denen der erste und lette im Oberkiefer aus einer einfachen Schmelzröhre besteht, die übrigen alle aus zwei Schmelzeröhren zusammengesett sind. hinter jedem oberen Borderzahn steht noch ein kleinerer. An den Borderfüßen fünf, an den hintersfüßen vier Zehen.

# 36. Gattung. Lepus L. 410.

Ohren von Kopfeslänge. Der Schwanz furz, aufgerichtet. Die hinterbeine ungefähr boppelt so lang, als die Borderbeine. Der Daumen der Borderfüße so turz und so hoch eingelenkt, daß er den Boden nicht berührt.

# 17. Familie. Meerschweinchen. Subungulata.

Im Ober= und Unterkiefer jederseits vier wurzellose Backen= zähne mit tiefen, spiswinkeligen offenen Schmelzbuchten. An den Borberfüßen vier, an den Hinterfüßen brei Zehen.

# 37. Gattung. Cavia Marcgr. 429.

Alle Backenzähne von ziemlich übereinstimmender Größe und Gestalt. Die Ohren sind breit abgerundet. Der Schwanz fehlt. Der Körper ist weich und furz behaart.

# B. Sufthiere.

Die Zehen bis zum Endgliede mit einander verwachsen und bas Endglied in die breiten, hohlen Klauen oder Hufe eingesenkt; unster der Zehenspige liegt eine feste, elastische Hornplatte, vom Hufsrand umschlossen.

# VI. Ordnung. Wiederkauer. Ruminantia.

Im Unterkiefer acht meißelförmig zugeschärfte Borderzähne mit einfacher Schmelzröhre; Oberkiefer ohne Borderzähne. Seche schmelzfaltige Backenstähne, die drei vorderen mit einer, die drei hinteren mit zwei Schmelzeinstülpungen auf der Kaufläche. Lippen und Wangen inwendig stachelszottig. Der Fuß berührt den Boden mit zwei Hufen.

## 18. Familie. Siriche. Cervina.

Der Stirnzapfen ift niedrig, chlindrisch, oben flach, und trägt ein ästiges, periodisch abfallendes Geweih. An den hinterläufen befinden sich dicke, rundliche Wülste mit vortretenden haaren.

#### 38. Gattung. Alces Sm. 434.

Die Vorberzähne sind ungefähr von gleicher Stärke. Die Rase behaart; nur mitten über der behaarten Oberlippe ein nackter, schwieliger Fleck. Kleine Thränengruben. Ein Haarbuschel inwendig an der Ferse der Hinterbeine.

## 39. Gattung. Cervus L. 438.

Die mittleren Vorbergahne vorn auffallend schaufelartig erweitert. Die Nase ist kahl. Tiefe und große Thranengruben. Auf der Außenseite der hinterläuse eine Haarwulst unterhalb der Ferse. Ein kurzer Schwanz.

# 40. Sattung. Capreolus H. Smith. 457.

Die mittleren Borderzähne vorn auffallend schaufelartig erweitert. Die Nase ist kahl. Eine abgerundet dreiseitige, flache Thränengrube. Auf der Außenseite der Hinterläuse eine Haarwulst unterhalb der Ferse. Ohne Schwanz.

# 19. Familie. Hornthiere. Cavicornia.

Der Stirnzapfen kegelförmig verschmälert und von einer bleisbenben Hornscheibe umschlossen. Reine Haarwülste an ben hintersbeinen.

a. Ziegenähnliche. Gefurchte Lippe und behaarte Rase. Die hufe schlank, höher als breit. Ein kurzer, gleichmäßig behaarter Schwanz.

#### 41. Gattung. Ovis L. 466.

Eine tiefe Thranengrube unter ben Augen. Stirn flach, etwas hohl. Kein nacktes Nasenfeld. Die Hörner kantig; ber größte Duerdurchmesser des Hornssteht quer zur Längenrichtung bes Kopses; bas Horn querrunzelig. Die Huse von der Seite gesehen dreiseitig, hinten niedrig, spit auslaufend; eine abssondernde Druse zwischen denselben.

#### 42. Gattung. Capra L. 474.

Keine Thränengrube. Die Stirn gewölbt. Eine Spur von einem nackten Nasenselve zwischen den Nasensöchern. Die Hörner kantig. Der größte Quers durchmesser der Hörner liegt in der Längenrichtung des Kopses; das Horn vorn mit vortretenden Wülsten besetzt. Die Huse von der Seite gesehen vierseitig, trapezoidal, vorn wenig höher als hinten; keine Drüsen zwischen denselben.

#### 43. Gattung. Capella Keys. und Blas. 487.

Keine Thränengruben. Die Stirn flach, etwas hohl. Eine Spur von nacktem Nasenselbe längs bem Rande des Nasenlochs. Hörner drehrund, auf der Mitte der Stirn dicht zusammenstehend, aufrecht und mit der Spize angelssörmig rückwärts gekrümmt, mit schwachen Längsriesen überzogen. hinter den Hörnern zwei drusige Gruben. Die Huse vierseitig, vorn höher, als hinten.

b. Rinder. Die Lippe ungefurcht; ein breites nactes Nasenfeld. Die Hufe plump, breiter ale hoch.

#### 44. Gattung. Bos L. 491.

Keine Thranengruben. Eine breite nackte Nase. Die Hörner rund. Der ziemlich lange Schwanz trägt eine buschelige Spite.

# VII. Ordnung. Einhufer. Solidungula.

Im Ober- und Unterkiefer sechs einfache Borderzähne. Jederseits im Ober- und Unterkiefer sechs schmelzfaltige Backenzähne, die sämmtlich auf der Raufläche zwei umschlossene Schmelzröhren oder Schmelzeinstülpungen zeigen. Der Fuß berührt den Boden nur mit einem Huse.

# 20. Familie. Pferde. Equina.

Vorbergahne mit einer querrundlichen Schmelzeinstülpung hins ter ber Schneibe auf ber Raufläche. Rleine hinfällige Ectzahne.

# 45. Gattung. Equus L. 502.

Die Schmelzröhren und Schmelzwände der Einstülpungen der Backenzähne verlaufen in einfachen, ungewellten Buchten. Eine Mähne im Nacken. Der Schwanz lang behaart.

# VIII. Ordnung. Bielhufer. Multungula.

Alle Zahnformen vorhanden; besonders stark entwickelte Eckzähne; auf den Backenzähnen keine tiefen Schmelzeinstülpungen. Der Fuß berührt den Boden mit mehreren Sufen.

## 21. Familie. Schweine. Setigera.

Die Backenzahnreihen verlaufen einander parallel. Die Eckzähne in beiben Kiefern sehr ftark entwickelt, und die Eckzahnalveolen sostark erweitert, daß der Kiefer vorn ungefähr so breit ist als hinten.

#### 46. Gattung. Sus L. 508.

In jedem Riefer sechs schrägstehende Borderzähne. Die Eckzähne herausgesbogen; die oberen auswärts gekrümmt. Jederseits im Obers und Unterkiefer sieben Backenzähne. Die Nase in einen kurzen Rüssel ausgezogen, der vorn von einer scheibenförmigen Bulst umgeben ist. Vier hufe, von denen die zwei mittsleren den Boden berühren.

# II. Wafferfängethiere.

Die Vorderfüße flossenartig umgewandelt. Die Hinterfüße fehlen. Der Körper endet mit einem flachen Ruderschwanz. Die Körperhaut nackt. Zähne von gleicher Form, die oft später ausfallen.

# IX. Ordnung. Wallfische. Cetacea.

Ropf und Rumpf gehen ohne alle Sonderung in einander über. Die Borderfüße flossenartig, ohne Rägel.

# 22. Familie. Delphine. Delphinodea.

Bleibende kegelkörmige Zähne in beiben oder in einem Kiefer. Der Schädel ist seitlich durch eine tiefe Bucht vom Oberkiefer absgesett. Die Nasenlöcher münden in einem einzigen Spriploch.

# 47. Gattung. Delphinus L. 515.

Die Kiefer find bem größten Theil ber Länge nach gleichmäßig mit zahlreischen Bahnen besetzt, ungefähr breimal so lang als ber Kopf, schmal, schnabelsförmig, von ber Stirn abgesetzt. Das Sprittoch halbmondförmig.

#### 48. Gattung. Phocaena Cuv. 519.

Die Kiefer bem größten Theil ber Länge nach gleichmäßig mit zahlreichen Bähnen besetzt, ungefähr von Kopfeslänge, breit, nicht von ber runden Stirn abgesetzt. Das Spritzloch halbmonbförmig.

#### 49. Gattung. Ceratodon Pall. 525.

Zwei nach vorn gerichtete, schraubenförmig gefurchte Ectzähne im Oberkiefer, von benen gewöhnlich ber linke ausfällt. Im Ober= und Unterkiefer jederseits außerbem nur ein leicht hinfälliger Zahn. Das Spriploch halbmonbförmig.

#### 50. Gattung. Hyperoodon Lacep. 527.

Die Kiefer anfangs mit versteckten hinfälligen, später höchstens vorn im Unterfieser mit etlichen bleibenden Zähnen besetzt, vorn stark eingeengt und bas burch schnabelförmig vom Kopf abgesetzt. Das Spriploch halbmondförmig. Zwei Paar Kehlfurchen. Hornhökerchen inwendig auf der Mundhaut.

#### 51. Gattung. Physeter L. 531.

Im schmalen Unterkiefer stehen zahlreiche, gedrängte, dicke Bahne, benen Vertiefungen im Oberkiefer entsprechen. Oberkiefer mit kleinen, im Zahnsteisch versteckten Zähnen, ober zahnlos. Das Spriploch ist rund.

#### 23. Familie. Wallfische. Balaenodea.

Mur in der ersten Entwickelung hinfällige Zähne. Im Oberstiefer stehen elastische Fischbeinbarten. Oberkiefer und Schädel gehen ohne Einbucht allmälig in einander über. Die Nasenlöcher münden in zwei Sprizlöchern.

# 52. Gattung. Balaenoptera Lacep. 533.

Eine Rückenstosse ist vorhanden. Vom Unterkiefer an verlaufen Sautfurchen über einen großen Theil bes Bauches.

# 53. Gattung. Balaena L. 538.

Dhne Rudenfloffe. Der Bauch ift ber ganzen gange nach glatt, ohne haut- furchen.

111 1/1

# Die Arten

der

Säugethiere.

# I. Ordnung. Fledermäuse.

# Chiroptera.

Die Ordnung der Fledermäuse oder Sandflügler ift vorzugeweise durch die außere Körpergestalt ausgezeichnet. Die Vorderbeine find, abnlich wie bei ben Bögeln, ju Flugorganen umgewandelt: der Ober- und Unterarm und die Finger der hand find verlangert, die Bindehaute zwischen den Fingern zu Flughäuten erweitert und diese langs dem Arm und dem ganzen Rörper bis zu den Sinterfüßen ausgedehnt. Auch die mehr normal ent= wickelten Hinterbeine nehmen an diefer Bildung noch stellenweise Theil; das Spornbein, ein besonderer, von der Ferse auslaufender Anochen, dient dazu. den zwischen den Hinterbeinen und dem Schwanz ausgebreiteten Theil der Klughaut zu ftüten. Die Fledermäuse find die einzigen Säugethiere, die fliegen Dagegen find fie in jeder anderen Urt von Bewegung fehr be-Rur mühfam fonnen fie auf dem Boden friechen, indem fie theils den Körper an der Borderhand nachziehen, theils mit den Sinterbeinen nach-Die Behen der Sinterfuße, die alle furz und mit Rägeln verseben find, wie der erfte oder die beiden erften Finger der Borderfuße, dienen jum Aufhängen des Körpers mährend der Rube. Bei allen übrigen Säugethieren, die fich durch eine Flughaut auszeichnen, dem Belgflatterer und fliegenden Eichhörnchen, find die Behen der Borderfüße normal ausgebildet, die Flugbaute nur zwischen den Border = und hinterbeinen langs den Körperseiten hin ausgespannt, und nur als Fallschirm zu gebrauchen.

Durch die Zahnbildung nähern sich die Fledermäuse theilweise den Halbaffen und theilweise den insectenfressenden Raubthieren. Bei allen Arten sind alle drei Zahnformen, Border-, Ec- und Backenzähne, vorhanden, und die Backenzähne deutlich von zweierlei Gestalt. Die früchtefressenden Fleder-

430

mäuse, oder fliegenden Sunde, die ihrer Rahrung nach nur in den Tropen= gegenden leben können und gang auf Affien und Afrika beschränkt find, haben im Befentlichen den Zahnbau der Lemuren. Die hinteren Backengahne haben eine flache Raufläche mit stumpfen, wenig hervortretenden Sofern, und fogar die Bordergabne und die vorderen Backengabne eine abgerundete Krone; die beiden Zwischenkieferafte find in der Mitte mit einander verwachsen. insectenfressenden Fledermäuse, die in zahlreichen, mannigfaltigen Formen bis in die kalten Regionen fast über die ganze Erdoberfläche verbreitet find, stehen in ihrem Zahnbau den Maulwurfen und Spigmäusen nabe. Kronrande der drei hinteren Backengahne erheben fich zwei Reihen von schlanfen Bahnspiten: auf jeder Rauflache im Oberkiefer zwei lange der Mitte, drei längs dem Außenrande, im Unterkiefer umgekehrt drei am Außen=, zwei am Innenrande; die übrigen Bahne, mit Ausnahme des ersten oberen Borderzahns, find einspigig. Bang auffallend ift die Bildung des 3wischenkiefere; die beiden Aeste find entweder getrennt, oder im Gaumen angeheftet. Europa besitzt nur Arten der letztgenannten, spitzähnigen Gruppe, die sich ausschließlich von fliegenden Insecten nahren.

Reine einzige Thiergruppe hat eine solche Entwickelung des Hautspikems aufzuweisen. Es zeigt sich dies in der Ausbildung der Ohren und der Nase, wie in der der Flughäute. Die Ohren haben bei allen Arten eine auffallende Größe; die Länge wird bei einigen Arten von der des Körpers kaum übertroffen, und in der Breite dehnen sich beide Ohren in einigen Fällen zu einer einzigen geschlossenen Obrmuschel aus. Auch der Ohrdeckel oder Tragus, bei anderen Thieren meist ein niedriger Hautrand, erreicht eine ungewöhnliche Länge. Die Umgebung der Nasenlöcher und der Nasenrücken nimmt bei manchen Arten in seltsamer Weise an dieser Wucherung der Häute Theil. Dadurch werden Gesichtsbildungen hervorgebracht, die ihres Gleichen nicht aufzuweisen haben.

Die Fledermäuse haben im Allgemeinen einen gedrungenen Körperbau, kurzen Hals und dicken länglichen Kopf mit weiter Mundspalte. In der Gesammtkörperbildung stimmen sie am meisten mit den Affen überein, und haben, wie diese, zwei Brustzißen. Linné stellte sie deshalb mit den Affen und dem Menschen in eine und dieselbe Ordnung, der Primaten, zusammen.

In der Entwickelung der Flughäute nicht allein, sondern auch aller übrigen Hautbildungen, der Ohren und Nasenhäute, haben die Fledermäuse Eigenthümlichkeiten, durch die sie sich von allen übrigen Thierordnungen auffallend unterscheiden, und durch welche ihre Bewegung und Lebensweise bis in's Einzelne bedingt scheint.

Mit der Gestalt der Flughäute hängt die Flugfähigkeit und der Charakter der Flugbewegung genau zusammen. Eine größere Verschiedenheit in dieser Beziehung ist kaum unter den Vögeln ausgebildet. Die Arten mit langen, schlanken Flügeln haben den raschen und gewandten Flug der Schwalben; die mit breiten kurzen Flügeln erinnern im Fluge an die flatternde, unbeholfene Bewegung der Hühner. Man kann die Gestalt des Flügels ziemlich genau nach dem Berhältniß der Länge des fünften Fingers zur Länge des dritten, oder zur Länge der ganzen Flughaut beurtheilen. Die Länge der Flughaut umfaßt außer der des dritten Fingers noch die des Obers und Unterarms. Die Breite der Flughaut ist ungefähr durch die Länge des fünften Fingers dargestellt.

Die Berhältnißzahlen zwischen der Länge des fünften Fingers zu der des dritten Fingers und zur ganzen Flügellänge find annähernd folgende:

|             | Arten:        |     |   |   | 5. | Finger: |     | 3. Finger: | T | lügellänge: |
|-------------|---------------|-----|---|---|----|---------|-----|------------|---|-------------|
| Rhinoloph   | as Hipposide  | ero | 8 |   | =  | 10      | *   | 12         | : | 24          |
| 20          | ferrum e      |     |   |   |    | 10      |     | 12         |   | 25          |
| 20          | clivosus      |     | ٠ |   | =  | 10      | *   | 12         | : | 25          |
| 20          | Euryale       |     | ٠ |   | =  | 10      | •   | 12         | * | 24          |
| Plecotus a  | uritus        |     |   |   | =  | 10      | •   | 13         | * | 24          |
| Synotus I   | Barbastellus  |     |   |   | =  | 10      | *   | 13         | * | 25          |
| Miniopter   | us Schreibers | ii  |   | • | =  | 10      | :   | 17         | * | 30          |
| Vesperuge   | Noctula .     | *   |   |   | =  | 10      | *   | 18         | * | 33          |
| n           | Leisleri .    |     | • |   | =  | 10      |     | 16         | * | 30          |
| 20          | Nathusii .    | ,   | ٠ |   | =  | 10      | :   | 14         |   | 27          |
| B           | Pipistrellus  |     | * |   | =  | 10      |     | 14         | : | 26          |
| 3           | Kuhlii .      |     |   |   | =  | 10      | *   | 13         | : | 25          |
| 30          | Maurus .      |     |   |   | =  | 10      | . : | 13         | * | 26          |
| Vesperus    | discolor .    |     |   |   | =  | 10      |     | 15         |   | 29          |
| 20          | Nilssonii .   | •   |   | ٠ | =  | 10      | :   | 13         | : | 26          |
| 20          | serotinus.    |     |   | ٠ | =  | 10      |     | 12         | : | 24          |
| Vespertilie | o murinus .   |     |   |   | =  | 10      | :   | 12         | : | 24          |
| D           | Bechsteinii   |     |   |   | =  | 10      | :   | 12         | : | 24          |
| 20          | Nattereri .   |     |   |   | =  | 10      |     | 12         | : | 24          |
| 30          | ciliatus      | ٠   |   |   | =  | 10      |     | 12         | : | 24          |
| D           | mystacinus    |     |   |   | =  | 10      | *   | 12         | * | 26          |
| n           | Daubentonii   | ٠   |   |   | =  | 10      | •   | 12         | : | 25          |
| 13          | dasycneme     | ٠   |   |   | =  | 10      | :   | 12         | : | 125         |

Wer die Fledermäuse in der Natur beobachtet hat, wird eine auffallende Parallele in diesen Verhältnissen mit der Schnelligkeit und Gewandtheit in der Flugbewegung der einzelnen Arten anerkennen müssen. Die größte Gewandtheit und Schnelligkeit im Fluge hat entschieden Vesperugo Noctula: man sieht sie zuweilen schon vor Sonnenuntergang thurmhoch und in raschen, kühnen Wendungen mit den Schwalben umhersliegen; und diese Art hat den verhältnismäßig schlanksten und längsten Flügel, über dreimal so lang als breit. Dieser Art schließen sich Vesperugo Leisleri, Miniopterus Schreibersii, Vesperugo discolor, Nathusii und Pipistrellus an, die auch in den Berhältnissen des Flügelbaues am nächsten stehen. Alle diese Arten sliegen rasch und hoch und in den mannigsaltigsten, ost plöslichen Wendungen, und

(second)

sind in ihren Bewegungen so sicher, daß sie sogar Sturm und Unwetter nicht scheuen. Der Flügel beschreibt im Fluge in der Regel einen kleinen spiken Winkel und nur bei plötlichen Wendungen holen sie weiter aus. So ist der Flug möglichst mannigfaltig und rasch bei einer leichten, wenig angestrengten Flügelbewegung.

Die geringste Flugfertigkeit besitzen die Arten der Gattung Vespertilio und Rhinolophus; sie haben im Berhältniß zu den übrigen den breitesten und kürzesten Flügel, meistens kaum drittehalbmal so lang als breit. Der Flügel dieser Arten beschreibt einen großen, meist stumpfen Winkel; der Flug ist flatternd, langsam und unsicher. Gewöhnlich sliegen sie niedrig und in gerader Richtung, in Straßen und Alleen hin, ohne rasche Biegungen oder Seitenbewegungen, einige sogar nur wenige Zoll über der Wassersläche. Plecotus auritus, Synotus Barbastellus und Vesperugo serotinus bilden den llebergang zwischen den beiden Extremen. Es hält nicht schwer, nach der Höhe des Fluges, der Art der Bewegung und der Größe des Thiers jede Art im Fluge zu unterscheiden; und man kann nicht irre gehen, wenn man aus dem Bau des Flügels auf die Flugfähigkeit schließt.

Ebenso entschieden hängt mit der Entwickelung der Häute im Allges meinen eine Mannigsaltigkeit der Lebensbeziehungen, Feinheit des Tastsünns und des Gehörs, Empsindlichkeit gegen äußere Einflüsse, Kälte, Regen oder Feuchtigkeit zusammen. Ein auffallender Gegensatz herrscht hierin zwischen den lebenskräftigen, dickhäutigen Arten der Gattung Vosperugo und Synotus, die jeder Witterung trozen, und den zarten, hinfälligen, dünnhäutigen Arten der Gattungen Vespertilio und Rhinolophus, die sich ängstlich vor Kälte und Lustzug verkriechen. Es ist sogar auffallend, wie die derber und kräfstiger organisieren Thiere der beiden ersten Gattungen auch das Licht weniger scheuen, und des Abends weit früher zum Vorschein kommen, als die zarteren Arten der beiden letzten Gattungen.

Alle Fledermäuse erstarren in unserem Klima im Winter und fallen in einen mehr oder weniger tiesen Winterschlaf. Sie suchen sich trockene und geschützte Schlupswinkel zu ihrem Winterausenthalt auf, höhlen, Kellergewölbe, warme Dächer u. dergl., und drängen sich in denselben häusig schaarenweise zusammen. So findet man sie in Klumpen, oft zu Hunderten, an den Hinzterbeinen ausgehängt und dicht zusammengedrängt. Die Bluttemperatur sinkt allmählich mit der Lufttemperatur, oft sogar bis auf 1° R. Sinkt die Bluttemperatur bis unter 0°, so erfrieren die Fledermäuse und erwachen nicht wieder. Es ist mir dies wenigstens wiederholt bei Fledermäusen ausgezfallen, die in der Gesangenschaft einer solchen Kälte ausgesetzt wurden. So lange es kalt ist, siehen sie ruhig; an warmen Wintertagen fangen sie aber an, sich zu rühren, und einzelne Arten fliegen nicht selten mitzten im Winter bei Thauwetter im Schuee umher. Beim Steigen der Temz

peratur, besonders wenn die Thiere anfangen aufzuwachen, steigt die Blutztemperatur viel rascher, als die der Luft. Nur wenige Arten haben einen ununterbrochenen Winterschlaf. Die Dauer desselben ist nach der Witterung und nach der Verschiedenheit der Arten sehr verschieden. In einer und derzselben Gattung sind gewöhnlich die größten Arten dem längsten und tiefsten Winterschlase unterworfen. Häusig sieht man die verschiedensten Arten ihre Winterruhe zusammen abhalten, während einige Arten unverträglich sind und sich nur mit ihres Gleichen zusammenbegeben.

Gehr verschieden ift die Beit, in der die verschiedenen Arten im Fruhjahr wieder zum Vorschein kommen. Am frühesten sieht man die kleineren Arten der Gattung Vesperugo; dann Rhinolophus; am spätesten kommen die Arten der Gattung Vespertilio. Schon wenige Wochen nach dem Ausfliegen im Frühjahr tritt die Begattungszeit ein. Gie leben dann paarweise in Monogamie. Sobald die Weibchen trächtig find, trennen fich die Mannden von denselben und fliegen häufig in gang entfernten Revieren ihrer Mur einmal im Jahre bringen fie Junge gur Welt, und Nahrung nach. diese sind erft im folgenden Jahre fortpflanzungsfähig. Gegen Ende Mai oder Anfang Juni finder man beim Weibchen gewöhnlich ein bis zwei Junge; und vom Ende Juni an fieht man feine trächtigen Beibchen mehr. der Geburt hängen fich die Alten am Daumen der Borderfuße auf und biegen die Schwanzflughaut zur Aufnahme für die Jungen factförmig um. Nachdem das neugeborne Junge beleckt ift, friecht es, schon bald nach der Beburt, an die Brust hinauf, saugt sich an den Zigen an, klammert sich am Rörper der Mutter fest, und läßt sich, bis es fast erwachsen ift, mit herumtragen. In etwa fünf bis seche Wochen erreichen die Jungen ihre volle Größe. Doch find sie bis zum Herbst hin noch an dem plumperen Bau des Ropfes und der Füße, und an den kurgeren Gliedern der Finger zu unterscheiden. Auch haben die Jungen eine weniger fahle Färbung des Pelzes.

Die Kledermäuse find nächtliche Thiere. Sie fommen erft gegen die Abenddämmerung zum Borschein und ziehen sich schon vor Sonnenaufgang wieder in ihre Schlupfwinkel zurud. Ginige lebenskräftige Arten der Gattung Vesperugo erscheinen oft schon vor Sonnenuntergang, mabrend die meisten Arten der Gattung Vespertilio und Rhinolophus erst geraume Zeit nach Sonnenuntergang hervorkommen. Jede Art hat ihre eigenthümlichen Jagd= reviere, in Wäldern, Baumgarten, Alleen und Strafen, über langfam fliegen= den oder ftehenden Bafferflächen, aber felten im freien Gelde. Obwohl fie den größten Theil der Nacht in Bewegung bleiben, so ziehen sie sich doch von Zeit zu Zeit nach ihren Schlupfwinkeln oder nach vorübergehenden Rubeplagen zurud, wo fie fich zum Ausruhen an den Sinterbeinen aufhangen. In der Aufsuchung ihrer Schlupfwinkel find fie feineswegs fehr ausschließlich; nur muffen diese trocken, warm und geschützt und besonders von oben

gedeckt sein, und vom Eingang an in die Höhe gehen. Man findet zuweislen ein und dieselbe Art sowohl in Kellern oder Höhlen, als in Baumlöchern oder unter Dächern. Zum vorübergehenden Ausruhen von ihren Jagostreisesreien hängen sie sich oft frei an Baumästen, Baumstämmen, Wänden oder unter Dächern auf.

Sehr verschieden ist der Einfluß der Witterung auf ihre Lebensäußezrungen. Die zarten Arten der Gattung Vespertilio verlassen ihre Schlupfwinkel nie bei Regen oder Wind; die Arten der Gattung Vesperugo fliegen zuweilen sogar im vollen Sturm umher. Das hängt jedoch nicht allein mit der Lebensfräftigkeit im Allgemeinen, sondern besonders mit der Berschiedensbeit der Flugfähigkeit zusammen.

Sie entfernen fich felten weit von ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten Einige Arten verlagen ihre Schlupfwinkel faum auf und Schlupfwinkeln. taufend Schritte; andere fliegen über eine halbe Stunde Doges in Alleen hin, oder auf Teiche, in deren unmittelbarer Rabe fie feine Bufluchtsorte fin-Doch scheinen auch hierin Analogien mit den Bogeln ftattzu= finden. Einige Arten gieben im Berbst aus den Gebirgen in die Gbenen binab und im Fruhjahr wieder in die Gebirge gurud; andere scheinen fogar große Landerstrecken zu durchziehen, gleich den Rennthieren, um fich fur jede Jahreszeit einen geeigneten Aufenthalt zu mählen. Doch find das Berhalt= niffe, die noch einer genaueren Aufflarung bedürfen. In der Regel kehren fie täglich nach benfelben Schlupfwinkeln gurud, verlaffen dieselben jedoch nach der geringsten Störung fur immer, oder auf lange Beit. Da fie in der Regel nur nach Nahrung ausfliegen, so kann auch ein solches Ziehen wohl mit dem Suchen nach Rahrung zusammenhängen.

Die Nahrung der europäischen Arten besteht nur in Insecten, besonders Nachtschmetterlingen, Käfern, Fliegen und Mücken. In der Gefangenschaft sausen sie auch gern Milch. Mit Unrecht stehen sie in Berdacht, Speck zu fressen. Sie verhungern lieber, als daß sie dergleichen anrührten, während sie lebende Insecten mit Gier verschlingen. Wenn sie im Winter Schornsteine aufsuchen, so geschiebt dies sicher der Wärme wegen. Auch fressen sie im Winter bei uns gar nichts, außer wenn sie an warmen Tagen umhersliegen. Desto größer ist ihr Hunger an warmen Sommertagen. Die größeren fressen leicht ein Dutend Maikafer, die kleinsten ein Schock Fliegen, ohne gesättigt zu werden.

In der Gefangenschaft benehmen sie sich sehr verschieden. Einige gewöhnen sich, aus der Hand lebendige Insecten zu fressen, machen sogar freiwillig einen Anlauf, sie zu erhaschen, und fliegen nach denselben in den Zimmern umher. Diese Arten gewöhnen sich am leichtesten an die Gefangenschaft
und halten am längsten in derselben aus, sind sogar, ohne übrigens eine bestimmte Anhänglichkeit an den Menschen zu zeigen, in geringem Grade zähmbar.

Dahin gehören alle Arten der Gattung Vesperugo, Synotus Barbastellus, Plecotus auritus und Miniopterus Schreibersii. Die übrigen Arten der Gattung Vespertilio, und auch in geringerem Grade die der Gattung Rhinolophus, pflegen nur gezwungen Nahrung zu sich zu nehmen und halzten nicht lange in der Gefangenschaft aus. Die Eigenthümlichkeiten des Fluges verläuguen sie auch im geschlossenen Raume nicht. Es ist auffallend, wenn man mehrere Arten zugleich im Zimmer fliegen läßt, wie jede ihre besstimmte Flughöhe einhält, die Arten von Vesperugo, Plecotus, Synotus sosort dicht unter der Decke umhersliegen, während V. Daubentonii und die verwandten Arten über dem Boden umherslattern.

In Sinficht der Berbreitung bilden der Sarz und die Alpenkette zwei Breitengrenzen, Die von mehreren Arten nach Norden oder Guden nicht überschritten werden. Nach den bisberigen Beobachtungen ift Vesperugo Leisleri, Vespertilio Bechsteinii, Nattereri und mystacinus südlich von der Alpenkette nicht angetroffen worden. Vesperugo Nilssonii ift die einzige Art, welche ihre Südgrenze am Harz erreicht. Rhinolophus clivosus und Euryale, Miniopterus Schreibersii und Vesperugo Kuhlii find bis jest nur in Sudeuropa, bis zu ben Sudabhangen der Alpen beobachtet worden. Rhinolophus ferrum equinum erreicht ihre Nordgrenze am Sudrande bes Mehere Arten find dagegen in Schweden,- Italien und Griechenland Beniger icharf find die entsprechenden klimatischen gleichmäßig verbreitet. Berichiedenheiten in abweichenden Gebirgehöhen durch Conderung der Arten ausgezeichnet. Einige Arten, wie Rhinolophus Hipposideros und ferrum equinum, Synotus Barbastellus, Vesperugo Leisleri, Pipistrellus, Maurus und discolor, Vespertilio murinus und mystacinus kommen bis hoch in die Alpenregion hinauf, in den Centralalpen noch in Söhen von 6000 Fuß vor. Andere, wie Rh. clivosus und Euryale, Plecotus auritus, Vesperugo Noctula, Nathusii und serotinus, Vespertilio Bechsteinii, Nattereri und dasyeneme find dagegen meift nur in der Ebene und den Borbergen, einige derfelben nicht bis zu 2000 Fuß, einige wenige felten noch bis 3000 Ruß Gebirgehöhe gesehen worden. Noch weniger, als die Berschiedenheit in den genannten Beziehungen, scheint die der geographischen Lange einen Ginfluß auf die Berbreitung auszuüben. Biele Arten find in Frankreich, Deutschland und Sibirien gleichmäßig verbreitet. Doch fonnen in Sinsicht der geographischen Berbreitung im Allgemeinen die Beobachtungen in keiner Beise als geschlossen angesehen werden. Die Kenntniß ber Arten ift so wenig allgemein, die Beobachtungen im Freien find so luckenhaft; daß man von den Lebenderscheinungen diefer Thiere im Bangen kaum mehr, als die allgemeinsten, von felber in die Augen fallenden Thatsachen kennt.



kleiner und vier größere Backenzähne; im Unterkiefer jederseits sechs Backens jahne, von denen der zweite ganz aus der Zahnreihe nach außen herauss



Rh. ferrum equinum, 2/1 nat. Größe.

gerückt und ungewöhnlich klein ist. Diese ganz kleinen Backenzähne, im Oberkieser der erste, im Unterkieser der zweite, die häusig kaum mit bloßen Augen sichtbar sind, scheinen hin und wieder, wenn auch selten, ausfallen zu können. Es sind die einzigen Fälle unter den europäischen Arten, bei denen mir eine solche Abweichung im Gebiß vorgekommen ist. Alle Arten haben im normalen Zustande im Ganzen 32 Jähne, die durch solgende Formel ausgedrückt werden können:

$$\frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1-1}{4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 32$$
 Bähne.

Der Nasenaussak, der das ganze Gesicht, von der Schnauzenspite bis zur Stirn, bedeckt, besteht aus drei Theilen: dem Huseisen, dem Längstamme und der Lanzette. Der vorn in der Mitte eingebuchtete Huseisenbogen beginnt vorn auf der Schnauzenspite, umschließt die in einer tiesen Hautsalte auf dem Nasenrücken liegenden Nasenlöcher und endet mit seinen Seitenästen vor den Augen. Der in der Mitte des Huseisens hinter den Nasenlöchern sich erhebende Längskamm hat vorn eine erweiterte Querstäche und hinter derselben eine sattelsörmige Einbucht, hinter welcher der Längskamm in einer vorstehenden Spite endet. Die zur Stirn querstehende Hautlanzette, die sich zwischen den Augen, unter den hinteren Enden der Huseisenäste, erhebt, hat jederseits von der erhöhten Mittellinie drei zellensörmige Bertiefungen, die durch zwei Querhäute von einander getrennt werden. Das Ohr ist unter der Mitte des Außenrandes tief eingebuchtet, so daß der untere Theil desselben lappensörmig vorspringt und die Ohröffnung von außen zu schließen im

Stande ift. Ein häutig entwickelter Ohrdeckel oder Tragus ist nicht vorhanden. Auf der inneren Ohrhälfte verläuft ein bogiger Längekiel; die äußere hat 10 bis



Rh. Hipposideros, 2/1 nat. Größe.

12 Querfalten. Die Sufeisennasen haben breite, verhältnismäßig kurze Klügel. Daber ift ihr Flügelschlag flatternd und ihr Flug wenig gewandt. Der fünfte Kinger ift ungefähr von der Länge des vierten, und das erste Glied des fünf= ten sogar größer, als das erfte Glied des dritten Fingers; Berhältniffe, die bei den anderen Gattungen nicht vorkommen. Der hinterfuß ist langgestreckt und die Auffohle querrungelig, dicht vor der Burgel der Beben langerun= Der Schwang furg, fo daß die Schwangflughaut, die den Schwang bis dicht vor die Spite einschließt, etwas stumpswinkelig, zuweilen fast gerade abgeschnitten erscheint. Der Belg ift bei allen Arten sehr hellfarbig, oben etwas dunkler als unten, und häufig mehr oder weniger rauchbraun über-Das einzelne haar ift von der Basis an schmutig weißlich, und die Haarspigen auf der Rudseite deutlich dunkler, rauchbraun gefärbt. von mir untersuchten zahlreichen Individuen muß ich annehmen, daß die jüngeren Thiere dunkler als die alten, und ebenso die im Norden und in Gebirgshöhen wohnenden Individuen dunkler sind, als die aus südlichen Gegenden und aus den Ebenen.

Die Huseisennasen sind sehr empfindlich gegen Kälte, Feuchtigkeit und Wind. So sliegen sie nur bei warmem, trockenem Wetter, ziemlich langsam, nie sehr hoch, und kommen auch des Abends ziemlich spät erst zum Borschein. Zu Schlupfwinkeln und zum Winterausenthalte suchen sie sich meist Söhlen, verlassene Gruben, trockene Keller und warme Dachböden auf. Un solchen Orten leben sie gesellig, und man findet sie nicht selten zu Hunderten beisammen.

In Europa giebt es vier Arten, die sammtlich bis zu den Südabhangen der Alpen auch auf deutschem Bebiete vorkommen.

Diese unterscheiben fich außerlich leicht in folgender Beise:

#### a. Morbliche Arten.

Eine spiswinkelige Einbucht außen am Ohr. Die hintere Spise des Längskammes ist weit niedriger, als die vordere Querstäche desselben. Die Schwanzflughaut geht ungefähr bis zur Ferse.

- 1. Rh. Hipposideros. Die vordere Querstäche bes Nasenkammes von ber Basis bis zur Spike allmälig verschmälert und zugespikt. Huseisen stumpf gekerbt. Die Flughaut ist etwas über bie Ferse hinaus angewachsen. Flugweite 81/2".
- 2. Rh. ferrum equinum. Die vordere Querstäche bes Nasenkammes in ber Mitte ber Länge verengt, nach ber Spiße wieder erweitert, abgerundet. Huseisen ganzrandig. Die Flughaut ist bis dicht vor die Ferse angewachsen. Flugweite  $12\frac{1}{2}$ .

#### b. Gubliche Arten.

Eine stumpswinkelige Einbucht außen am Dhr. Die hintere Spite bes Langs= kammes ist eben so hoch, als die vordere Querfläche besselben. Die Schwanzstug= haut läßt einen bedeutenden Theil des Schienbeins frei.

- 3. Rh. clivosus. Die vordere Querstäche des Nasenkammes in der Endhälfte verschmälert und zugespitzt. Huseisen an der Mittelbucht mit einem spitzen Zahn sederseits. Die Flughaut läßt das Schienbein ungefähr um die halbe Länge der Fußschle frei. Flugweite  $10\frac{1}{2}$ ".
- 4. Rh. Euryale. Die vordere Querstäche bes Nasenkammes ber ganzen höhe nach gleichbreit, am Ende abgerundet. Huseisen an der Mittelbucht jederseits mit einem stumpfen Zahn. Die Flughaut läßt das Schienbein um die Länge ber Fußsohle frei. Flugweite 101/2".

## 1. Die kleine Sufeisennase. Rhinolophus Hipposideros.









Noctilio Hipposideros Bechst. Naturg. Deutschl. p. 1194. Rhinolophus bihastatus Geoffr. Ann. du Mus. XX. p. 259. Rhinolophus Hippocrepis Herm. Observ. Zool. p. 18. Vespertilio minutus Montagu. Linn. Trans. IX. p. 163.

Gebiß 32 Zähne. Der erste Backenzahn im Oberkiefer ist fast halb so hoch als der zweite, weit höher als der hintere Rand des Echzahns, und

lang, kegelförmig zugespitt; er trennt ben Edzahn vom zweiten Backenzahn auffallend und ift in der Mittellinie der Bahnreibe eingefügt. Backenzahn im Unterkiefer ift fehr klein, stumpf zugespitt; er ragt wenig über den Kronrand der anliegenden Bahne hinaus vor, und ift aus der Mittellinie der Bahnreihe herausgerückt, doch fo, daß der erfte und dritte Backenzahn nicht mit einander in Berührung stehen. Der erste Backenzahn im Unterkiefer ift halb so hoch als der dritte, und steigt nicht bis zur halben Sohe Des Edzahns hinauf. Die vordere Querfläche des Langstamms auf der Rase ift der ganzen Länge nach ziemlich gleichmäßig verschmälert und am Ende spiß Die hinter dem Sattel gelegene Spike des Langskammes erhebt fich kaum zur Sohe der vorderen Querfläche und ragt, auf die Lanzette angedrückt, nur bis zur Kante der ersten Querwand vor, nicht einmal in die zweite oder mittlere Zellenreihe hinein. Das Sufeisen ift von der Mit= telbucht an lange dem gangen Borderrande bin eingeschnitten gekerbt; diefe Kerbzähne werden um die Mitte des Außenrandes allmählich undeutlich. Einbucht am Außenrande des Ohrs ift spigwinkelig und tief, der obere Winkel bes Wurzellappens weit höher und viel spißer zugerundet als der untere. Die angedrückten Ohren reichen weit über die Schnauzenspite hinaus. Klugbaute find breit: das Burzelglied des fünften Kingers etwas größer, als das des dritten; das Berhältniß des fünften Fingers zum dritten ift wie 10 gu 12, und zur gangen Flügellange wie 10 gu 24. Das dritte Glied am dritten, vierten und fünften Finger ift auffallend länger, als bas zweite Glied der entsprechenden Finger. Die Flughaut ift bis etwas über die Ferse hinaus am Ruß angewachsen. Die Tußsohle ist querrunzelig, dicht vor den Behen längerunzelig. Der Schwanz ift etwas fürzer als der Unterarm. Die Schwanzflughaut hinten fast rechtwinkelig zugespitt. Haar hellfarbig, grauweißlich, oben nur wenig dunkler als unten, graubraun überflogen. Jungen find dunkler und mehr schwärzlichgrau.

```
6111
Fluaweite .
Totallänge . . .
                                          7111
Ropflänge . .
                                          7,8"
Schwanzlänge . . . . . .
                                          1.5"
Ohrlänge von ber Basid bes Innenrandes
                                          7111
Ohrlänge vom Einschnitt am Außenrande
                                          5.2"
                                         10"
Oberarm
                                      1"
                                          5111
Unterarm
Dritter Finger 11,3" + 5,8" + 8,8" +
Bierter Finger 12,6" + 3,4" + 5,4" +
Fünfter Finger 12"
                    + 4,2" + 5,8" +
Schenfel
                                          6.8"
                                          8111
Schienbein
                                          8,544
```

Die kleine hufeisennase wurde zuerst im Jahre 1759 von Daubenton unter bem Namen: Petit fer à cheval beschrieben. Schreber handelt sie mit ber folgenden Art gleichzeitig ab. Doch ist sie im Ganzen nicht verkannt worden.

Sie ift bie nordlichste Form ihrer Gattung, die einzige Art, die bis zu ben Ruften ber Rord= und Ditfee hinauf in Deutschland vorfommt. 3m mittleren Gu= ropa, von Rordbeutschland bis Guditalien, von Frankreich bis jum Raufasus fommt fie fast überall vor. Man fennt fie aus Frankreich, Deutschland, ber Schweiz, aus Italien und bem Raufasus. Ich habe fie in ber gangen Alpenfette, in Iftrien, Dalmatien, Ungarn und Gubrugland beobachtet. In Deutschland fehlt fie wohl Sie geht bis hoch in bie Gebirge hinauf, und fommt unter anberen noch auf ber Sohe bes Barges, in ben Gentralfarpathen, in ben Alpen bis über die Waldregion hinaus, 3. B. am St. Gotthard, im Detthal, bei Beiligenblut Sie lebt unter ben Gattungeverwandten vorzugeweise und im Raffelbe, por. gesellig, und man findet fie in Sohlen, verlaffenen Gruben, in Ruinen und unter ben Dachern unbewohnter Bebaube oft zu hunderten beisammen. Gie fommt im Frühjahr ziemlich früh, bes Abents jedoch gewöhnlich erft bei anbrechender Dunfelheit zum Borichein. Ihr Flug ift ziemlich unbeholfen und flatternb.

# 2. Die große Sufeisennase. Rhinolophus ferrum equinum.





Vespertilio ferrum equinum Schreb. Säugeth. I. Tab. 72. f. 2. Rhinolophus unihastatus Geoffr. Ann. du Mus. XX. p. 257. n. 1.

Gebiß 32 Bähne. Der Eckzahn im Oberkiefer tritt mit seiner hinteren Kante in unmittelbare Berührung mit dem zweiten Backenzahn, so daß der sehr kleine erste Backenzahn ganz aus der Zahnreihe heraus nach außen gedrängt wird. Der zweite Backenzahn im Unterkieser ist sehr klein, länglich rund, einem Sandkörnchen ähnlich; er steigt nicht bis zur Söhe des Kronrandes der anliegenden Zähne auf, und ist ganz aus der Zahnreihe heraus, nach außen gedrängt, so daß der erste und dritte Backenzahn unmittelbar mit ein=

ander in Berührung fteben. Der erste Backenzahn im Unterkiefer ift halb fo hoch als der dritte, und steigt nicht bis zur halben Sohe des Ectzahns auf. Die vordere Querfläche des Längstammes auf der Rase ift in der Mitte verschmälert, oben und unten gleichmäßig erweitert und an der Spige breit abgerundet. Die hinter dem Sattel gelegene Spipe des Langekammes erhebt fich über die vordere Querfläche noch um die Sälfte der Sohe der Querfläche und ragt, auf die Lanzette angedrückt, nur wenig über die erste Querwand in die zweite Zellenreihe hinein. Das Sufeisen ift vorn an der Einbucht auf der Mittellinie abgerundet, ohne irgend einen Ginschnitt gur Seite der Mittelbucht, nach außen bin gangrandig. Die Ginbucht am Außenrande des Dhrs ift spigminkelig und tief, und der obere Binkel des Burgellappens weit spiger abgerundet und weit höher als der untere. Die angedrückten Ohren erreichen die Schnaugenspite. Die Flughaute find breit: das Burgelglied . des fünften Fingers etwas größer, als das des dritten; das Berhaltniß des fünften Fingere zum dritten ift wie 10 zu 12, und zur ganzen Flügellange wie 10 zu 25. Das dritte Glied am dritten und vierten Finger ift auffallend langer, das am fünften Finger weniger, aber noch deutlich langer, als das zweite Blied des entsprechenden Fingers. Die Flughaut ift bis dicht vor Die Kußwurzel angewachsen. Die Kußsohle ist querrunzelig, dicht vor den Beben längsrungelig. Die Schwanglange beträgt drei Biertel der Länge des Unterarme. Die Schenkelflughaut ift an der Schwanzspite fast rechtwinkelig begrenzt. Das haar hellfarbig, rostweißlich; oben etwas dunkler, rauchbraun überflogen.

| Flugweite  |       |      |      | ٠    |      | •   |       |     |     |      |      | 12" | 6      |
|------------|-------|------|------|------|------|-----|-------|-----|-----|------|------|-----|--------|
| Totallänge |       |      |      |      |      |     | •     |     |     |      |      | 3"  | 6,6*** |
| Ropflänge  |       |      |      |      |      | ٠   |       |     | ٠   | •    |      | -   | 11"    |
| Schwanzla  | inge  |      | •    |      | ٠    |     | •     |     |     |      |      | 1"  | 4,6"   |
| Ohrlänge   | von   | ber  | B    | asis | bei  | 3 3 | Inne  | mr  | ani | bes  |      | -   | 10"    |
| Dhrlänge   | non   | ı Ci | nsch | nit  | t ai | n   | Auß   | eni | ar  | ibe  |      | _   | 7,311  |
| Oberarm    |       |      |      |      |      | ٠   |       |     |     | •    |      | 1"  | 3      |
| Unterarm   |       |      | •    |      |      |     |       |     |     |      |      | 2"  | 0,644  |
| Dritter Fi | nger  | 1    | 5,5' | 88   | +    | 8   | ,3111 | -   | -   | 13,4 | 4"   | +   | 1,6"   |
| Bierter Fi | inger | : 1  | 7,5  | 46   | +    | 4,  | 8111  | -   | +   | 8,   | 3111 | +   | 0,8"   |
| Fünfter F  | inge  | r 1  | 8""  |      | +    | 6   | ,1"   | -   | -   | 7"   | ě    | +   | 0,7"   |
| Schenfel   |       |      |      |      |      |     |       |     |     | . •  |      | _   | 9,6"   |
| Schienbien |       |      |      | •    |      | ٠   | ٠     |     |     |      |      | -   | 10.5   |
| Fuß        |       |      |      |      |      |     |       |     |     |      |      | _   | 5      |
|            |       |      |      |      |      |     |       |     |     |      |      |     |        |

Die große Hufeisennase wurde zuerst von Daubenton im Jahre 1759 unter bem Namen: Fer a cheval beschrieben. Sie ist von der ersten Kunde an keiner Berwechselung ausgesetzt gewesen.

Sie kommt im größten Theile bes gemäßigten und füblichen Europas vor, von Frankreich bis zur Krimm, vom Sübrande bes Harzes bis zum füblichen Italien. Ich kenne sie außer in Deutschland und ber Alvenkette, in Italien, Dalsmatien, Ungarn und Südrußland. Ihre Nordgrenze erreicht sie im füdlichen Engsland, und am Südrande bes Harzes. In den Höhlen am südlichen Harzrande ist



fie noch felten, häufiger in Thuringen und in den Höhlen von Muggendorf, sehr häufig in Oberitalien. Auf den Alven sindet man sie im Sommer noch in Höhen von 6000 Fuß, z. B. am St. Gotthard und in den Tauern. Sie lebt gern gezsellig; doch habe ich sie nirgend in soldver Häufigfeit beisammen gesunden, wie die fleine Huseisennase. Auch diese Art hält sich am liebsten in trockenen Höhlen und Muinen, warmen Kellern und unter Dächern auf. Sie kommt im Krühjahr ziemlich früh zum Vorschein; doch habe ich sie nie, wie man es von ihr behaupztet, an wärmeren Tagen im Winter sliegen sehen. Sie erscheint des Abends ziemlich spät, und zeigt wenig Fluggewandtheit. Auch erbebt sie sich im Kluge nicht zu ausfallenden Höhen.

### 3. Die spißkammige Hufeisennase. Rhinolophus clivosus.

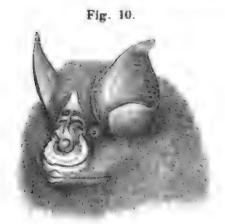



Rhinolophus clivosus 'Cretschm, in Riipp. Atlas. p. 47. f. 18.

Gebiß 32 Bahne. Der fleine erfte obere Backengabn, nicht bober als der hintere Rand des Eckzahns, bei Weitem nicht so hoch als der vordere Kronrand des ersten Backenzahns, ift in der Mittellinie der Zahnreihe ein= gefügt und trennt den Edjahn vom zweiten Badengahn. Der zweite Baden= jahn im Unterfiefer ift fehr flein, langlichrund, einem Sandförnden abnlich; er steigt bis zur Sobe des Aronrandes der beiden anliegenden Backengabne auf, und ift gang aus der Zahnreihe heraus nach außen gedrängt, fo daß der erfte und dritte Backenzahn unmittelbar mit einander in Berührung fteben. Der erfte Backenzahn im Unterkiefer erreicht ungefähr zwei Drittel der Sobe des dritten Backenzahns und die halbe Sobe des Ectzahns. Die vordere Querfläche des Langskammes auf der Rase ift in der unteren Salfte ziem= lich gleichbreit, dicht über der Mitte bis fast auf die Hälfte der Breite verschmälert, und von hier aus bis zur Spipe noch gleichmäßig verengt. hinter dem Sattel gelegene Spipe des Längskammes erhebt fich über die vordere Querflache fast um deren gange Sobe und ragt, auf die Langette

angedrückt, über die zweite Querwand hinaus in die lette Bellenreihe bin-Rede Salfte des Sufeisens bat vorn auf der Rase neben der gemeinschaftlichen Einbucht nach außen noch eine kleinere Einbucht, zwischen welder letteren und der Mittelbucht der Rand jederseits deutlich zahnförmig vorspringt; der Außenrand des Sufcisens verläuft im Uebrigen gangrandig. Die Einbucht am Außenrande des Obre ift flach und stumpfwinkelig, und der Wurzellappen nach oben und unten ziemlich gleichhoch und gleichmäßig abgerundet. Die angedrückten Ohren erreichen nur die Schnauzenspige. Die Flughaute find breit: das Burgelglied des fünften Fingers etwas größer, als das des dritten Gingers; das Berhaltnig des funften Gingers zum dritten, wie 10 zu 12, und zur ganzen Flügellange, wie 10 zu Das dritte Glied am dritten und vierten Kinger ift beinahe doppelt fo lang ale das zweite derselben Ginger; das dritte und zweite Glied am funften Kinger von gleicher Länge. Die Klugbaut erreicht die Kußwurzel nicht, sondern läßt das Schienbein um die halbe Länge der Fußwurzel frei vor-Die Tuffohle ift querrungelig, dicht vor den Beben langerungelig. Der Schwanz ift halb jo lang ale der Unterarm, und die Schenkelflughaut hinten fast geradlinig abgeschnitten. Das Haar ist heltfarbig, weißlich, oben etwas dunkler rauchbraun, überflogen.

| Flugweite  |       |     | •     |        |     |     |     |          | . 1   | 04        | 6.00    |
|------------|-------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|----------|-------|-----------|---------|
| Totallänge |       |     | ٠     |        | ٠   |     |     |          |       | $2^{\mu}$ | 11,5"   |
| Ropflänge  |       |     |       |        |     | ٠   |     |          |       | -         | 9,8111  |
| Schwanzlä  |       |     |       |        | 1   |     |     |          |       | _         | 11,5#   |
| Dhrlänge   | von   | ber | Vaji  | s bec  | 3   | nne | nra | nbe      | 8 -   | MONTH.    | 8,5"    |
| Ohrlänge   | vom   | Gir | ıſdyn | itt ar | m g | luß | enr | and      | e -   |           | 5,6"    |
| Oberarm    |       |     |       |        |     |     |     |          |       | 1"        | -       |
| Unterarm   |       |     |       |        |     |     |     |          | •     | 14        | 9,2"    |
| Dritter Fi | nger  | 13  | 111   | +      | -6  | 614 | +   | - 1      | 0,5"  | +         | - 1,1"  |
| Bierter Fi | inger | 14  | ,4"   | +      | 3,  | 710 | +   | _        | 6,600 | +         | - 0,6 " |
| Fünfter Fi | nger  | 14  | ,8111 | +      | 5   | 144 | +   | <b>→</b> | 5111  | +         | - 0,5"  |
| Schenfel.  |       |     | 4     |        | •   |     | •   |          |       | -         | 8,5"    |
| Schienbein | •     |     |       |        | •   |     |     |          |       | -         | 9,4"    |
| Fuß        | •     |     | 40.4  |        |     |     |     |          | _     | _         | 4,5"    |
|            |       |     |       |        |     |     |     |          |       |           |         |

Diese Art kommt in Südeuropa, Afrika und der Levante vor. Rüppell entveckte sie in Aegypten. Ich selbst habe sie in Oberitalien, in Turin, Mailand und am Gardasee, in Mittelitalien, Sicilien, Istrien und Dalmatien beobachtet. Die Nordgrenze ihrer Verbreitung erreicht sie am südlichen Fuße der Alpen. Bei Triest ist sie schon gar nicht selten; doch scheint sie in Europa nirgend so häusig vorzukommen, wie die kleine Huseissennase. Man sindet sie besonders in Höhlen und Kelkenklüften, in Ruinen, alten Wasserleitungen und unter einsamen Dächern. In Flug und Lebensweise weicht sie nicht wesentlich von den Gattungsverwandzten ab.

# 4. Die rundkammige Sufeisennase. Rhinolophus Euryale.





Rhinolophus Euryale Blasius in Wiegm. Archiv 1853, I. p. 49, und in ben Anzeigen ber bayer. Afab. ber Wiffenschaften, Juli 1853, p. 109.

Gebiß 32 Bahne. Der fehr fleine erfte obere Backenzahn, nur wenig höher als der hintere Rand des Eckzahns, fast so hoch als der vordere Aronrand des zweiten Backenzahns, ift in der Mittellinie der Zahnreihe ein= gefügt und trennt den Edzahn vom zweiten Badengahn. Der zweite Backen= gabn im Unterfieser ift febr flein, rundlich, mit flacher Krone; er steigt ungefähr bis zur Höhe des Kronrandes der beiden anliegenden Backenzähne auf, und ift aus der Mittellinie der Zahnreihe heraus nach außen gedrängt, doch jo, daß der erste und dritte Backenzahn nicht ganz mit einander in unmittel= barer Berührung stehen. Der erste Backenzahn im Unterfiefer ift kaum balb so hoch, als der dritte, und erreicht ungefähr ein Drittel der Sohe des Getgahnd. Die vordere Querfläche des Langskammes auf der Rafe ift der ganzen Länge nach ziemlich gleichbreit und an der Spite breit abgerundet. Die binter dem Sattel gelegene Spiße des Längskammes erhebt sich über die vordere Querflache fast um beren gange Sobe und ragt, auf die Langette angebruckt, über die zweite Querwand hinaus in die lette Zellenreihe hinein. eisenhälfte hat vorn auf der Nase neben der gemeinschaftlichen Mittelbucht nach außen noch eine kleinere stumpfe Einbucht, zwischen welcher letteren und der Mittelbucht der Rand jederseits schwach zahnförmig vorspringt; der Außenrand des Hufeisens verläuft im Uebrigen gangrandig und zeigt nur vorn kaum merkliche Andeutungen von rundlichen Kerben oder Wellenbiegungen. Die Einbucht am Außenrande des Ohrs ist flach und stumpswinkelig und der Burzellappen nach oben und unten ziemlich gleichhoch und gleichmäßig Die an den Ropf angedrückten Ohren überragen die Ednauzenspite auffallend. Die Flughaute find breit: bas Wurzelglied des fünften

Fingers etwas größer, als das des dritten; das Berhältniß des fünften Fingers zum dritten, wie 10 zu 12, und zur ganzen Flügellänge, wie 10 zu 24. Das dritte Glied am dritten und vierten Finger ist doppelt so lang als das zweite derselben Finger; das dritte Glied am fünften Finger nur wenig, aber deutlich länger als das zweite Glied desselben Fingers. Die Flughaut erreicht die Fußwurzel nicht, sondern läßt das Schienbein ungefähr um die Länge der Fußwurzel frei vorstehen. Die Fußsohle ist gnerrunzelig, dicht vor den Zehen längsrunzelig. Der Schwanz ist über halb so lang als der Unterarm. Die Schenkelflughaut ist sehr stumpswinkelig, sast geradlinig abgeschnitten. Auch bei dieser Art ist der Pelz sehr hellfarbig weißlich, und auf der Obersseite etwas dunkler rauchbraun überflogen.

|            | 10   |     |     |     |     | 76,0 |     |     |      |     |     |      |        |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|--------|
| Flugweite  |      |     |     |     |     | ٠    | ٠   |     | ٠    |     |     | 10"  | 6      |
| Totallange |      |     |     |     |     |      |     |     | •    | ٠   |     | 2"   | 7"     |
| Ropflänge  |      | ٠   |     |     |     |      |     |     |      |     |     | -    | 9 "    |
| Schwanzla  | nge  |     | •   |     |     | •    |     |     | ٠    |     |     | 1"   |        |
| Ohrlänge   | von  | b   | er  | Ba  | is  | bes  | 3   | nne | enre | ind | eø  | -    | 8,6"   |
| Ohrlänge   | von  | 1 ( | Fin | fdn | itt | an   | n S | Huf | zenr | an  | be  | -    | 6,0*** |
| Oberarm    |      |     | •   |     | ٠   |      | •   |     |      |     | ٠   | -    | 11"    |
| Unterarm   |      |     |     | ٠   |     |      |     | ٠   |      | •   |     | 1"   | 8,5"   |
| Dritter Fi | ngei | r   | 14  | 3"  | -   | + 5  | 6,8 | 640 | +    | 1   | 1,3 | 11 + | 1"     |
| Bierter Fi | ngei | r   | 15  | 144 | -   | + 8  | ,4  | 44  | +    | 7   | 1,8 | " +  | 0,7*** |
| Fünfter Fi | nge  | ť   | 15  | 4"  | -   | - 5  | 111 |     | +    | 5   | ,8" | +    | 0,5"   |
| Schenfel.  |      |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     | _    | 7,5"   |
| Schienbein |      |     |     | •   |     |      |     | ¥   |      |     |     | _    | 7,5"   |
| Fuß        |      |     |     | •   |     |      |     |     |      | 4   |     | -    | 4,6"   |
|            |      |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |      |        |

Es ift mir nicht unwahrscheinlich, daß diese Art bisher mit Rh. clivosus in Sammlungen zusammengestellt und verwechselt worden ift. Auch steht fie biefer letten Art in jeder Beziehung am nachsten. An ihrer fpecififchen Gelbftfanbigfeit ift jeboch nicht zu zweifeln. In ber Gestalt bes Nafenauffates weicht fie von allen befannten Arten barin ab, baß bie vorbere Querfläche bes Längefammes der ganzen gange nach gleichbreit und am oberen Ende flach abgerundet ift. Das hufeifen ift vorn neben ber Mittelbucht jederfeits mit einem gang ftumpfen, burch eine stumpfgerundete Ginbucht abgetrennten Bahn verseben, mahrend ber entsprechenbe Bahn am Borderende des Huseisens bei Rh. clivosus burch eine fpite Einbucht abgetrennt ift. Auch im Gebiß ist sie am leichtesten mit Rh. clivosus zu verwechseln. Die flache Krone bes fehr fleinen ersten oberen Backenzahns er: hebt fich etwas hoher als der hintere Rand des Eckzahns, fast so hoch, als der vordere Kronrand des zweiten Backenzahns, mahrend berselbe erfte Backenzahn bei Rh. clivosus nicht höher als ber hintere Rand bes Eckzahns, bei Weitem nicht so hoch als ber vordere Kronrand des zweiten Backenzahns ansteigt. Dagegen ift ber erfte Badenzahn im Unterfiefer verhältnismäßig weit fleiner und schwächer, wie bei Rh. clivosus; dieser Bahn ift bei Rh. Euryale faum halb so hoch als ber britte Backenzahn, und erreicht ungefähr ein Drittel ber Sohe bes Ectahns, während derfelbe bei Rh. clivosus ungefähr zwei Drittel der Sohe bes dritten Badenzahns und ftets die halbe Sohe bes Edzahns erreicht. Daß biefe Berhalt: niffe bei abgenutten Zahnspiten nicht gang sicher mehr zu beurtheilen find, verfteht fich von felber. Bei Rh. Euryale ift ber erfte und britte Backengahn im



Die Arten sind weit zahlreicher als die der übrigen Familien, und in allen Erdtheilen und in allen Alimaten verbreitet. Obwohl die meisten Arsten den wärmeren Gegenden angehören, so kommen doch einige Arten bis an die Grenze der Polargegenden, und noch mehrere in Gebirgen bis zur Schnecregion hinauf vor.

#### 2. Gattung.

### Plecotus Geoffroy.

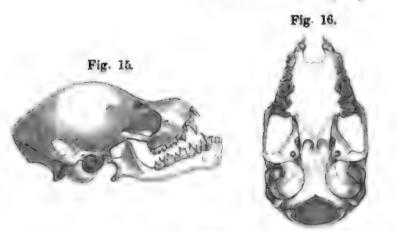



Pleoctus auritus, 1/1 nat. Große.

Der Schädel ist gegen die Mitte des Scheitels stark gewölbt, nach dem fast halbkugelig aufgetriebenen Sinterhaupte und dem Nasenrücken hin gleichmäßig abschüssig. Der Nasenrücken ist kurz und breit, flach, kaum gewölbt,
nach der Stirn hin stärker ansteigend. Der Oberkieser an den Eckzähnen
ungefähr so breit, als die Schädelverengung zwischen den Augenhöhlen. In
jedem Zwischenkieseraste stehen oben zwei Borderzähne, im Unterkieser sechs
geschlossene Schneidezähne. Im Oberkieser jederseits zwei einspizige und hinter denselben drei vielspizige, im Unterkieser drei einspizige und drei vielspizige Backenzähne. Nur die vier letten sind als eigentliche Backenzähne,
die vorhergehenden als Lückenzähne anzusehen. Die Zahnsormel ist demnach:

$$\frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2-2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 36$$
 3ahne.

Die Nasenlöcher sind oben auf der Schnauze geöffnet. Die Ohren über dem Scheitel mit einander verwachsen; der Außenrand des Ohrs endet unter dem Ohrdeckel, ohne den Mundwinkel zu erreichen; über der Basis des Insnenrandes erhebt sich ein gesonderter, zungenförmig vorspringender Lappen, der sich in eine schräg nach unten bis nahe an die Basis des Längskiels verslaufende Hautleiste fortsett. Der Tragus ist nach der Spitze verschmälert, fast gerade, an der Basis des Außenrandes mit deutlich vorspringendem Zahn verssehen. Die langöhrigen Fledermäuse haben ziemlich kurze und breite Flügel.



mit den ichmalen Ranten berühren. Der erste obere, ichlant zugespitzte Backengabn ift in die Zahnreihe gestellt, trennt den Edzahn vom zweiten Badenzahn, und erhebt fich weit über die Kronrander der anliegenden Zähne. Der zweite obere Backenzahn ift weit hober, ale die drei folgenden vielspigigen Backenzähne. Bon den drei unteren einspigigen Badengahnen ift der zweite der fleinfte, der dritte der höchste, jedoch noch niedriger ale Die drei folgenden vielspitigen Backengabne. Das Dhr erreicht fast die Lange des Körpers. Auf der Innenfläche des Dhre, etwas über der Baffe des Ohrkiels, beginnt eine nach innen schräg in Die Höhe verlaufende Sautleifte, Die am Innenrande des Ohrs als ein zungenförmiger Lappen vorsteht. Der nach der Spige verschmälerte und mit der Spipe etwas nach außen gebogene Ohrdeckel erreicht fast die Mitte Des Ohrs. Die Ohrstäche ist fast der ganzen Länge nach mit 22 bie 24 Querfalten bezeichnet; Die Dhripipe und Dhrbafie glatt, ungefaltet. Die oben auf der Schnauze liegenden Nafenlöcher find länglich, ein= ander ziemlich parallel und etwas wellenförmig gebogen. Die Klughäute find breit: das Wurzelglied des fünften Fingers ift nur wenig fürzer, als bas bes britten und vierten Fingere; bas Berhaltniß bes fünften Fingers zum dritten ift wie 10 zu 13, und zur ganzen Flügellänge wie 10 zu 24. Die Flughaut ift lange der gangen Fußsohle bie zur Burgel der Beben an= Die Tußsohle bat unter der Terfe eine große rundliche Bulit, an der Burgel der Beben zwei etwas fleinere Butfte, und langs ber Mitte Langerungeln. Das lette Glied Des Schwanzes steht frei aus der Schwang= flughaut vor. Das Gesicht ist bis an den hinterrand der Rasenlöcher und rings um die Augen mit langen Haaren besetzt. Lange weißliche Barthaare hängen an den Seiten des Oberkiefers über den Lippenrand abwärts. Sämmtliche Flughaute und die Dhren find lichtgraubraun und dunnhautig. Der Belg ift graubraun, auf der Unterseite etwas heller. Das einzelne Saar in der Burgelhälfte schwärzlich, in der Endhälfte heller. Die Jungen vom erften Jahre find durchgängig dunkler gefärbt als die Alten.

```
3"
                                 211.
Totallänge . . . . . . . . .
                                 8111
111
                                  741
Ohrlänge von ber Bafie bee Innenrandes
                                 2.5"
Länge bes Ohrbeckels . . . . . . . .
Oberarm . . . . .
                                 9,54
                                 4,5"
Unterarm . . . . . . . .
Dritter Finger 14" + 6" + 5,5" +
                                 2,5"
Bierter Finger 14" + 4,3" + 3,6" +
                                  1'11
Fünfter Finger 13,5" + 4,2" + 3,6"
                                  1111
      . , . . . . . .
                                 6111
Schenfel
Schienbien . .
                                  8111
1111
Frei vorstehende Schwanzspige . .
                                  1,3"
```

Die langöhrige Fledermaus ift die einzige der beiden Linné bekannten euros päischen Arten, beren Deutung keinem Zweisel unterworfen ist. Alle späteren





Bersuche, die Art zu zerspulten, sind unergiebig gewesen. Vespertilio cornutus Faber ift nach der aussührlichen Beschreibung in der Iss vollkommen identisch; das am Innenrande des Ohrs vorstehende Hautläppchen, das in seinem Berlauf nach dem Kiel hin sich zu einem kleineren, tieseren Hautläppchen erweistert, wird ausdrücklich hervorgeheben. Vespertilio Otus Boie beruht nach Boie's eigener Erklärung in der Iss auf demselben Individuum. Vespertilio brevimanus Jenyns ist nach Gray's Bergleichung des Originaleremplars nicht von V. auritus L. verschieden; aus der Abbildung und den Maßen in Bell's Brit. Quadrupgeht hervor, daß das Eremplar ein Junges ist. Lange habe ich angestanden, den Plecotus brevimanus Bonap. aus Sicilien, mit Pl. auritus L. zusammenzuziehen; ich habe sedech zahreiche Uebergänge seitdem in Handen gehabt, und mich überzgeugt, daß die sicilianischen Formen mit unseren nordischen vollkommen übereinzstimmen. Bei so abnormen Bildungen, wie die Ohren von Pl. auritus es sind, kann man noch aussallendere Abweichungen sinden, ohne denselben irgend eine Wichtigkeit zuschreiben zu dürsen.

Die langöhrige Flebermaus kommt kast in ganz Europa vor, von Spanien bis zum Ural und Kaukasus, von Sicilien und Griechenland bis zum 60" nördelicher Breite in Skandinavien und Rußland. Ich habe sie selber, außer in ben verschiedensten Gegenden Deutschlands, in Frankreich, Italien, Dalmatien, Ungarn und in Süde und Mittelrußland beobachtet. Außerdem ist sie in Ostindien vorzgekommen. Sie ist an allen diesen Orten ziemlich häusig und im nördlichen und mittleren Deutschland sogar eine der gewöhnlichsten Arten. In Verggegenden, am Harz und in den Alpen, geht sie nicht über die Waldregien hinauf, und hält sich überall gern in nicht allzugroßer Entsernung von menschlichen Wohenungen auf. Im Sommer sieht man sie an lichten Stellen im Walde, über Waldwegen, an Waldrändern, in Baumgärten und Alleen am häusigsten sliegen.

Sie fliegt ziemlich hoch, etwas flatternb, und nicht sehr schnell, ist jedoch einiger Mannigfaltigkeit in den Vewegungen fähig. Im Fluge krummt sie gewöhnlich das kolosiale, durch seine zahlreichen Duerfalten sehr bewegliche Ohr, gleich Widderhörnern, nach außen begig abwärts, so daß bloß die spissen, langen Ohrsdesel vorwärts in die Hohe stehen. Durch diese Ohrkrümmung erhält sie ein ganz eigenthümliches Ansehen, das sie leicht auch in einiger Entsernung kenntslich macht. In hängender Stellung schlägt sie die Ohren gewöhnlich unter die Arme zurück. Sie kommt des Abends, sowie im Frühling, ziemlich spät zum Vorschein, und hält sich sowohl in hohlen Väumen, als im Winter in Gebäuzden auf.

### 3. Gattung.

Synotus Keyserling und Blasius.



Synotus Barbastellus, 2/1 nat. Größe.

Der Schädel ist gegen die Mitte des Scheitels ziemlich stark gewölbt, nach dem rundlich aufgetriebenen Hinterhaupt und dem Nasenrücken hin ziemslich gleichmäßig abschüssig. Der Nasenrücken ist furz und breit, längs der Mitte flach ausgehöhlt, nach der Stirn etwas ansteigend. Der Oberkieser an den Eckzähnen ungefähr so breit als die Schädelverengung zwischen den Ausgenhöhlen. In sedem Rieserast des Oberkiesers stehen zwei Borderzähne; der Unterkieser hat sechs geschlossene Schneidezähne. Im Obers und Unterkieser stehen jederseits zwei einspissige und hinter denselben drei vielspissige Backenzähne. Der erste einspissige Jahn ist als Lückenzahn anzusehen. Die Zahnsformel ist daher:

$$\frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2 - 2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1 \cdot 4}{1 \cdot 4} = 34$$
 3ahne.

Die Nasenlöcher sind oben auf der Schnauzenspiße geöffnet. Die Ohren über dem Scheitel mit einander verwachsen; der Außenrand des Ohrs erstreckt sich über den Mundwinkel hinaus nach vorn vor, und endet zwischen Augen und Oberlippe; der Innenrand ziemlich gleichmäßig gerundet, von der

= Crowle



Bigen Backenzähnen ift der erfte der fleinste, und der zweite noch niedriger als die drei folgenden vielspitigen Badengabne. Das Ohr ift auffallend breit, nach dem Außenrande hin mit vier oder funf Querfalten durchzogen; es erreicht ungefähr die Lange des Ropfes, und ragt angedrückt nur bis jur Schnaugenspite vor. Der von der Basis an sehr fark verschmälerte, an der Spite sehr schlanke und ziemlich gerade Ohrdeckel erreicht ungefähr die Mitte des Die oben auf der Schnanze geöffneten Rasenlöcher find länglich und Die Klughaut ift ziemlich schlant: das laufen nach binten auseinander. Burgelglied des fünften Fingers nur wenig fürzer, als das des dritten und vierten Gliedes; das Verhältniß des fünften Kingers zum dritten, wie 10 zu 13, und zur ganzen Glügeltange, wie 10 ju 25. Die Flugbaut ift lange der ganzen Fußsohle bis zur Wurzel der Zehen angewachsen. Die Fußsohle hat unter der Terse eine große rundliche Wulft, an der Burgel der Beben zwei fleinere Bulfte, und langs der Mitte Langerungeln. Der Schwanz ist fast ganz von der Schwanzflughaut umschlossen. Das Gesicht ift von der Schnauzen= spite an langs dem Nasenrucken und über den Augen hin bis zur Ohrbasis Die langbehaarten Seiten des Gesichts zwischen Augen und Nasenloch, und die kurzbehaarte Vorderfläche der Schnauze erheben sich scharf abgegrenzt über den niedriger liegenden nackten Theil des Gesichts. Die Flughäute und Ohren find dunkel schwarzbraun und dickhäutig. Die Oberseite des Pelzes ist dunkel schwarzbraun, die Unterseite etwas heller graubraun. Das einzelne haar an der Wurzel schwarz, mit fahlbraunen haarspigen.

|                                          | i,     |
|------------------------------------------|--------|
| Flugweite 10"                            |        |
| Totallänge 3"                            | 544    |
| Ropflänge                                | 7,2"   |
| Schwanzlänge 1"                          | 10     |
| Größte Ohrlange am Außenrande            | 7,511  |
| Ohrlange von ber Bafis bes Innenrandes - | 6,8"   |
| Lange bes Ohrbectels am Außenrande —     | 3,8"   |
| Lange bes Ohrbeckels am Innenrande —     | 8,044  |
| Dberarm                                  | 10,4"  |
| Unterarm                                 | 5,5*** |
| Dritter Finger 16" + 6" + 6,8" +         | 2,4"   |
| Bierter Finger 15,4" + 4,8" + 4,6" +     | - 1"   |
| Fünfter Finger 15,2" + 4,8" + 3" +       | . 1"   |
| Schenfel                                 | 7,6"   |
| Schienbein                               | 8,2"   |
| Fuß                                      | 3""    |
| Frei vorstehende Schwanzspiße —          | 0,6"   |
|                                          |        |

Die breitohrige Kledermaus wurde zuerst von Daubenton im Jahre 1759 unter bem Namen Barbastelle beschrieben. Sie scheint später nicht verfannt wors ben zu sein.

Man kennt fie aus England, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweben und ber Krimm. Auch habe ich sie in Ungarn und im mittleren Außland beobachtet, und in den Alpen an verschiedenen Punkten bis zu den letzten Sennhütten hin-

auf angetroffen. So kommt fie am St. Gotthard, im Detthal, Fassathal, in ben Tauern und Julischen Alpen vor. Auch am Harz ist sie bis zu den höchsten bewohnten Punkten nicht selten. Doch habe ich sie nirgend so häusig, wie die vorhergehende Art, gesehen. Sie übertrisst die langöhrige Fledermaus an Flugserztigkeit und zäher Ausdauer bedeutend, kommt des Abends, sowie im Frühjahr, weit früher als diese zum Borschein, und scheuet Sturm und Regen nicht. Sie sliegt sehr hoch und rasch, in mannigsaltigen Biegungen und raschen Wendungen. Man sindet sie am häusigsten an Waldrändern, in Gärten zwischen den Baumspitzen und in der Nähe von Wohnungen in der Höhe der Dächer umhersliegen. Man trifft sie nicht selten hängend an horizontalen Wänden, Mauern und in Gewölben.

### 4. Gattung.

# Miniopterus Bonaparte.



Miniopterus Schreibersii, 2/1 nat. Größe.

Der Schädel ist hinten sehr stark gewöldt, in jeder Richtung erweitert; Scheitel und hinterhaupt ungefähr von gleicher höhe, durch eine deutliche Einbucht getrennt; der Scheitel nach dem Nasenrücken hin stark abschüssig. Der Nasenrücken ist kurz und ziemtlich enge, der Länge nach tief ausgehöhlt, nach der Stirn deutlich ansteigend. Der Oberkieser an den Ectzähnen etwas breiter, als die Berengung zwischen den Augenhöhlen. In sedem Zwischenstieseraste stehen oben zwei Borderzähne; im Unterkieser sechs geschlossene Schneidezähne. Im Oberkieser jederseits zwei einspitzige und drei vielspitzige, im Unterkieser drei einspitzige und drei vielspitzige Backenzähne. Bon diesen müssen die vier letzten jederseits als eigentliche Backenzähne, die kleinen vorshergehenden als Lückenzähne angesehen werden. Die Zahnsormel ist demnach:

$$\frac{4 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2-2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2 \cdot 4} = 36$$
 Bähne.

Die Nasenlöcher sind vorn vor der nackten Schnauzenspiße geöffnet, von halbmondsörmiger Gestalt, die hohlen Seiten einander zugekehrt. Die Ohren sind von einander getrennt und weit fürzer, als der Kopf. Vom Innenrande des Ohrs, unterhalb der knieförmigen Biegung, verläuft eine Haut über den

Augen bin nach der Stirn, ohne die Mittellinie zu erreichen. Der Außen= rand des Ohrs verläuft unter dem Tragus hinaus nach vorn, und endet nabe am Mundwinkel; der Innenrand ift an der Basis abgerundet und mit dem Riel, über der Bafis deffelben, verschmolzen, und biegt fich gegen die Mitte plöglich, ungefähr rechtwinkelig, mit etwas abgerundeter Ece, nach der Obrivike zu, fo daß das Ohr wie quer abgeschnitten erscheint. Das Ohr ift unten am Außenrande, der Bafis des Obrdeckels gegenüber, tief ausgerandet. und inwendig auf einen spikwinkelig in die Tiefe des Ohre fich hineinziehenden, nach beiden Seiten von Sautleisten begrenzten Telde, lang behaart. Der Tragus ift fast der gangen Länge nach gleichbreit, mit dem abgerundeten Ende nach innen gebogen, über der Basis des Außenrandes nur mit einem ichwach gerundeten, flachen Boriprung verschen, ohne deutlichen Bahn. Ueber dem Mundwinkel verläuft unter den Augen bin eine tiefe Langsgrube. Die Flügel find ungewöhnlich schlant und lang. Daher die seltene Flugfertigkeit dieser Thiere. Die Sohle des Hinterfußes ist mäßig lang und überall quer= Das Spornbein an der Terfe des hinterfußes traat teinen feitlichen Hautlappen. Der Schwanz ift etwas langer als der Rörper und bin= ten spitwinkelig abgegrenzt. Der Pelz bräunlichgrau, unten etwas beller.

Die Thiere gehören zu den lebensfräftigsten, ausdauernosten und geswandtesten der ganzen Ordnung. Man findet sie in Höhlen, Ruinen und altem Gemäuer. Bis jest ist nur eine einzige Art befannt, die in allen drei Erdtheilen der alten Welt vorkommt.

## Die langflügelige Fledermans. Miniopterus Schreibersii.





Vespertilio Schreibersii Natterer in Kuhl. Deutsche Flederm. p. 41. n. 7. Vespertilio Ursinii Bonap. Icon. d. F. ital. XXI. fol. 106. Vespertilio dasythrix Temm. Monogr. de Mamm. II. XIII. Vespertilio blepotis Temm. Monogr. de Mamm. II. XIII. Miniopterus Schreibersii K. et Blas. Wirbelth. Europ. p. 44. n. 79.

Die Schneidezähne des Unterfiesers stehen mit dem längsten Querdurch= messer in der Richtung der Rieser, so daß sie einander mit den schmalen Kan=

Comple

ten berühren. Der zweite obere Borderzahn ift ebenso boch und ebenso ftark als der zweispitige erfte. Der erfte einspigige obere Backengabn ift faft ebenso breit, und ungefähr halb so boch ale der zweite, ber die folgenden vielspitigen Backengabne überragt. Bon den drei einspitigen unteren Backengabnen ift der erste der fleinste, und der dritte der größte, ungefähr von der Sobe der hinteren Backengahne. Der Augenrand des Ohre endet in gleicher Höhe mit der Linie der Mundspalte, dicht hinter dem Mundwinkel; der Innenrand löset fich über der Linic, die das Auge mit dem Rasenloch verbindet, vom Riel ab, wendet fich gegen die Mitte ploglich unter einem ungefähr rechten Winkel, mit abgerundeter Ede, ju der nach hinten gelegenen Dhr= Huch die nach hinten gekehrte Ohrspige ift ungefähr rechtwinkelig Gegen die Mitte der Ohrflache erheben fich zwei und etwas abgerundet. oder drei Querfalten. Der Tragus erreicht ungefähr die Mitte des Ohrs, ift fast gleichbreit, mit dem wenig verschmälerten Ende nach vorn oder innen gekehrt, und über der Bafis des Augenrandes mit einem fehr flachen, kaum merklichen Borfprung verseben, ohne eigentlichen Bahn. Der Flügel ift febr lang und schlant und gang eigenthümlich gebaut. Das dritte Glied am dritten Finger ift ungefähr dreimal jo lang als das zweite; das dritte Blied am vierten Finger ftark anderthalbmal jo lang als das zweite, eine Gigenthumlichkeit, die bei feiner anderen Art vorkommt. Das Wurzelglied des fünften Fingere ift kleiner, als das des dritten und vierten Fingere; das Berhältniß des fünften Fingere jum dritten, wie 10 gu 17, und zur gangen Flügellänge, wie 10 zu 30. Der angedrückte Unterarm ragt etwas über die Schnauzenspite hinaus. Die Flughaut ist am Fuß nach unten etwas taschenförmig umgeschlagen und nur bis zur Ferse angewachsen, so daß der Fuß frei vorsteht. Die Fußsohle querrunzelig. Das Spornbein an der Ferse Der Schwang, etwas langer ale der trägt keinen seitlichen Sautlappen. Körper, wird gang von der Flughaut umschlossen. Das Gesicht ift bis fast an die Augen und Nasenlöcher dicht und weich behaart; der vordere Theil des Nafenrudens furz und straff behaart; zwischen den Rasenlöchern und dem Mundwinkel langere, über den Lippenrand berabhangende, borftige Saare. Die Schnauzenspiße ragt nur wenig aus dem dichten gerundeten Kopfhaar hervor; bei keiner anderen Art kommt ein solches Gesichtsprofil vor. Flughaute find lichtgraubraun, die Ohren heller, in's Fleischfarbige. Belz oben braungrau, unten beller, weißlich aschgrau. Das einzelne Saar zweifarbig, mit dunkleren haarwurzeln.

| Flugweite  |     |    |     |     |    | ٠   | ě  |     |     | •    | 11" | -    |
|------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|------|
| Totallänge |     |    |     |     |    |     |    |     |     |      | 4'  | 1 "  |
| Ropflänge  |     |    |     |     |    |     |    | ٠   |     |      | -   | 7,6" |
| Schwanzlär | ige |    |     |     |    | ٠   |    |     |     | ٠    | 2"  | 1,5  |
| Größte Dh  |     |    |     |     |    |     |    |     |     |      |     | 5"   |
| Ohrlänge r | on  | be | r A | Baj | 18 | ०६६ | In | ner | ira | nbed | -   | 3,4" |

| Lange des Ohrde  | ecfels a | m Inn   | enrande |       |                | 1,7***  |
|------------------|----------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| Oberarm          |          |         |         |       | -              | 11,5*** |
| Unterarm         |          |         |         |       | 1"             | 7,7"    |
| Dritter Finger   | 17,8"    | + 4,9   | + "     | 12,6" | +              | 3,2"    |
| Bierter Finger   | 17"      | + 3,8   | 3" +    | 6,5   | +              | 1       |
| Fünfter Finger   | 15,6"    | + 4"    | " +     | 3,1   | +              | 1"      |
| Schenfel         |          |         |         |       | -              | 8,5"    |
| Schienbein       |          |         |         |       |                | 9111    |
| Fuß              |          |         |         |       | -              | 5       |
| Frei vorstehende | Sdyma    | nzspihe |         |       | description of | 0       |

Die langflügelige Fledermaus murbe von Schreibere im Jahre 1809 in ber Columbaczer Sohle im Bannat entreckt, und von Johann Natterer in Kuhl's Monographie ber beutschen Flebermäuse im Jahre 1817 unter bem Namen bes Entbeckers beschrieben. Bonaparte hat in diefer Beschreibung die Form nicht wieder erfannt, und fie unter einem neuen Ramen gang vortrefflich beschrieben. Nichtsbestoweniger fommt fie in ber Monographie von Temmind noch zweimal, unter dem Namen Vespertilio dasythrix aus Afrifa, unter dem Namen Vespertilio blepotis aus Affen vor. Durch bie Freundschaft von 3. Ratterer bin ich im Befit von Driginaleremplaren der urfprunglichen Beschreibung, von benen Die angeführten Maße entlehnt find. Auch habe ich Gelegenheit gehabt, Driginaleremplare von Temmin d's V. dasythrix und blepotis zu vergleichen. ift feine Spur von zoologischen Unterschieden zwischen diesen Thieren zu bemerfen. Sie stimmen ebenso mit Thieren aus ber Umgebung von Rom und der Beschreibung von Bonaparte überein. Es fann gar fein Zweifel barüber bestehen, baß alle später aufgetauchten Namen zu ftreichen, und auf bie von Natterer beschriebene Urt zu beziehen find.

Demnach ist biese Fledermaus in den wärmeren Gegenden der ganzen alten Welt verbreitet, und erreicht in Europa ihre Nordgrenze am südlichen Fuße der Alpen. Sie ist aus dem Bannat, dem mittleren Italien, Algier, Südafrika, aus den kaukasischen Provinzen und dem süddilichen Asien bekannt. Ich habe sie bei Triest, in Dalmatien und im südlichen Italien beodachtet. Ich fenne keine Art, die eine größere Flugsertigkeit und Leichtigkeit der Bewegung besäße. Mehr, als bei jeder anderen Art, wird man bei dieser an den schnellen und gewandten Flug der Schwalben erinnert. Sie kommt Abends bald nach Sonnenuntergang zum Borschein und sliegt hoch und in mannigkaltigen Wendungen, meist im Freien, selten in den Straßen bewohnter Ditschaften. Man sindet sie am häusigsten in Höhlen, in dunklen Gewölden von Nuinen, in altem Gemäuer, z. B. alten Wafzserleitungen der römischen Campagna u. dergl., meist entsernt von menschlichen Wohnungen. Sie scheint in Südeuropa an geeigneten Orten nicht selten zu sein und gern gesellig zu leben.

### 5. Gattung.

# Vesperugo Keyserling und Blasius.

Fig. 30.



Vesperugo Noctula, 2/1 nat. Größe.

Der Schädel ift hinten flach, faum gewölbt; das hinterhaupt höher als der Scheitel, so daß das Schädelprofil vom Hinterhaupt bis zum 3wi= schenkieser ziemlich geradlinig erscheint. Die Oberkieser treten vorn ftark auseinander, fo daß die Breite an den Edzähnen größer ift, als die zwischen den Augenhöhlen. In jedem Zwischenkieferafte fteben oben zwei Borderzähne; im Un= terkiefer sechs geschloffene Schneidezähne. Im Oberkiefer jederseits ein oder zwei einspitzige und drei vielspitzige, im Unterfieser bei allen Arten zwei einspitzige und drei vielspitige Backenzähne. Die Rasenlöcher find vorn vor der nachten Schnauzenspite geöffnet, von halbmondförmiger Gestalt, mit den hohlen Seiten einander zugekehrt. Die Ohren find von einander getrennt, von abgerundet rhromboidaler oder trapezoidischer Gestalt und fürzer als der Kopf. Der Außenrand des Ohrs läuft unter dem Tragus hinaus nach vorn vor bis gegen den Mundwinkel bin; der Innenrand ift an der Bafis ftumpf abgerundet, nach unten allmählich mit dem Riel verschmolzen, erreicht seine größte Entfernung vom Riel etwas über ber Bafis, und nähert fich durch eine kniefors mige Biegung dem Riel nach oben allmählich wieder. Der Tragus ift mit dem abgerundeten Ende nach innen gebogen, daher langs dem Innenrande concav, über ber Bafis des Außenrandes mit einem deutlichen, winkelig vorspringenden Zahn versehen. Die Flügel find schlank und verhältnißmäßig Die mäßig lange Fußsohle ift bei einigen mit rundlichen Schwielen, bei anderen mit Querrunzeln verseben. Das Spornbein an der Gerfe der Sinterfüße trägt einen seitlichen, nach außen vorspringenden Sautlappen. Der Schwang ift etwas länger als der Körper. Ohren und Flughaute find dunkel, schwarzbraun, und dickhäutig, fleischig. Der Bel; dunkel; oben verschiedenartig braun, unten etwas heller.

Die Arten dieser Gattung sind sehr zahlreich. Es sind die gewandtesten und lebensfräftigsten Thiere der ganzen Ordnung. Sie fliegen hoch und rasch und in den mannigsaltigsten Wendungen, erscheinen Abends am frühesten, einige zuweilen schon vor Sonnenuntergang, scheuen weder Regen,

Blafius, Fauna von Deutschland.

noch Sturm, und viele Arten derselben sind auch gegen Malte nicht auffallend empfindlich. Doch finden in diesen Eigenthümlichkeiten mannigfaltige Abstusungen Statt bis zur Ahnäherung an die folgende Gattung. Auch in der Größe hat diese Gattung die äußersten Extreme aufzuweisen. Die meisten Arten bringen gewöhnlich zwei Junge zur Welt.

In Deutschland kommen neun Arten von dieser Gattung vor, die in folgende natürliche Gruppen zerfallen.

### 1. Untergattung. Vesperugo K. und Blas.

Im Ober- und Unterfiefer jederseits zwei einspitige und brei vielfpitige Backenzahne: im Ganzen 34 Bahne.

#### a. Walbflebermäufe.

Der Thrbeckel erreicht seine größte Breite über ber Mitte und ist nach oben ermeitert; außen an der Basis desselben ein Jahn. Die Fußsohle querrunzelig, ohne Schwielen. Die Flughaut bis zur Fußwurzel angewachsen. Der Schwanz von der Flughaut umschlossen. Die Unterseite der Flughaute längs dem Arm und der Wurzel der Finger dicht behaart.

- 1. V. Noctula. Die Schneiden ber seitlichen unteren Borderzähne quer zur Richtung des Kiesers gestellt. Der zweite obere Borderzahn ist im Querschnitt doppelt so stark als der erste. Das Haar der Obers und Unterseite einfarbig, ohne hellere Spiken. Flugweite 14".
- 2. V. Leisleri. Die Schneiben ber unteren Vorderzähne in die Richtung bes Kiefers gestellt. Die beiden oberen Vorderzähne find im Querschnitte von gleischer Stärke. Das Haar der Obers und Unterseite zweisarbig, mit dunklerem Grunde und hellen Spigen. Flugweite 101/2".

#### b. Zwergflebermäufe.

Der Ohrbeckel erreicht seine größte Breite unter ber Mitte und ist nach oben verschmälert; außen an ber Basis besselben ein Zahn. Die Fußsohle querrunzelig. Die Flughaut bis zur Zehenwurzel angewachsen. Der Schwanz von ber Flughaut umschlossen.

- 3. V. Nathusii. Die Schneiben der unteren Vorderzähne stehen in der Richtung des Riesers. Der erste obere Vorderzahn zweispitzig, die äußere, schräg nach hinten stehende Spitze etwas niedriger als der zweite Vorderzahn. Der erste Vackenzahn im Oberkieser liegt in der Zahnreihe und ist von außen sichtbar. Der innere Kronrand des unteren Eckzahns geht nur bis zum unteren Drittel der Zahnhöhe hinaus. Die Flughaut hinten nicht hell gerandet. Flugweite 8".
- 4. V. Pipistrellus. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Kiesers. Der erste obere Borderzahn zweispigig, die äußere, schräg nach hinten stehende Svine etwas höher als der zweite Borderzahn. Der erste Backenzahn im Oberkieser liegt in der Zahnreihe und ist von außen sichtbar. Der innere Kronrand des unteren Eckzahns steigt bis zur Mitte der Zahnhöhe hinauf. Die Flughaut hinten nicht hell gerandet. Flugweite 61/.".

- July

5. V. Kuhlii. Die Schneiden der seitlichen unteren Borderzähne quer zur Richtung des Kiefers gestellt. Der erste obere Borderzahn einsvisig, über doupelt so hoch als der zweite. Der erste Backenzahn im Oberkieser ist aus der Jahnsreihe heraus nach innen gerückt, von außen nicht sichtbar. Der innere Kronrand des Ectzahns im Unterkieser steigt bis zur Mitte des Jahns hinauf. Die Flugshaut am hinterrande zwischen dem Fuß und dem fünsten Kinger hell gerandet. Flugweite 8".

#### c. Gebirgeflebermäufe.

Der Ohrbeckel erreicht seine größte Breite in ber Mitte; außen zwischen ber Mitte bes Ohrbeckels und bem winkelig vorspringenden Jahn an der Burzel ist noch ein kleinerer zweiter, zahnartiger Bersprung. Auf der Basis der Fußschle eine breite Schwiele; an den Zehenwurzeln kleinere Schwielen. Die Flughaut bis zur Zehenwurzel angewachsen. Die Schwanzsviße steht aus der Flughaut frei vor.

G. V. Maurus. Die Schneiden der seitlichen unteren Borderzähne quer zur Richtung des Riefers gestellt. Der erste obere Borderzahn zweispigig: die äußere Spipe etwas niedriger, als die innere, ungefähr so hoch als der zweite Borderzahn. Der erste Backenzahn im Oberkiefer ist aus der Zahnreihe heraus nach innen gerückt, ragt mit der Krone kaum aus dem Zahnsteisch herver und ist von außen nicht sichtbar; der Ectzahn steht unmittelbar am zweiten Backenzahn. Flugzweite  $8\frac{1}{2}$ .

### 2. Untergattung. Vesperus K. und Blas.

Im Oberfieser ein einziger, im Unterfieser zwei einspitzige Backenzähne vor ben brei hinteren vielfpitzigen: im Gangen 32 Zahne.

#### d. Bergflebermäufe.

Der Thrbeckel erreicht seine größte Breite über ber Mitte bes Außenrandes, und ist oben erweitert, breit abgerundet; außen an der Basis desselben ein Zahn. An der Basis der Fußschle eine breite rundliche Schwiele. Die Flughaut bis zur Zehenwurzel angewachsen. Die Schwanzspiße steht aus der Flughaut frei vor.

- 7. V. Nilssonii. Die Schneiden der seitlichen unteren Vorderzähne stehen quer zur Richtung des Kiefers. Der erste obere Vorderzahn ist zweisvisig, kaum höher und eben so stark als der zweite. Der Außenrand des Ohrs endet in der Höhe der Mundspalte, hinter dem Mundwinkel. Die größte Breite des Ohrdeckels liegt unter der Mitte des Innenrandes. Flugweite 10".
- 8. V. discolor. Die Schneiben ber unteren Vorderzähne stehen in der Richtung des Kiefers. Der erste obere Borderzahn ist zweispitzig, über doppelt so hoch, und im Querschnitt stärfer als der zweite. Der Außenrand des Ohrs endet unterhalb der Linie der Mundspalte, dicht am Mundwinfel. Die größte Breite des Ohrbeckels liegt über der Mitte des Innenrandes. Flugweite 10 1/2".

#### e. Spätflieger.

Der Ohrbeckel erreicht seine größte Breite unter ber Mitte und ist nach oben schlank verschmälert; außen an ber Basis besselben ein Jahn. An ber Basis ber

Fußwurzel eine breite runbliche Schwiele. Die Flughaut bis zur Zehenwurzel angewachsen. Die Schwanzspitze steht aus ber Flughaut frei vor.

9. V. Serotinus. Die Schneiben ber seitlichen unteren Vorderzähne stehen quer zur Richtung bes Kiesers. Der erste obere Vorderzahn ist weit höher und stärker als der zweite. Der Außenrand bes Ohrs endet in der Höhe der Mundspalte. Flugweite 13".

#### 1. Untergattung.

Vesperugo K. und Blas.



Vesperugo Noctula, 1/1 nat. Größe.

Die Arten haben jederseits zwei einspitzige Backenzähne im Ober- und Unterkiefer vor den drei hinteren vielspitzigen Backenzähnen. Die Zahnformel ist daher:

$$\frac{4.1}{4.1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2-2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1.4}{1.4} = 34$$
 Bähne.

Sie zeichnen sich aus durch einen schlanken Flügelbau, durch schnelle und mannigfaltige Flugbewegungen, durch große Ausdauer, und eine auffallende Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Sie sind von allen einheimisschen Arten am leichtesten und längsten in der Gefangenschaft zu erhalten und lassen sich sogar in geringem Grade zähmen.

#### Erfte Gruppe.

#### Balbflebermäufe.

Der Ohrdeckel ist nach oben erweitert, mit der Spige nach innen gerichtet, und erreicht seine größte Breite über der Mitte; außen an der Basis desselben nur ein Zahn. Die Fußsohle ist querrunzelig, ohne Schwielen. Die Flughaut ist nur bis zur Ferse angewachsen, so daß der Fuß aus der Flughaut frei vorsteht. Der Schwanz wird von der Flughaut umschlossen. Die Flughäute sind sehr schmal: das Burzelglied des fünsten Fingers ist weit kürzer, als das des dritten und vierten Fingers; der fünste Finger ragt nur wenig über das erste Glied des dritten Fingers hinaus; das zweite Glied des fünsten Fingers reicht kaum bis zum Gelenk des ersten und zweiten Glies des dritten Fingers. Die Unterseite der Flughäute ist längs dem ganzen Urm und um die Burzel des fünsten Fingers dicht behaart.

Die Arten biefer Gruppe find bie fraftigften und gewandteften ber gangen Gat= Sie halten fich vorzugeweise in Walbern auf; zuweilen findet man fie auch in Baumgarten und in Barfanlagen; felten in ben Strafen und zwischen menschlichen Sie fommen bes Abends fehr fruh, bisweilen ichon vor Sonnens Wohnungen. untergang, zum Vorschein. Man sieht sie über Walbungen, lichten Stellen im Walbe und an Waldrandern in der Sohe der höchsten Baumspigen umherfliegen; mit einbrechender Dunfelheit und bei feuchtem Wetter fenfen fie fich tiefer berab. Es hangt dies natürlich von der Flughohe der Insecten ab, auf deren Fang sie ausgehen. Ihr Flug ift in hohem Grade mannigfaltig durch plopliche Wendungen; oft sturzen sie sich mehr als 20 Fuß tief ploglich auf ihren Fang herab; sehr sel= ten fliegen fie, auch nur furze Strecken, in unveränderter Richtung. Dabei ist ber Flügelschlag leicht und beschreibt nur einen fleinen Winkel von 10° bis 15°, periodisch wechselnd mit weiteren Flügelschlägen von 30° bis 40°. Sie zeigen fich vor allen übrigen Arten im Fliegen unabhangig von ihrer Umgebung. scheuen fie weber Regen noch Sturm, scheinen aber boch ziemlich empfindlich gegen Ralte. So fommen fie benn auch im Fruhjahr fpater als ihre fleineren Gat= tungeverwandten zum Borschein, und halten einen festen, wenig unterbrochenen Bum Winteraufenthalt und zu ihren täglichen Schlupfwinkeln Winterschlaf ab. suchen fie vorzugsweise gern Baumlöcher auf, die aber von oben bicht, trecken und frei von Svinngewebe fein muffen.

# 1. Die frühfliegende Fledermaus. Vesperugo Noctula.

Vespertilio Noctula Schreb, Säugeth. I. p. 166. tab. 44.
Vespertilio lasiopterus Schreb. Säugeth. tab. 58.
Vespertilio serotinus Geoffr. Ann. du Mus. VIII. p. 194. n. 4.
Vespertilio proterus Kuhl. Deutsch. Bleberm. p. 33. n. 5.
Vespertilio macuanus Peters Reise nach Mosambique. I.
Vesperugo Noctula K. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 46. n. 80.

Gebiß 34 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen einsander parallel, die seitlichen quer zur Richtung des Kiefers, so daß, von vorngesehen, die hinteren oder äußeren von den vorderen theilweise verdeckt wer-

-



| Flugweite        |        |       |       | ٠   |      | ٠  |      | 14" | -tytion(enrigib |
|------------------|--------|-------|-------|-----|------|----|------|-----|-----------------|
| Totallänge       |        | •     |       |     |      |    |      | 4"  | 3111            |
| Ø #/ m           |        |       |       |     |      |    |      | _   | 9,8"            |
| Schwanzlänge .   |        |       |       | ٠   |      |    |      | 1"  | 6               |
| Größte Dhrlang   |        |       |       |     |      | ٠  | n n  |     | 8,6"            |
| Ohrlänge von d   | er Ba  | ile i | res 3 | nne | nra  | nb | eá   |     | 5               |
| Länge bes Ohrb   | ecfels | am    | Außer | nra | nice |    |      |     | 3,244           |
| Länge bes Ohrd   |        |       |       |     |      |    |      | -   | 2               |
| Oberarm          |        |       |       |     |      |    |      | 1"  | 2111            |
| Unterarm         |        |       |       |     |      |    | •    | 1"  | 11,6"           |
| Dritter Finger   | 23"    | +     | 8,8   | 66  | +    | (  | 3,64 | +   | 5,2"            |
| Bierter Finger   |        | +     | 8,5   | 111 | +    |    | 3,2" | · i | 0.8***          |
| Fünfter Finger   |        |       | 4,3   |     | +    | 5  | 2,2" | 4   | 0.9             |
| Schenfel         |        |       |       |     |      |    |      |     | 7,600           |
| Schienbien       |        |       |       |     |      |    |      |     | 8,8"            |
| Ծաβ              |        |       |       |     |      |    |      | -   | 5,644           |
| Frei vorstehende |        |       |       |     |      |    |      | -   | 0,844           |
| 5                |        | .41   | 1.8.  | -   | -    | •  |      |     | 0,0             |

Die frühfliegende Fledermaus wurde zuerst von Daubenton im Jahre 1759 unter dem Namen Noetule beschrieben. Schreber hat sie auch unter dem Namen Vespertilio lasiopterus als eigene Art aufgesührt. Geoffron verwechselte sie mit der spätsliegenden Fledermaus: Vespertilio serotinus, und Kuhl schlug, um fünstige Berwechselungen zu vermeiden, den Namen Vespertilio proterus sür sie vor. Auch habe ich die Ueberzeugung, daß Vespertilio macuanus von Besters zu dieser Art zu zählen ist. Das Aleußere stimmt ganz mit unserer nordischen Art überein. Die Schädelverschiebenheiten liegen, wie ich nach Ansicht von mehr als zwanzig Schädeln ersehen, ganz innerhalb der Grenzen der Art. Auch ist V. Noetula im nordöstlichen Afrika schon gesunden worden.

Sie fommt von Nortbeutschland, England und bem mittleten Rugland an nach Guben hin durch gang Europa, durch das nordöstliche bis zum südlichen Afrika und burch bas gange mittlere Affien vor. Man fennt fie aus Englant, bem mittleren Italien, Dalmatien, ben Gegenden bes faspischen Meeres, vom 3d habe fie außertem in Sicilien, Ungarn, bem füdlichen Ural und Japan. füblichen und mittleren Rußland geschen, und besite Eremplare aus bem nordoftlichen Ufrifa. Gie ift baber fast in ber gangen alten Welt verbreitet, jeboch im Norden noch nicht beobachtet. Diese Art ift die fraftigste aller einheimischen Rlebermäuse, fliegt am höchsten und kommt Abends am frühesten gum Borfchein. Buweilen fliegt fie ichen etliche Stunden por Sonnenuntergang. Gie bewohnt vorzugeweise Wälver, nahert fich jedoch auch, wo ausgebehnte Baumgarten und Parkanlagen vorkommen, ben bewohnten Orten, und wird nicht felten in Menge ausammen im Winter auch in Gebauten angetroffen. In Gebirgegegenden geht fie nicht über die Waldregion hinaus, erreicht fogar Die obere Grenze ber Baum= vegetation nicht. Sie ift gefräßiger als Die übrigen Arten, und verbreitet, wo fich gahlreiche Individuen zusammen befinden, einen durchdringenden Geruch. Gie bat einen fehr festen und ziemlich langen Binterschlaf, auf ben eine milbe Bintertem= peratur keinen störenden Ginfluß auszuüben scheint. Die meisten bringen zwei Junge jur Belt, Die fich im herbit noch burch ihre plumpere Gestalt von ben Alten unterscheiben.



stughaut ist auf der Unterseite längs dem Arm und an der Wurzel der Finsger dicht behaart. Ohren und Flughäute dickhäutig, und dunkel braunschwarz. Der Pelz ist röthlichbraun, in's Schwarzbraune, unten etwas heller und mehr gelblichbraun. Das Haar ist zweisarbig, an der Burzel schwarzbraun, mit rothbraunen oder fahlbraunen Spipen. Die Jungen und die in höheren Gebirgen vorkommenden Individuen sind meist etwas dunkler.

| Flugweite        |        |        |        |      |      | 10"          | 6       |
|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|---------|
| Totallänge       |        |        |        |      |      | 3"           | 644     |
| Ropflänge        |        |        |        |      |      | *****        | 8,5"    |
| Schwanzlänge     |        |        |        |      |      | 1"           | $5^{m}$ |
| Größte Dhrlan    | ge am  | Außer  | iranbe |      |      | -            | 7"      |
| Ohrlänge von t   | er Bo  | sie be | 3 Inn  | enra | ndes | -            | 4,8"    |
| Lange bes Dhrb   | ecfels | am A   | ußenra | nbe  |      | _            | 2,8111  |
| Lange bes Dhrt   | ectels | am I   | nnenra | nbe  |      | _            | 1,8"    |
| Oberarm          |        |        |        |      |      |              | 11"     |
| Unterarm         | ٠.     |        |        |      |      | 1"           | 7 ***   |
| Dritter Finger   | 19     | +      | 7      | +    | 5"   | +            | 3,6     |
| Bierter Finger   | 184    | +      | 7,3"   | +    | 2,2  | " +          | 0,9"    |
| Fünfter Finger   | 15"    | +      | 4""    | +    | 1,8  | <b>""</b> +  | 1'''    |
| Schenfel         |        |        |        |      |      | _            | 6"      |
| Schienbein       |        |        |        |      |      |              | 7       |
| Fuß              |        |        |        | • ,  |      | -            | 3,6"    |
| Frei vorstehende | Schu   | anzspi | Be .   |      |      | <del>-</del> | 0,644   |
|                  |        |        |        |      |      |              |         |

Die rauharmige Flebermaus wurde von Leisler entbeckt und unterschieden und von Kuhl im Jahre 1817 zuerst unter bem Namen V. Leisleri besichrieben. Für die vorliegende Beschreibung habe ich die Originaleremplare von Kuhl vergleichen können.

Man hat sie bis jest nur aus England, bem mittleren Deutschland und bem Ural gefannt. 3ch habe fie außerdem im öftlichen Franfreich, in ben Bogesen, an verschiedenen Punkten Suddeutschlands, durch ben ganzen Alpenjug, in Oberungarn und im mittleren Rugland gefehen. Sie scheint also von Frankreich und England an burch bas gange mittlere Europa bis Sibirien verbreitet zu fein. In Gebirgen geht fie bis zu ber außersten oberen Grenze ber Baumregion hinauf, und kommt unter anderen auch noch am St. Gotthard, im oberen Detthal und oberhalb Beiligenblut bis zum Tuße des Großglockners vor. Sie lebt gern gefellig und fommt auch im Commer in ihren Schlupswinkeln, in Baumlöchern, dugendweise zusammen vor. Ich habe sie nie anders als in Walbern und an Waldrandern gefunden, wo sie in ben mannigfaltigsten und schnellsten Wendungen die Gipfel ber höchsten Baume umfreiset, auch wohl über Walowegen auf furze Strecken hinfliegt. In dunklen Balbern habe ich fie etliche Male schon Sie übertrifft an Ausbauer und Flugfertigfeit fast gegen Mittag fliegen feben. Schon im Spatsommer fieht man bie verschiedenen Bedie vorhergehende Art. schlechter mit ben Jungen wieder zusammenfliegen. Ich habe im Juni bie trachtigen Weibchen nie anbers, als mit zwei Jungen, gefunden.

#### 3meite Gruppe.

#### 3 wergflebermäufe.

Der Ohrdeckel ist nach oben verschmälert, mit der Spiße nach innen gerichtet, und erreicht seine größte Breite unter der Mitte; außen an der Basis desselben nur ein Zahn. Die Fußsohle ist querrunzelig, ohne Schwielen. Die Flughaut ist bis zur Zehenwurzel angewachsen. Der Schwanz wird von der Flughaut umschlossen. Die Flughäute sind ziemlich schlank: die Burzelzglieder des dritten bis fünften Fingers wenig von einander verschieden; der fünfte Finger ragt bis zum Gelenk des zweiten und dritten Gliedes am dritten Finger vor; das zweite Glied des fünften Fingers ragt ungefähr bis zur Mitte des zweiten Gliedes des dritten Fingers vor. Die Flughäute sind nur in der Nähe des Rumpses schwach behaart.

Die Arten biefer Gruppe find bie fleinsten ber gangen Gattung. An Ausbauer und Gewandtheit stehen sie ben beiden vorhergehenden nur wenig nach. Sie halten fich am liebsten in ber Rabe von menschlichen Wohnungen, in Bebauten und auch in hohlen Baumen auf. Um häufigsten fliegen fie in ben Stra-Ben und zwischen ben Dachern ber Hauser; boch fieht man sie auch nicht selten im Freien, an Wegen und Walbrandern. Sie fommen des Abends fehr früh, unmittelbar nach Sonnenuntergang, jum Borfchein, und bleiben bis zur Morgen-Sehr häufig fliegen fle in offene, erleuchtete Raume dammerung in Thatigfeit. von Wohnungen hinein. Ihr Flug ist hoch und rasch, wechselnd und mannigfaltig. Besonders gewandt find sie in plotlichen Wendungen, mit benen sie auf ihren Raub herabstürzen. Auch biese Arten scheuen weber Regen noch Wind, und find weniger empfindlich gegen Kälte, als ihre größeren Gattungsverwandten. Winterschlaf ift wenig fest, und bei jeder gelinden Witterung unterbrochen milben Wintertagen, bei Thauwetter, fieht man fie mitten im Winter zuweilen über bem Schnee fliegen. Im Frühjahr fommen fie früher, als alle ihre Bermandten. zum Borfchein, so wie es im herbst bie letten Arten find, bie man noch umber= fliegen fieht.

### 3. Die raubhäutige Fledermaus.

### Vesperugo Nathusii.

Vesperugo Nathusii K. u. Blas. Wiegm. Archiv. 1839. p. 320. n. 11. Wirbelth. Europ. p. 48. n. 84.

Gebiß 34 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Riefers, so daß sie einander nur mit den schmalen Kanten

berühren und nicht verdecken. Der erste obere Borderzahn zweispißig, ungefähr halb so lang als der obere Eckzahn aus der Alveole oder dem Zahnfleisch vortretend; die äußere, schräg nach hinten gerichtete Spiße etwas niedriger, als der zweite Borderzahn. Der erste, schlank zugespißte Backenzahn im Oberkieser steht in der Mitte der Zahnreihe, so daß er von außen deutlich sichtbar ist und den Eckzahn vom zweiten Backenzahn trennt. Die Eckzähne sind





verhältnißmäßig stark; der Eckzahn im Unterkiefer ift so hoch, daß der innere Aronrand nur bis zum unteren Drittel der Zahnhöhe hinaufsteigt. Der Außenrand des Ohre endet nur wenig unter der Linie der Mundspalte ziemlich dicht hinter dem Mundwinkel; der Innenrand ist an der Basis nach dem Riel hin abgerundet. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter der Mitte, ift in der Endhälfte verschmälert, an der nach innen gerichteten Spite schlant zu= gerundet, und an der Bafis des Außenrandes mit einem Bahn verfeben. Flughaut ift schlant: das Burzelglied des fünften Fingers nur wenig fürzer ale bas bes britten und vierten Fingere; bas Berhaltniß bes fünften Gin= gere zum dritten wie 10 zu 14, und zur gangen Flügellange wie 10 zu Der angedrückte Unterarm ragt faum über ben Mundwinkel hinaus 27. Die Flughaut ift bis zur Bebenwurzel an den Juß angewachsen. Fußsohle querrungelig. Das Spornbein an der Ferse trägt einen seitlichen Der Schwanz wird von der Flughaut umschlossen; nur das Hautlappen. lette knorpelige und rudimentare Schwanzglied fteht kaum merklich, nicht halb jo lang als der Daumen, frei vor. Die Schwanzflughaut ift oben ungefähr bis zur Mitte und langs dem Schienbein bin ziemlich dicht behaart; die übrigen Tlughaute nur in ber Nabe bes Rumpfes fcmach behaart. Ohren und Flughaute dichautig, dunkel rauchschwarz; die Flughaut hinten nicht weiß gerandet. Der Belg auf der Oberfeite bunkel rauchbraun, auf der Unterseite etwas mehr gelblichbraun, nach den Flughauten bin entschiedener rostbraun. Bon den Schultern an zieht sich unter dem Dhr bin bis auf den Unterkiefer zu ein dunklerer, schwarzbrauner, verwischter Fled. Das haar ift überall zweifarbig, von der Burgel an bis über die Mitte braunschwarz, an der Spige beller, fahlbraun.

| Flugweite 8"                             | 6'''  |
|------------------------------------------|-------|
| Totallänge 3"                            | 1     |
| Kopflänge                                | 7 *** |
| Schwanzlange 1"                          | 3"    |
| Größte Ohrlange am Außenrande —          | 6 *** |
| Ohrlange von ber Basis bes Innenrandes - | 3,8"  |
| Lange bes Ohrbeckels am Außenrande —     | 2,2"  |
| Lange bes Ohrbeckels am Innenrande —     | 1,8"  |
| Oberarm                                  | 9,3"  |
| Unterarm 1"                              | 3     |
| Dritter Finger 14,5" + 6" + 4,4" +       | 3,6"  |
| Bierter Finger 14,3" + 5,5" + 3,5" +     | 0,7"  |
| Fünfter Finger 13,6" + 3,8" + 2,2" +     | 0,6 " |
| Schenfel                                 | 5,5"  |
| Schienbein                               | 5,5"  |
| Fuß                                      | 3"    |
| Frei vorstehende Schwanzspiße —          | 0,644 |

Ich erhielt diese Art zuerst im Jahre 1839 von Halle und Berlin, später mehrsach lebendig in Braunschweig, am Mein, in der Ufraine, in der Nähe von Charkow, der Umgebung von Triest und in den Alpen. Ich habe die Ueberzeugung, daß diese Art vielsach mit der nächstsolgenden: Vesperugo Pipistrellus, verwechselt worden ist. Obwohl sie dieser in seder Beziehung sehr nahe sieht, habe ich doch, außer der aussallend bedeutenderen Körpergröße, die erwähnsten Eigenthämlichseiten im Gebis ohne Ausnahme unterscheidend gefunden. Das Berhältnis der beiden oberen Borderzähne und die bedeutende Höhe des unteren Eckzahns, die sich in der aussallenden Erhebung der Zahnspitze über den inneren Zahnrand zeigt, lassen seinen Zweisel über die Trennung der Arten. Unter mehr als zweihundert untersuchten Individuen beider Arten sind mir dis setzt feine zweiselhaften oder Uebergangssormen vorgesommen.

Soweit ich aus eigener Erfahrung schließen muß, ift biese Art burch bas gange mittlere Europa, vom Rhein bis zum füblichen Rußland, von Nordbeutschland bis jum mittellandischen Meere verbreitet. Nach Rilffon fommt fie auch in Schweben, nach Everemann im füdlichen Ural vor. Es scheint, daß sie fast ebenfo hoch in bie Gebirge aufsteigt, als bie verwandte V. Pipistrellus; fie fommt noch in ben Bargftabten und in ben Alpen bis zum St. Gotthard vor. Gie fliegt am liebsten in ber Rabe von Wohnungen, in ben Strafen und zwischen ben Saufern, boch auch in Baumgarten und an Walbrandern in ber Rahe ber Dorfer. Sie ist unter ben Zweraffedermäusen bie gewandteste und ausbauernbite, schließt sich an Flugfertigkeit und Sohe bes Flugs am nachsten an bie beiben vorhergehenden Arten, die Baloflebermäuse, an, und gehört zu ben Arten, die des Abends und im Frühjahr am frühesten zum Borfchein kommen. Ihr Winterschlaf scheint ziemlich fest zu sein; denn auch an den milbesten Wintertagen habe ich sie nirgend im Freien, und an ihren Versteckplätzen feltener in Bewegung gefunden, als die verwandte V. Pipi-Die im Juni gefundenen Weibchen hatten ohne Ausnahme zwei strellus. Junge.

# 4. Die Zwergfledermaus. Vesperugo Pipistrellus.





Vespertilio Pipistrellus Schreb. Säugeth. I. p. 167. tab. 54. Vespertilio pygmaeus Leach. Zool. Journ. 1825. p. 560. tab. 22. Vespertilio brachyotus Baill. Catal. Temm. Mon. II. livr. III. p. 172. Vesperugo Pipistrellus K. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 48. n. 85.

Gebiß 34 Bahne. Die Schneiden der unteren Bordergahne fteben in der Richtung des Riefers, fo daß fie einander nur mit den schmalen Seiten berühren und nicht verdecken. Der erste obere Borderzahn zweispigig, ungefähr halb jo lang als der obere Edzahn aus den Allveolen oder dem Bahnfleisch vortretend; die äußere, schräg nach hinten gerichtete Spite ift höber als der zweite Vorderzahn. Der erfte, ichlant zugespitte Backenzahn im Oberkiefer steht in der Mitte der Zahnreihe, so daß er von außen deutlich fichtbar ist und den Eckzahn vom zweiten Backenzahn trennt. Die Eckzähne find verhältnißmäßig schwach; der innere Kronrand am unteren Eckahn steigt bis zur Mitte der Zahnhöhe hinauf. Der Außenrand des Ohrs endet ungefähr in der Sohe der Mundspalte, fast unmittelbar hinter dem Mundwinkel; der Inneurand ist an der Basis nach dem Kiel hin abgerundet. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter der Mitte, ift in der Endhalfte verschmalert, an der nach innen gerichteten Spige schlank zugerundet und an der Basis des Außenrandes mit einem Zahn verseben. Die Flughaut ift schlant: das Burzelglied des fünften Fingers nur wenig fürzer als das des dritten und vierten Fingers; das Berhaltniß des fünften Fingers zum dritten wie 10 gu 14, und zur ganzen Flügellänge wie 10 zu 26. Der angedrückte Unterarm ragt kaum über den Mundwinkel hinaus vor. Die Flughaut ift bis zur Behenwurzel an den Fuß angewachsen. Die Fußsohle querrunzelig. Das Spornbein an der Ferse trägt einen seitlichen Sautlappen. Der Schwanz wird von der Flughaut umschlossen; nur das lette knorpelige und rudimen= tare Schwanzglied steht kaum merklich, nicht halb so lang als der Daumen, frei vor. Die Schwanzslughaut ist oben kaum im Wurzeldrittel schwach behaart, und längs der Endhälfte des Schienbeins kahl. Die übrigen Flughäute in der Nähe des Numpfes schwach behaart. Die Ohren und Flugshäute dickhäutig, dunkel schwarzbraun; die Flughaut hinten nicht weiß gesrandet. Der Pelz ist oben gelblich rostbraun, bis dunkelbraun; auf der Unterseite heller und mehr gelblichbraun. Das Haar ist zweisarbig, an der Wurzel dunkler, mit hellen fahlbräunlichen Spiken; das Haar der Unterseite entschiedener zweisarbig als das der Oberseite.

| C                |        |        |       |      |       |     |             | 4      |
|------------------|--------|--------|-------|------|-------|-----|-------------|--------|
| Flugweite        |        |        |       |      |       | •   | 6"          | 8111   |
| Totallänge .     |        |        |       |      |       | ٠   | 2"          | 7      |
| Ropflänge.       |        |        |       |      |       |     | -           | 6      |
| Schwanzlänge     |        |        |       |      |       |     | 1"          | 2,5"   |
| Größte Ohrlang   | e am   | Auße   | enrai | ibe  |       |     | -           | 5,2"   |
| Ohrlänge von be  | er Ba  | fis be | 18 3r | men  | randi | es  | *           | 3,4"   |
| Länge bes Dhrbe  | ctels  | am 2   | luße  | nrai | nde   |     | -           | 2,4    |
| Länge bes Ohrbi  | ecfels | am S   | Inne  | nra  | nbe   |     | granding    | 1,6"   |
| Oberarm          |        |        | ٠     |      |       |     |             | 8111   |
| Unterarm         |        |        |       | •    |       |     | 1"          | 1 "    |
| Drifter Finger   | 12,2   | " +    | 4,4   | 111  | +     | 3,5 | # +         | 3,2"   |
| Bierter Finger   | 12"    | +      | 4"    |      | +     | 2,8 | 111         | 1"     |
| Fünfter Finger   | 11,5   | 111    | 2.6   | 111  | +     | 2"  | +           | 0,8*** |
| Schenfel         |        |        |       |      |       |     |             | 5      |
| Schienbein .     |        |        | •     |      |       | •   | -           | 5,2"   |
| Fuß              |        |        |       |      |       |     |             | 2,3"   |
| Frei vorstehende | Shu    | anzsp  | ribe  |      |       |     | (Papalanta) | 0,5"   |
|                  |        |        |       |      |       |     |             |        |

Die Zwergslebermaus wurde zuerst von Daubenton im Jahre 1759 unter dem Namen Pipistrelle beschrieben. Daß Daubenton diese kleinere Form, und nicht die größere: V. Nathusii, vor Augen gehabt hat, geht aus seinen Maßen hervor, indem er die Flugweite zu 6" 5" und die Körperlänge zu 1" 2" angiebt; er erstärte sie für die fleinste Art, die er in Frankreich gesunden habe. Vespertilio pygmaeus Leach. ist nach den Maßen und der Abbildung in Bell's Brit. Quadrup. nichts als ein kleines Thier dieser Art, wie sie auch bei uns nicht seleten vorkommt, ohne in irgend einer Weise scharf von den etwas größeren Indie viduen geschieden werden zu können. Auch Vespertilio brachyotus Baill. ist nach v. Selysetong champs' Untersuchung hierher zu ziehen.

Diese Art kommt kast durch ganz Europa und den größten Theil von Nordsund Mittelassen vor: von Skandinavien und Spanien bis Japan. In Außland und Skandinavien sindet man sie nech gegen den 60° n. Breite; sie kommt in England, Krankreich, Deutschland, Ungarn, in Spanien, Sicilien, Griechensland und den Gegenden am Kaukasus ver. Außerdem ist sie am Ural, Altai und in Japan gesunden. Am häusigsten scheint sie in Mitteleuropa, in der Breite von Deutschland, vorzusemmen, und ist durch ganz Deutschland die gemeinste Art. Sie kommt in Berggegenden bis zu der oberen Grenze der Waldregion, in den Alpen bis über 6000 Kuß Gebirgshöhe vor. Sie hält sich am liebsten in der Nähe von Wohnungen, doch auch an Waldrändern und an lichten Stellen im Walde auf. Sie sliegt hoch und rasch und in mannigfaltigen Wendungen, im Dunkeln und bei feuchter Lust gewöhnlich niedriger, doch eben so kühn. Mit Sonnenuntergang

fommt fie gum Borfchein und verschwindet erft in der Morgenbammerung wieber, Sie fommt im Frühjahr zuerst von allen einheimischen Arten aus ihren Schlafftätten hervor, und zieht sich am letten wieder bahin zuruck. Ihr Winterschlaf ift leichter und mehr unterbrochen als bei allen übrigen Arten. Bei Thauwetter habe ich fie nicht felten mitten im Winter im Schnee umberfliegen feben allen einheimischen Arten scheint fie am wenigsten von Kälte und Unfreundlichkeit ber Witterung zu leiben. Sie fliegt in Sturm und Regen im Freien umber. 3ch habe Individuen gefunden, welche, frei hangend, von brechenden Baumaften gerquetscht waren, die ber Sturm gefnickt hatte. Bu ihren täglichen Schlupfwinkeln und zu ihren Winteraufenthalten sucht fie fich alle nur benkbaren, geschützten trodenen Stellen auf, Dachboben, Reller, Felsrigen, Bohrlocher in Balfen, und Baumlocher. Ginmal sogar habe ich biese Art über einen Fuß tief in einem Gange ber hirschkaferraupe in einer lebenben Giche angetroffen. Sie gewohnt nich leicht an die Gefangenschaft und halt, mit Milch und lebenden Insecten ge= füttert, monatelang aus. Die Weibchen haben meift zwei Junge; boch find mir auch einige wenige Falle vorgefommen, in benen Ende Mai nur ein einziger Embrno vorhanden war.

# 5. Die weißrandige Fledermaus. Vesperugo Kuhlii.

Fig. 41.





Vespertilio Kuhlii Natterer in Kuhl. Deutsch. Fleberm. n. 13.

Vespertilio Vispistrellus Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. XX. fol. 100.

Vespertilio marginatus Cretsch. in Rüpp. Atl. p. 74.

Vespertilio albo-limbatus Küster Isis 1835, p. 75.

Vespertilio Alcythoe Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. XXI. fol. 107.

Vesperugo Kuhlii K. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 47. n. 82.

Gebiß 34 Jähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen eins ander parallel, die seitlichen quer zur Richtung des Kiefers, so daß von vorn gesehen die hinteren oder seitlichen von den vorderen theilweise verdeckt wers den. Der erste obere Borderzahn ist einspißig, mehr als doppelt so hoch als der zweite, und nicht halb so lang als der obere Eczahn. Der erste Backensahn im Oberkiefer sehr klein und ganz aus der Mitte der Zahnreihe heraus

nach innen gedrängt, so daß er von außen nicht fichtbar ift, und der Ectzahn mit dem zweiten Backenzahn unmittelbar zusammenftößt. Der innere Kronrand des Edzahns im Unterkiefer fleigt bis zur Mitte des Bahns hinauf. Der Außenrand des Ohrs endet etwas hinter dem Mundwinkel, ungefähr in der Sohe der Mundspalte; der Innenrand ift an der Bafis nach dem Riel bin abgerundet. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter der Mitte, ift in der Endhälfte verschmälert, an der nach innen gerichteten Spike schlank zugerundet und an der Bafis des Augenrandes mit einem Bahn verfeben. Die Alughaut ist ziemlich schlant: das Wurzelglied des fünften Kingers wenig fürzer als das des dritten; das Berhaltniß des fünften Fingers jum dritten wie 10 ju 13, und jur gangen Flügellange wie 10 ju 25. Der angedrückte Unterarm ragt bis zum Mundwinkel vor. Die Klug= haut ift bis zur Zehenwurzel an den Jug angewachsen. Die Juffohle querrungelig. Das Spornbein an der Ferfe trägt einen seitlichen Sautlappen. Der Schwanz wird von der Flughaut umschloffen; nur das lette, knorpelige und rudimentare Schwanzglied steht kaum merklich, nicht halb jo lang als der Daumen, frei vor. Die Schwanzflughaut ift oben ungefähr bis zur Mitte und langs dem Schienbein bin ziemlich dicht behaart; die übrigen Klughäute haben nur in der Nähe des Rumpfes eine schwache Behaarung. Die Ohren und Flughaute dickhäutig und dunkel schwarzbraun; die Flughaut ift am hinterrande zwischen dem Juß und dem funften Finger gelblichweiß gefärbt, und gegen den Kuß bin etwas geförnelt. Der Pel; ift rothlichbraun bis schwarzbraun, unten etwas heller und mehr gelblichbraun. Das Saar zweifarbig, mit fcmarzbrauner Burzel und heller brauner Spike.

```
Flugweite .
                                       311
Totallänge .
                                             7111
Ropflange.
                                       1"
                                            5111
Schwanzlänge . . . . . .
Größte Ohrlange am Außenrande .
Ohrlänge von ber Bafis bes Innenrandes
                                            5111
                                            2,6"
Lange bes Ohrbeckels am Außenrande
Lange bes Ohrbeckels am Innenrande
                                            1,8"
                                            9111
Oberarm . . . . . . . . . .
                                            3,5"
Unterarm . .
Dritter Finger 14" + 5,6" + 4" +
                                            3,5"
Bierter Finger 13,6" + 5,2" + 3"
                                            0,8111
Fünfter Finger 13,5" + 3,6"
                              + 2,5" +
                                            0.6 ...
Schenfel . . . . . . . . .
                                            5,6111
                                            5,8"
Schienbein . . . . .
                                            2.8"
Frei vorstehende Schwanzspiße .
                                            0.5"
```

Die weißgerandete Fledermaus wurde von Natterer bei Triest entz beckt und zuerst in der Kuhl'schen Monographie ber beutschen Fledermäuse im Jahre 1817 beschrieben. Durch die Freundschaft von 3. Natterer kam ich in

Besit von Driginaleremplaren biefer Ruhlschen Beschreibung, bie auch ber vorliegenden Beschreibung zu Grunde liegen, aus benen hervorgeht, bag ber erste fleine Backengahn im Oberfiefer gang überfeben worden ift, indem in ber Beichreibung nur 32 Bahne, oben nur vier Badengahne jederseits, erwähnt werben. Auch ber weiße Rand ber Flughaut ift in ber Beschreibung gang übergangen. Die Art ift später mehrfach verkannt worden. Die von Rüppell in Nubien und Arabien gesammelten Eremplare find von Gretschmar in Rüppell's Atlas unter bem Namen Vespertilio marginatus beschrieben worben. Er erwähnt bes weißen Hautrandes ausdrücklich. Ich habe nach Bergleichung ber Driginaleremplare feinen Unterschied auffinden fonnen. Daß Bonaparte's Vespertilio Vispistrellus aus Italien auch hierher gehört, war mir ichon aus ber Beschreibung flar, obwohl Bon aparte ben weißen Sautrand nicht ermabnt, weil er ihn, wie er fpater in ber Beschreibung bes Vespertilio Bonapartii erflart, für nicht censtant hielt. Auch in der Beschreibung von Vespertilio Alcythoe Bonap. aus Sicilien finde ich feinen Unterschied von V. Kuhlii, auf ben irgend eine Ueberzeugung von beren Art= verschiedenheit zu bauen ware. Die Gestalt tes Dhrbeckels, Die große Ungleichheit ber oberen Borderzähne und bie Bildung ber Schwanzflughaut beutet entschieden auf Uebereinstimmung hin. Daß ber fehr kleine erste obere Backenzahn übersehen ift, wird um fo viel wahrscheinlicher, als Bonaparte biesen Zahn auch bei Vespertilio albo-limbatus Küster nicht angiebt, obwohl er bei biefer Form, wie ich an ben Driginal= eremplaren gesehen, wirklich vorkommt. Dag Bonaparte auch bier ben weißen Hautrand nicht anführt, wird vermuthlich baher rühren, daß er ihn damals nicht für constant hielt. Alle möglichen Unterschiede, so weit sie aus ber Beschreibung zu entnehmen fint, fallen bamit weg. Daß Vespertilio albo-limbatus Küster, aus Sarbinien, auch hierher gehört, bezweifte ich jest ebenfalls nicht. 3ch habe Belegenheit gehabt, bie beiben Driginaleremplare ber Befchreibung zu vergleichen, und eine Zeitlang geglaubt, in ber Endung bes Außenrandes bes Ohre, in ber Ausbehnung ber weißen Farbung ber Flughaut und ber Gestalt bes ersten oberen Borbergahns einige Unterschiebe festhalten zu können. Rachbem ich biese Thiere von Trieft und Botten an burch gang Dalmatien und Italien bis Sicilien gablreich beobachtet und lebendig erhalten, nachtem ich außerbem noch viele Spirituseremplare aus bem nördlichen Afrika und bem fübwestlichen Afien untersucht habe, muß ich von jeder Artunterscheidung absehen. Der Ohrrand ift mehr ober we= niger beweglich; bie Ausbehnung ber Farbung bes Flughautrandes hangt von ber Art ber Ausbewahrung in Spiritus ab, und ein wesentlicher, streng trennenber Zahnunterschied ist nicht vorhanden. Nach Untersuchung von mehr als hundert lebenben Thieren und Spirituseremplaren biefer Art, nach Untersuchung von Dris ginaleremplaren fammtlicher Beschreibungen, außer Vespertilio Alcythoe Bonap., muß ich fammtliche Beschreibungen für gleichbebeutend ansehen, und bie bis jest beschriebenen weißrandigen Fledermäuse in eine einzige Art zusammenziehen. Da= gegen ist Vespertilio Kuhlii Nilsson. Illum. fig. eine ganz abweichende Art der folgenden Untergattung, bie nur in Nordeuropa vorfommt.

Die weißgerandete Fledermaus kommt von den füdlichen Alpenthälern an durch ganz Südeuropa, Nord= und Nordost=Afrika und Südwest=Asien, in allen Ländern rings um das mittelländische Meer, vor. Ich habe sie in unveränderter Form im füdlichen Lyrol von Boyen bis zum Gardasee, durch ganz Italien bis Sicilien, im füdlichen Frankreich, an den Südabhängen der julischen Alpen, bei Triest, in Istrien, Croatien und Dalmatien beobachtet, und aus Oran, Algier, Tripolis, Nubien, Arabien und Babylon erhalten. Sie ist in Südeuropa die

a support.

häufigste von allen Fledermäusen. Ich erinnere mich keiner Gegend im Süben der Alven, in welcher ich sie nicht angetrossen hätte. Am häusigsten sieht man sie in Städten und Dörfern, in den Straßen und zwischen den Häusern, sogar zahlreich in den Vorhallen der Häuser stiegen. Aber auch an den einssamen Kelsenküsten der süblichen Meere, am Kuße der Seealpen, an der ganzen Küste des adriatischen Meeres, ist sie eine häusige Erscheinung. Sie sliegt ziemslich rasch und gewandt, doch nicht so hoch und nicht in so kühnen Wendungen, als ihre nordischen Artverwandten, die beiden vorhergehenden Arten. Auch kommt sie nicht so hoch in die Gebirge hinauf vor; in den südlichen Alven habe ich sie nicht über 1000 Fuß Gebirgshöhe gesehen. Bei allen trächtigen Weibchen, die mir in die Hände gekommen, habe ich zwei Junge gefunden.

#### Dritte Gruppe.

#### Gebirgeflebermäufe.

Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite in der Mitte, wendet sich mit dem stark verschmälerten und schlank zugerundeten Ende nach innen, und hat zwei zahnartige Borsprünge über der Basis des Außenrandes, von denen der obere kleiner und flach abgerundet ist. Auf der Basis der Fußsohle eine breite, flache, rundliche Schwiele; unter der Basis der Zehen kleinere, undeutzlichere Schwielen. Die Flughaut ist bis zur Zehenwurzel angewachsen. Die beiden letzten Schwanzglieder stehen ganz oder größtentheils frei aus der Schwanzflughaut vor. Die Flughäute sind ziemlich schlank: die Burzelgliezder des dritten bis fünsten Fingers wenig von einander verschieden; der fünste Finger ragt bis ungefähr zum Gelenk des zweiten und dritten Gliedes des dritten Fingers vor. Die Flughäute sind nur in der Umgebung des Rumpses behaart.

Bisher ist nur eine einzige Art dieser Gruppe befannt, die bei den entschies bensten Eigenthümlichkeiten im Ohrdeckel und im Gediß ein interessantes Bindez glied zwischen den beiden Untergattungen bildet Während sie der Zahl der Zähne nach zur Untergattung Vesperugo gehört, ist sie in der Fußz und Schwanzbilzdung übereinstimmend mit den dis jest befannten Arten der Untergattung Vesperus. Der Ohrdeckel weicht von dem aller befannten Arten ab. Außer dem gezwöhnlichen Zahnvorsprunge an der Basis des Außenrandes, der bei allen Arten der Gattung Vesperugo deutlich ausgebildet ist, besindet sich über demselben, zwischen dem gewöhnlichen Zahn und der Mitte des Außenrandes, noch ein zweiter, kleiznerer, slach abgerundeter, zahnähnlicher Vorsprung, den man leicht übersehen und an trockenen Häuten nicht mehr richtig beurtheilen kann.

## 6. Die Alpenfledermaus. Vesperugo Maurus.





Vesperugo Maurus Blasius in Wiegm. Arch. 1853. I. p. 35.; und Anzeigen ber baber. Acab. ber Wissensch. Juli 1853. p. 108.

Bebiß 34 Bahne. Die Schneiden der unteren Bordergahne stehen ein= ander varallel, die feitlichen quer zur Richtung des Riefers, so daß, von vorn gesehen, die hinteren oder seitlichen von den vorderen theilweise verdectt mer-Der erste obere Borderzahn ift zweispigig, die außere Spige etwas schräg nach hinten gerichtet, fast jo boch ale die innere; der zweite obere Borderzahn ungefähr fo hoch, als die äußere Spige des ersten. Der Eckzahn im Oberkiefer ift fast anderthalbmal so boch ale der zweite Backenzahn, und steht mit dem zweiten Backengabn in unmittelbarer Berührung, fo daß der sehr kleine, leicht zu übersehende erste Backenzahn gang aus der Mitte der Bahnreihe heraus nach innen gedrängt und von außen nicht fichtbar wird. Dieser erste obere Backenzahn ift sehr schlank und enlindrisch mit etwas zugespitter Krone, und erhebt fich kaum über das Zahnfleisch, auf dem er als ein dunkleres Alecken erscheint, ohne über den Aronrand des Eckzahns binaus= zuragen, oder den Kronrand bes zweiten Backenzahns an Sobe zu erreichen. Der erste untere Backenzahn ift kaum halb so boch, und im Querschnitt kaum halb so breit, als der zweite. Der Außenrand des Ohrs endet in der Sohe der Mundspalte, etwas hinter dem Mundwinkel, unter dem hinteren Augenwinkel; der Innenrand ift an der Bafis nach dem Riel bin abgerundet. Der Dhrdeckel erreicht feine größte Breite ungefähr gegen Die Mitte bes Außenrandes, etwas unterhalb der Mitte des Innenrandes; die ftark verschmälerte Spite ift vorwärts nach innen gerichtet; über dem winkeligen Bahn an der Bafis des Außenrandes befindet fich noch ein kleinerer, ftumpfgerundeter gabn= förmiger Borsprung unter der Mitte des Außenrandes. Die Flughaut ift ziemlich schlank: das Wurzelglied des fünften Fingers nur wenig kleiner, als das des dritten und vierten Fingers; das Berhaltniß des fünften Fingers zum dritten wie 10 zu 13, und zur ganzen Flügellänge wie 10 zu 26. 5 \*

the state of

Der angedrückte Unterarm ragt bis jum Mundwinkel vor. Die Flughaut ift bis zur Zehenwurzel an den fuß angewachsen. Gine große, flach gerun= dete Bulft liegt an der Bafis der Fußsohle; fleinere Bulfte unter der Burzel der Beben; nur die Mitte der Juffohle, zwischen diesen Bulften, ift querrungelig. Das Spornbein an der Gerse trägt einen seitlichen Sautlappen. Die beiden letten Schwanzglieder steben gang oder fast gang aus der Schwang-Die Flughaute find oben und unten langs dem Körper flugbaut frei vor. bin behaart. Auf der Unterseite erstreckt fich die Behaarung bis an die Ellbogen, die Knice, und über die Mitte des Schwanzes hinaus. Die Ohren und Flughaute find dichautig und dunkel braunschwarz, dunkler als bei irgend einer anderen einheimischen Urt. Der Belg ift oben dunkelbraun, unten beller. Das haar überall zweifarbig, im Grunde dunkel ichwarzbraun, oben mit gelb= oder röthlichbraunen, unten mit etwas mehr weißlichbraunen Die hellen Haarspiten der Oberseite nehmen sich wie ein leichter, lockerer Goldreif auf schwarzbraunem Grunde aus, und zeichnen die Art von allen übrigen aus. Die Jungen find dunkler, braunschwarz, und haben mehr schmutig grauweißliche Haarspiten.

| Flugweite    |      |       |      |         |     |      |     |     | 8"    | 6      |
|--------------|------|-------|------|---------|-----|------|-----|-----|-------|--------|
| Totallänge   |      |       |      |         |     |      |     |     | 3"    | 2"     |
| Ropflänge    |      |       |      |         |     |      |     |     |       | 7,4"   |
| Schwanzlan   | ge.  |       |      |         |     |      |     |     | 1"    | 3" -   |
| Größte Dhr   |      |       |      |         |     |      |     | +   | -     | 6,4"   |
| Ohrlänge vo  | n be | r B   | ajte | bes Ir  | me  | nr   | anb | 8   | _     | 4,4"   |
| Länge bes L  |      |       |      |         |     |      |     |     | _     | 2,4"   |
| Lange bes S  | Ohrd | ecfel | 8 (  | ım Ini  | ien | rai  | ibe | ٠   | -     | 1,8"   |
| Oberarm      |      |       |      |         |     |      |     |     | _     | 10     |
| Unterarm     |      |       |      |         |     |      |     |     | 1"    | 3,5111 |
| Dritter Fin  | ger  | 13,   | ,5"· | +       | 5,  | 5′′′ | +   | - 4 | ,5" - | - 2,6" |
| Bierter Fin  | zer  | 13,   | 3"   | +       | 5'  | 11   | +   | 3   | ,3" + | - 1,3" |
| Fünfter Fin  | ger  | 13,   | 3"   | +       | 4'  | 11   | +   | 2   | ,4" + | - 0,5" |
| Schenfel .   |      |       |      |         |     |      |     |     | _     | 5,711  |
| Schienbein   |      |       | •    |         |     |      |     |     |       | 5,8"   |
| Fuß          | • •  |       |      |         |     |      |     |     | _     | 3,0"   |
| Frei vorsteh | enbe | Si    | hive | angspiß | e   |      |     |     | -     | 1,2"   |
|              |      |       |      |         |     |      |     |     |       |        |

Ich habe biese Alpenfledermaus zuerst im Jahre 1847, bann im Jahre 1850 und 1852 an verschiedenen Punkten der Centralalpen erhalten, und im Archiv für Naturgeschichte, in Bezug auf ihre sehr dunkte Hautsarbe, unter dem Namen Vesperugo Maurus beschrieben.

Sie kommt bis zu den höchsten Sennhütten in der Umgebung des Montblane und St. Gotthard, im oberen Detthal in Tyrol, bis an den Pasterzengletscher unter dem Großglockner, und im Naßselde bei Gastein vor. Sie scheint demnach die Alpenkette der ganzen Länge nach zu bewohnen, und höher als jede andere Art, bis über die obere Grenze der Baumregion hinaus, vorzukommen. Ob sie in diesen Gebirgshöhen auch überwintert, oder sich wärmere Gegenden zu ihrem Winterschlasse aussucht, ist nicht ausgemacht. Sie kommt bald nach Sonnenuntergang, im Anfang ber Dämmerung, zum Borschein, sliegt an lichten Stellen, an Waldrändern und auf Alpenwiesen umher, und verschwindet aus ihren Jagdrevieren erst in der Morgendämmerung wieder. Sie fliegt rasch und hoch, in mannigsaltigen und oft plöglichen Wendungen und scheint weder Wind noch einen warmen Regen zu scheuen. Zu ihren täglichen Schlupswinkeln sucht sie meist die Dächer der Sennhütten aus. Aus einigen erfolgreichen Jagden im Juli, bei denen ich ungefähr doppelt so viel Junge als Weibchen erhielt, muß ich schliessen, daß die Weibchen durchgängig zwei Junge haben.

#### 2. Untergattung.

### Vesperugo K. und Blas.



Vesperugo serotinus, 2/1 nat. Größe.

Diese Arten haben im Oberkieser einen, im Unterkieser zwei einspitige Lückenzähne vor den drei hinteren vielspitigen Backenzähnen. Die Zahnforsmel ist daber:

$$\frac{4}{4 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2-2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{4}{1 \cdot 4} = 32$$
 Bähne.

Bei allen Arten sind die Fußsohlen mit rundlichen Schwielen besetzt, und die beiden letzten Schwanzglieder stehen frei vor. Die Flügel sind ziemlich schlank, und die Flugbewegungen mannigfaltig; doch nähern sie sich theilweise schon hierin den Arten der folgenden Gattung.

#### Vierte Gruppe.

#### Bergfledermänfe.

Der Ohrdeckel ist nach oben erweitert, mit der abgerundeten Spipe nach innen gerichtet, und erreicht seine größte Breite über der Mitte des Außen-randes außen an der Basis desselben nur ein Zahn. Die Fußsohlen sind

mit rundlichen Schwielen besetzt. Die Flughaut bis zur Zehenwurzel am Fuß angewachsen. Die beiden letzten Schwanzglieder stehen ungefähr um die Länge des Daumens frei aus der Schwanzflughaut vor. Die Flughäute sind schlank oder ziemlich schlank: das Wurzelglied des fünsten Fingers nur wenig kürzer, als das des dritten und vierten Fingers; der sünste Finger ragt ungefähr bis zum Gelenk des zweiten und dritten Gliedes des dritten Finzgers vor. Die Flughäute sind in der Umgebung des Rumpses ziemlich dicht behaart.

Die Arten dieser Gruppe stehen der vorhergehenden in jeder Beziehung nahe. Sie sind alle von mittlerer Größe, und haben eine bedeutende Flugfähigseit, große Mannigsaltigseit und Schnelligseit der Bewegung und einen leichten Flüsgelschlag. Sie fliegen ziemlich hoch, kommen des Abends ziemlich bald nach Sonnenuntergang zum Vorschein und scheuen auch stürmische und unfreundliche Witterung nicht. Man sindet sie meist in Wäldern und Waldzegenden bis ziemlich hoch in die Verge hinauf, doch selten weit entfernt von menschlichen Wohnungen und zuweilen in den Straßen zwischen ben Häusern. Sie suchen sich Schlupswinkel in Gebäuden, unter Dächern, doch auch Vaumlöcher zum Ausenthalt auf. Für ihren Winterschlaf, der sest und wenig unterbrochen scheint, wählen sie sich trockene, geschüßte Stellen in Wohnungen aus. Es scheint, daß sie, in der Art wie die Jugvögel, mit ihrem Sommer= und Winterausenthalt wechseln: im Gerbst aus den Gebirgen in die Ebenen, aus nördlichen Gegenden in mildere südlichere wandern, und im Frühjahr oder Sommer, sobald die geeigneten Bestingungen eingetreten sind, dahin zurücksehren.

## 7. Die nordische Fledermaus. Vesperugo Nilssonii.





Vesperugo Nilssonii K. et Blas. Wiegm. Arch. 1839. I. p. 315. n. 3. Vespertilio Kuhlii Nilss. Illum. fig. V. fol. 2. Vespertilio borealis Nilss.

Gebiß 32 Zähne. Die Schneiden der unteren Vorderzähne stehen ein= ander parallel, die seitlichen quer zur Richtung des Kiefers, so daß, von vorn

gesehen, die hinteren oder seitlichen von den vorderen theilweise verdeckt werden; der dritte derfelben ift im Querichnitt oval, langer ale breit. Der erfte obere Borderzahn ift zweispitig, nur wenig langer und im Querschnitt wenig stärker, als der zweite; die zweite Spipe des ersten Zahns ungefähr von der Sohe des zweiten Bahns. Der erfte untere Backenzahn ift etwas niedriger und im Querschnitt fast ebenso stark, als der zweite. Der Außenrand des Dhre endet in der Höhe der Mundspalte, ungefähr anderthalb Linien hinter dem Mundwinkel; der Innenrand ist an der Basis nach dem Riel hin abgerundet. Der Dhrdeckel erreicht seine größte Breite über ber Mitte des Außenrandes, doch deutlich unter der Mitte des Innenrandes, ist mit der abgerundeten Spige nach innen gerichtet und über der Bafis des Außenrandes mit einem Zahn verseben. Die Flughaut ift ziemlich schlank: das Wurzelglied des fünften Fingere nur wenig furger, ale das des britten und vierten Fingere; das Berhältniß des fünften Fingere jum dritten wie 10 ju 13, und jur ganzen Flügellänge wie 10 zu 26. Der angedrückte Unterarm ragt nur bis jum Mundwinkel vor. Die Flughaut ift bis zur Zehenwurzel am Juß an-Die Fußsohle hat an der Bafis eine größere rundliche Bulft, unter der Burzel der Zehen, besonders an der Seite der Juffohle, etwas kleinere Bulfte, und ift in der Mitte unregelmäßig rungelig. Das Spornbein an der Ferse trägt einen seitlichen Sautlappen. Die beiden letten Schwanzglieder steben ganz aus der Schwanzflugbaut, ungefähr um die Länge des Daumens, frei vor. Die Unterseite der Flughaute ift rings um den Körper, die Schwanzslughaut bis zur Mitte ziemlich dicht mit braunen Haaren Die Ohren und Flughäute find dichautig und dunkel braunschwarz. Der Pelz ift oben dunkel schwarzbraun, unten etwas beller. überall zweifarbig, im Grunde dunkel schwarzbraun, auf der Oberseite mit licht braungelblichen, auf der Unterseite mit fahlbräunlichen Spigen. lichten Saarspigen der Oberseite liegen wie ein leichter Goldreif auf dem schwarzbraunen Grunde, und geben dem Belz ein eigenthümliches Ansehen, ähnlich wie bei Vesperugo Maurus. Die jungen Thiere find dunkler, mehr grauschwärzlich, und haben unreine, mehr weißlichgraue Saarspigen.

```
Fluawcite . .
                                     3"
                                          10"
Totallänge. .
                                           8,3111
Ropflänge . .
                                     1"
Schwanzlänge . . . . . . . . .
                                           9141
Größte Dhrlange am Außenrande . . .
                                           7.5"
                                           5,2"
Dhrlange von ber Band bes Innenranbes
                                           2,8"
Lange bes Ohrbeckels am Außenrande .
Lange bes Ohrbeckels am Innenrande .
Oberarm . . . . . . . . . . . . .
                                           6 ...
Dritter Finger 16" + 6,4" + 5,6" +
                                           2,6"
Bierter Finger 15,4" + 5,8" + 3,8" +
```

| Fünfter Finger   | 15,24 | + 4,6    | " + | 2,8 | 3" +     | 0,8" |
|------------------|-------|----------|-----|-----|----------|------|
| Schenfel         |       |          |     |     | -        | 6,8" |
| Schienbein       |       |          |     |     | Gregorid | 8,5" |
| Fuß              |       |          |     |     | di-      | 4"   |
| Frei vorstehenbe | Somo  | ingspige |     |     |          | 2,6  |

Die nordische Flebermaus erfannte ich zuerst nach Eremplaren vom Oberzharz im Jahre 1839 als eine neue Art. Im Begriff, sie als solche zu veröffentzlichen, kam mir Milsson's Illum. sig. V. sol. 2 mit einer Abbildung und Beschreibung einer Flebermaus unter bem Namen Vespertilio Kuhlii zur Hand, in der ich sosort meine neue Art wieder erfennen mußte. Daß diese Korm nicht auf Vespertilio Kuhlii Natt. zu beziehen sei, konnte ich mit Sicherheit nach den furz vorher durch meinen Freund J. Natterer erhaltenen Diginalerenzplaren dieser Vespertilio Kuhlii beurtheilen. In Folge dessen beschrieb und benannte ich diese unzweiselhaft neue Art in Wiegmann's Archiv nach dem Namen des ersten Beschreibers, der sich um die Fauna Standinaviens so ausgezeichnete Berdienste erworden hat. Es lag wohl wenig Grund vor, diese Art nachträglich noch einmal mit einem anderen Namen zu bezeichnen, wie es geschehen ist; Vespertilio borealis ist ganz identisch mit Vesperugo Nilssonii.

Diese Art hat eine ganz eigenthumliche Berbreitung. Rilfson erhielt fie von ben Sohen ber ffanbinavischen Salbinfel, und vermuthet, bag fie bis in bie Nahe bes Polarfreises hinauf vorkomme. Ich habe fie im nördlichen Rugland, wo fle bis in die Rahe bes weißen Meeres vorzufommen icheint, beobachtet, und aus dem mittleren Ural und Altai erhalten; auch ift fie in Petersburg, in Finn= land, ben Offfeeprovingen und in Kopenhagen vorgefommen. Die einzigen Stand= orte in Deutschland find, fo weit fich bis jest mit Giderheit beurtheilen lagt, ber Barg und Oftpreußen. Im Bargaebirge erreicht fie bie Gubgrenze ihrer Berbreitung. Sie ift alfo ein ausschließlich nordisches Thier, Die einzige Art, welche Die Gudgrenze ihrer Berbreitung foon in Mordbeutschland erreicht. Ihre nordische Matur bewährt fie am Barg auch barin, baß fle nur bie Sohe bes Barges, nirgend bie Ebene am Fuße bes Gebirges bewohnt. Gie fommt furz nach Connenuntergang zum Borfchein und fliegt an Balbranbern, lichten Waldftellen, boch auch gern in ber Rabe ber Saufer und in ben Strafen umber, und verlagt ihre Jagbs reviere erft in ber Morgenbammerung wieber. Sie hat große Ausbauer und Bewandtheit im Fliegen, bewegt sich rasch und mit leichtem Flügelschlage und stürzt oft in plotlichen Wendungen auf ihren Raub herab. Reine ber einheimischen Arten ift fo wenig empfindlich gegen Wind und Wetter. Bu ihrem Winteraufenthalt fucht fie fich geschütte Binfel und locher in Saufern, befondere in Solzgebauben, Der Winterschlaf scheint fest und ununterbrochen zu fein, obwohl fie im Frühjahr mit ben ersten milben Tagen wieber zum Borfchein fommt. Rach ben bis jest gegen Ente Dai und Anfangs Juni erhaltenen Weibchen muß ich schlie-Ben, daß diese Art in der Regel zwei Junge zur Welt bringt.

Nach dem, was ich über diese Art im Norden von Rußland, wo sie die einzige vorkommende Fledermaus ist, erfahren habe, scheint sie, gleich den Zugvögeln, mit ihrem Ausenthalt für verschiedene Jahreszeiten auf große Entsernungen hin zu wechseln. Daran, daß sie von der Breite der Ostseeprovinzen bis in die Nähe des weißen Meeres ziemlich überall verbreitet ist, scheint nicht zu zweiseln. Doch sieht man sie im Frühjahr und zu Anfang des Sommers nirgend in den nördzlichen Gegenden ihres Verbreitungsbezirkes. Darin stimmen die Aussagen der

Morbruffen und meine eigenen Veobachtungen vollkommen überein. Ich habe im Morben von Rußland manche Nacht im Freien zugebracht und nie eine Flebersmaus gesehen, vöwohl mir aus benselben Gegenden im Spätsommer gefangene Thiere zugeschickt wurden. Erst im August, mit dem Eintritt der längeren, dunkleren Nächte, wird sie in den nördlichen Breiten sichtbar. Es scheint, als ob die taghellen kurzen Junis und Julinächte einen früheren Aufenthalt im Norsden nicht zuließen, dagegen diese Thiere theilweise in der zweiten Hälfte des Sommers, nachdem die Jungen hinreichend erwachsen sind, wandernd an die Nordzgrenzen ihrer Verbreitung hinausziehen. Daß dabei Länderstrecken von 10 Breistengraden durchzogen werden, scheint klar zu sein. Außer dem Rennthier, das fast dieselben nordischen Gegenden bewohnt, ift kein Säugethier bekannt, das regelmäßig jährlich so große Strecken durchwandert.

## 8. Die zweifarbige Fledermaus. Vesperugo discolor.



Vespertilio discolor Natt. in Kuhl. Deutsche Fleterm. p. 43. n. 8. Vespertilio serotina Pall. Zoogr. rosso-asiat. I. p. 123. n. 47. Vesperugo discolor K. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 50. n. 81.

Gebiß 32 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Kiesers, so daß sie einander nur mit den schmalen Kanten berühren und nicht verdecken; der dritte derselben ist im Querschnitt ebenso breit als lang, abgerundet dreiseitig. Der erste obere Borderzahn ist zweisspitzg, über zweimal so hoch und im Querschnitt weit breiter, als der zweite; die äußere Spitze des ersten Zahns ist nur wenig niedriger als die innere, und noch mehr als doppelt so hoch, als der zweite Borderzahn. Der Außenzand des Ohrs geht bis tief unter die Linie der Mundspalte hinab und endet nahe am Mundwinkel, unterhalb der Mundspalte; der Innenrand ist an der Basis nach dem Kiel hin abgerundet. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite etwas über der Mitte des Innenrandes, ist mit der abgerundeten Spitze nach innen gerichtet, und über der Basis des Außenrandes mit einem

to the b

Babn verfeben. Die Flughaut ift fchlant: bas Burgelglied bes fünften Fingere nur wenig furger, ale das des dritten und vierten Kingere; das Berhältniß des fünften Fingers zum dritten wie 10 zu 15, und zur ganzen Flügellänge wie 10 zu 29. Der angedrückte Unterarm ragt bis zur Mitte der Mundspalte vor. Die Flughaut ift bis gur Zehenwurzel am Fuß ange-Die Tuffohle hat an der Bafis eine rundliche große Bulft, unter ber Bafis der Zehen etwas kleinere Bulfte jederseits am Tug, und ift in der Mitte rungelig. Das Spornbein der Ferse trägt einen feitlichen Saut-Die beiden letten Schwangglieder fteben aus der Schwanzflughaut, etwa um die Länge des Daumens, frei vor. Die Unterfeite der Flughaut ift ringe um den Körper mit einfarbig weißen Saaren besett, die Schwanzflughaut ziemlich bis zur Mitte unten behaart. Die Obren und Flughaute dictbautig und dunkel braunschwarz. Der Belg ift dunkelbraun, oben leichter, unten ftarker mit Beig überflogen. Die Haare von der Bafis an dunkel schwarzbraun, oben mit kurzen weißen, unten mit längeren fahlweißen Saar= spiken; die Saare an der Kehle und zwischen den Hinterbeinen find einfarbig Durch die weißen haarspigen erscheint die Dberseite des Pelzes wie mit einem weißen Reif überflogen, die Unterseite ziemlich weiß. Die Jungen find dunkler, mehr grauschwärzlich, mit schmutig grauweißlichen Haarspiten.

| 7 67 7 6                    | 1 / 6 0 0          |
|-----------------------------|--------------------|
| Flugweite                   | 10" 6"             |
| Totallange                  | 3" 7,5"            |
| Ropflänge                   | 8"                 |
| Schwanzlänge                | 1" 6,5"            |
| Größte Dhrlange am Auße     | nrande — 7,5"      |
| Dhrlange von ber Bafis bes! | Innenranbes — 5"   |
| Lange des Ohrbeckels am A   | lußenrande. — 2,8" |
| Lange bes Ohrbeckels am 3   | innenrande . — 2"  |
| Oberarm                     | — 11,6***          |
| Unterarm                    | 1" 7"              |
| Dritter Finger 17,5" +      |                    |
| Bierter Finger 17,2" +      |                    |
| Fünfter Finger 16,5" +      |                    |
| Schenfel                    | — 6,8"             |
| Schienbein                  | — 7,5"             |
| Fuß                         |                    |
| Frei vorstehende Schwanzsp  | ite — 1,8"         |
|                             |                    |

Die zweisarbige Flebermaus wurde von Natterer entdeckt und im Jahre 1817 zuerst in Kuhl's Monographie der beutschen Fledermäuse als neue Art beschrieben. Es ist mir wahrscheinlich; daß auch Pallas sie schon gesehen und in der Zoographia rosso-asiatica unter dem Namen Vespertilio serotina ausgesführt hat Es ist sogar nicht unmöglich, daß Linné sie schon gesannt und mit seinem Namen V. murinus bezeichnet habe; aus seiner Diagnose: V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus Syst. Nat. Ed. XII. läßt sich dies jedoch nicht ausmachen.

Man hat sie bis jest mit Sicherheit in den verschiedensten Gegenden

von Deutschland, im fublichen Schweben, in England und ber Schweiz ge-3ch habe fie, außer am Barg, im öftlichen Franfreich, in ben Bogefen und Arbennen, in ben verichiedenften Wegenden ber Alpen von Genf bis in bie Umgebung von Wien, in ben nordlichen Apenninen in ber Gegend von Bologna, in Dalmatien, Oberungarn, im füblichen Rugland, in ber Ufraine Everemann giebt fie aus bem fublichen Ural, Ballas aus beebachtet. Daurien an. Ihre Berbreitung ift bemnach eine fehr ausgebehnte: vom fublichen Schweden bis zum füdlichen Dalmatien, von Franfreich und England bis zum öftlichen Afien. Daß fie auf biefer Strecke nicht gleichmäßig verbreitet ift, fann als ausgemacht angesehen werben. In Berggegenden und in ausgedehnten Walbgegenden fehlt fie wohl nirgent, obwohl fie fich felten fehr weit von menfchlichen Wohnungen entfernt. Am Barg fommt fie bis ju einer Berghohe von drittehalbtausend Fuß, in ben Alpen bis zu 6000 Fuß Gebirgshöhe vor. Da= gegen scheint fie in ausgedehnten baumleeren Gbenen felten ober gar nicht vorzufommen. In ihrer Lebensweise gleicht fie fehr ber nahe verwandten V. Nilssonii; doch ift fie weniger unempfindlich gegen Kalte und ungunftige Witterung, und besitt eine größere Flugfertigfeit, als biese lettgenannte Art. In hinsicht ber Schnelligfeit, Gewandtheit und Sobe bes Flugs nabert sie fich am meiften ber V. Leisleri. Diese Gigenthumlichfeit zeigt fich auch in ber Berbreitung, Die fich weniger hoch in ben Norben und in die Gebirge kinauf erftreckt. Gloger giebt Grunte bafur an, anzunehmen, baß fie in Schlefien im Frubjahr aus ber Ebene allmablich in die hoheren Gebirge hinaufziehe; auch darin wurde eine Berwandtichaft mit ben Zugen ber V. Nilssonii liegen. Diese Art icheint burch: gangig zwei Junge zur Welt zu bringen.

#### Fünfte Grupbe.

#### Spätflieger.

Der Ohrdeckel ist nach oben verschmälert, mit der abgerundeten Spiße nach innen gerichtet, und erreicht seine größte Breite unter der Mitte; außen an der Basis desselben nur ein Zahn. Die Fußsohlen sind mit rundlichen Schwielen besett. Die Flughaut ist bis zur Zehenwurzel am Fuß angeswachsen. Die beiden letzten Schwanzglieder stehen, ungefähr um die Länge des Daumens, frei aus der Schwanzflughaut vor. Die Flughäute sind ziemslich breit: das Burzelglied des fünsten Fingers nur wenig kürzer als das des dritten und vierten Fingers; der fünste Finger ragt ungefähr bis zum Gelenk des zweiten und dritten Gliedes des dritten Fingers vor. Die Flughäute nur in der Umgebung des Rumpses behaart.

Bon dieser Gruppe ist bis jest in Mitteleuropa nur eine einzige Art besfannt, die zu den größten unter den einheimischen Fledermäusen gehört, und in allen Eigenthümlichkeiten der Flugfähigkeit, Flugzeit, Empfindlichkeit gegen äußere Einflüsse ein interessantes Bindeglied zwischen den beiden Gattungen Vesperugo und Vespertilio bildet.

## 9. Die spätsliegende Fledermaus. Vesperugo serotinus.



Vespertilio serotinus Schreb. Säugeth. I. p. 167. tab. 53. Vespertilio Noctula Geoffr. Ann. du Mus. VIII. p. 193. n. 3. Vespertilio murinus Pall. Zoogr. rosso-asiat. I. p. 121. n. 46. Vespertilio turcomanus Eversm. Bullet. de Mosc. 1840. 1. p. 21. Vesperugo serotinus K. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 49. n. 86.

Gebiß 32 Bahne. Die Schneiden der unteren Vordergahne stehen ein= ander parallel, die seitlichen quer zur Richtung des Kiefers, so daß, von vorn gesehen, die hinteren oder seitlichen von den vorderen theilweise verdect wer-Der erste obere Borderzahn ift zweispitig, über doppelt so lang und im Querschnitt über doppelt so stark als der zweite; die nach außen gekehrte Spite des ersten Zahns ift fast so hoch als die innere. Der erste untere Backenzahn ift ungefähr halb so boch, und im Querschnitt ftark halb so dick als der zweite. Der lette obere Backenzahn ift auffallend platt, mehr als bei irgend einer anderen Art jusammengedrückt, im Querschnitt mindeftens dreimal so breit als lang. Der Außenrand des Ohrs endet dicht vor dem Ohrdeckel, in gleicher Sohe mit der Mundspalte; der Innenrand ift an der Bafis nach dem Riel bin abgerundet. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter ber Mitte des Außenrandes, ift mit ber abgerundeten, schlant verschmalerten Spige nach innen gerichtet und über der Bafis des Außenrandes mit einem Zahn versehen. Die Flughaut ist ziemlich breit: die Wurzelglieder des dritten bis fünften Fingers wenig verschieden; das Berhalt= niß des fünften Fingers jum dritten ift wie 10 ju 12, und zur gangen Flügellänge wie 10 zu 24. Der angedrückte Unterarm ragt bis etwas über ben Mundwinkel hinaus, nicht gang bis zur Mitte der Mundspalte vor. Flughaut ift bis zur Zehenwurzel an dem Fuße angewachsen. Auf der Fuß=

sohle an der Basis eine größere rundliche Wulft, unter der Burzel der Zehen seitlich zwei etwas kleinere Wülste; die Mitte der Fußsohle unregelmäßig runzelig. Das Spornbein an der Ferse trägt einen seitlichen Hautlappen. Die beiden letten Schwanzglieder stehen aus der Schwanzslughaut, ungefähr um die Länge des Daumens, frei vor. Die Unterseite der Flughaut ist rings um den Körper sahlbraun behaart. Die Ohren und Flughäute sind dickhäutig, dunkel schwärzlichbraun. Die Oberseite des Pelzes ist rauchbraun; die Unterseite heller, fahl gelblichbraun. Die Haare des Rückens haben hellere Haarspißen; die an den Seiten und auf der Unterseite sind einfarbig. Die Jungen sind mehr graubraun gefärbt.

| Flugweite   |       |       |      |      |     |      | •   |          |     | $13^{n}$ | _     |
|-------------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|----------|-----|----------|-------|
| Totallänge  |       |       |      |      |     |      |     |          |     | 4"       | 6     |
| Rovflänge   |       |       |      |      | •   |      |     |          |     | _        | 11"   |
| Schwanzla   | nge . |       |      |      |     |      |     | ٠        |     | 2"       | -     |
| Größte D    | hrlän | ge a  | m    | Auß  | ien | ran  | be  |          |     |          | 9111  |
| Ohrlange !  | von b | er B  | afie | bee  | 3   | nne  | nra | nbi      | 88  | •        | 6,811 |
| Länge bes   | Ohr   | recte | 8    | m    | An  | Ben  | ran | be       |     | -        | 3,8"  |
| Lange bes   | Dhr   | becke | lo d | am   | In  | nen  | rai | ibe      |     |          | 2,814 |
| Oberarm     |       |       |      |      |     |      |     |          |     | 1"       | 3"    |
| Unterarm    |       |       |      |      |     |      |     | 4        |     | 1"       | 11"   |
| Dritter Fi  | nger  | 22    | 118  | +    | 8   | 3111 | -   | -        | 7"  | +        | 5     |
| Bierter Fi  | nger  | 20    | ,811 | 4    | 7,  | 2111 | +   | <b>-</b> | 4,8 | " +      | 2,3"  |
| Fünfter Fi  | inger | 20    | 2"   | +    | 5   | 6"   | 4   | -        | 3"  | +        | 1,5"  |
| Schenfel    |       |       |      |      |     |      |     |          |     |          | 9,4"  |
| Schienbein  |       |       |      |      | •   |      | ٠   |          |     | -        | 10′′′ |
| Fuß         |       |       |      |      |     |      |     |          |     |          | 4,8"  |
| Frei vorste | hend  | e 50  | hw   | anzi | pię | se   |     |          |     | _        | 3,6 " |
|             |       |       | -    | -    |     |      |     |          |     |          |       |

Die spätstliegende Fledermaus wurde zuerst von Daubenton im Jahre 1759 unter dem Namen Serotine beschrieben. Geoffroy verwechselte die beiden großen Arten mit einander und nannte diese in seiner Monographie V. Noctula. In der Zoographia rosso-asiatica wird sie von Pallas unter dem Namen V. murinus beschrieben. Nach Bergleichung zweier an Größe sehr versschiedener Originaleremplare von Vespertilio turcomanus Eversm. mit zahlereichen Cremplaren von Vesperugo serotinus aus sehr verschiedenen Gegenden sinde ich keinen wesentlichen Unterschied im Gediß und den Körperverhältnissen zwischen beiden Formen; Vespertilio turcomanus ist eine höchst interessante, sehr hellsarbige und etwas kleinere Localvarietät von Vesperugo serotinus, die bis jest nur in der Steppe zwischen dem casvischen Meere und Aralsee gefunden ist.

Diese Art, eine ber brei größten einheimischen, hat eine ausgebehnte Bersbreitung, und fehlt im mittleren Europa von Frankreich bis Sibirien, von Nordsbeutschland bis Mittelitalien wohl nirgend. Sie ist aus England, Frankreich, Deutschland, Italien, Dalmatien, Ungarn, Bessarabien, Südrußland, dem Ural und aus Oftindien bekannt. In Gebirgen geht sie in Deutschland nicht bis zu bedeutenden Höhen hinauf; am Harz kommt sie kaum bis 2000 Fuß, in den südslichen Alpen kaum bis gegen 4000 Fuß Gebirgshöhe vor. Sie ist empsindslicher gegen äußere Einstüsse als alle ihre Gattungsverwandten. Man sieht sie nie in Wind und Regen und in kalten unsreundlichen Nächten umherstiegen; das

gegen häusig und regelmäßig an warmen, feuchten Sommerabenben. Borzugsweise scheint sie Alleen, lichte Plate in Garten, Hohlwege u. dergl. zu ihren Jagdrevieren aufzusuchen. Sie kommt später zum Borschein, als alle übrigen Arten der Gattung Vesperugo, und nähert sich im Ganzen im Fluge und der Lebensweise am meisten den Arten der folgenden Gattung Vespertilio. Gewöhnlich sliegt sie niedrig und langsam, mit weit ausholenden, flatternden Flügelsschlägen, wie die Arten der Gattung Vespertilio. Doch macht sie noch mannigfaltige, wenn auch unsichere und unbeholfene Wendungen, und erinnert durch diese Mannigsaltigseit der Bewegung an ihre nächsten Gattungsverwandten. Zum Aufenthalt und zum Binterschlaf sucht sie sich hohle Bäume und entlegene Winselt in häusern auf; man sindet sie im Sommer meist einzeln, und auch im Winster selten in größeren Massen zusammen. Sie hat einen langen, wenig oder gar nicht unterbrochenen Winterschlaf, und kommt im Frühjahr svät aus ihren Schlupswinkeln hervor. Auch darin nähert sie sich den Arten der Gattung Vespertilio, daß sie in der Regel nur ein Junges zur Welt bringt.

# 6. Gattung. Vespertilio L.

Fig. 53.



Fig. 54.





Der Schädel ift hinten gewölbt, der Scheitel rundlich erweitert, das Hinterhaupt ungefähr von der Höhe des Scheitels, Die Stirn nach dem Ra=

fenrücken etwas abschüssig. Der Nasenrücken ist langgestreckt, längs der Mitte etwas ausgehöhlt, nach der Stirn etwas ansteigend. Der Oberkieser ist nach vorn hin stark verschmälert. In jedem Zwischenkieser stehen oben zwei Borderzähne; im Unterkieser sechs geschlossene Schneidezähne. Im Oberund Unterkieser jederseits drei einspizige, und hinter denselben drei vielspizige Backenzähne. Bon diesen einspizigen Backenzähnen sind die zwei ersten in Gestalt abweichend, bedeutend kleiner, als die folgenden eigentlichen Backenzähne, und können als Lückenzähne angesehen werden. Der dritte einspizige Backenzahn nähert sich an Größe und Gestalt den drei letzen Backenzähnen. Die Zahnsormel ist daher:

$$\frac{4 \cdot 2}{4 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2-2}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 38 \, \text{Jähne.}$$

Der Kopf ist langgestreckt, die Schnauze vorn verschmälert, zugespitt. Die Nasenlöcher sind vorn vor der nackten Schnauzenspiße geöffnet, von halbmondförmiger Bestalt, mit den hohlen Seiten einander zugekehrt. Die Ohren find von einander getrennt, von länglich runder Gestalt, ungefähr so lang oder länger als der Ropf. Der Außenrand des Ohrs endet ungefähr unter dem Trague, etwa unter der Bafie des Innenrandes deffelben, in der Sobe der Mundspalte, weit hinter dem Mundwinkel; der Innenrand tritt an der Bafis minkelig vom Riel ab nach vorn vor, und nähert fich von der Bafis an bis etwa über die Mitte dem Riel allmählich; der Innenrand und Riel verschmelzen im Enddrittel des Ohrs mit einander zu einem erwei-Der Tragus ist mit der allmählich verschmälerten und terten Ohrrande. zugespitten Spite nach außen gebogen, bis fast gerade, längs dem Innenrande mehr oder weniger conver, über der Basis des Außenrandes mit einem Die Flügel find verhaltnigmäßig breit und furg: daber der Bahn versehen. flatternde, mubsame Klug. Die Kußsohle ift kurz, an der Basis querrungelia, und auf der Mitte unregelmäßig längsrunzelig; die Beben ziemlich lang. Spornbein an der Ferse des Hinterfußes trägt keinen seitlichen Sautlappen. Der Schwanz ift etwas fürzer als der Körper, oder höchstens ungefähr von Körperlänge. Die Ohren und Flughäute find licht graubraun, hellfarbig und Der Belg ift oben graubraun, unten weißlich; feltner dunkel dünnhäutig. idwarzbraun.

Die Arten dieser Gattung sind ziemlich zahlreich, und wie die der vorshergehenden Gattung Vesperugo ziemlich über die ganze Erdoberstäche versbreitet. Sie sind weniger lebenskräftig und weniger gewandt im Fliegen, als alle übrigen einheimischen Arten, sliegen im Allgemeinen niedrig, einige sogar unmittelbar über der Wassersläche, meist geradeaus, ohne raschen Wechsel, ohne jede plöpliche Seitenwendung. Man sieht sie häusig in Straßen und Alleen aufs und absliegen, und kann sicher sein, daß sie denselben Weg



nach ihren Schlupswinkeln zurück einschlagen, auf dem sie ausgestogen sind. Ihr Flug ist langsam und schwerfällig, flatternd, mit weit ausholenden Flügelschlägen. Sie kommen durchschnittlich Abends ziemlich spät zum Borschein und scheuen sich vor jedem unfreundlichen Wetter. Bei Regen und Wind sieht man sie gar nicht im Freien. Auch im Frühjahr kommen sie sehr spät erst aus ihren Winterwohnungen zum Borschein. Sie haben einen sehr sesten, wenig oder gar nicht unterbrochenen Winterschlaf, und nie sieht man sie, auch an den mildesten Tagen, im Winter im Freien. Die meisten Arten bringen in der Regel nur ein Junges zur Welt, das zwar verhältnismäßig rasch seine volle Größe erreicht, aber noch bis in den Herbst hin an den plumperen Formen und kürzeren Fingern von den Alten zu unterscheiden ist.

In Deutschland kommen sieben Arten von dieser Gattung vor, die sich nach der Bildung der Ohren, des Schwanzes und der Flughäute zu folgenden drei natürlichen Gruppen zusammenstellen lassen.

#### a. Langöhrige Flebermäufe.

Das Ohr hat 9 ober 10 Querfalten, ift gegen bie Mitte des Außenrandes nicht eingebuchtet und ragt angedrückt über die Schnauzenspiße hinaus. Die Schwanzspiße steht frei aus der Schwanzstughaut vor. Die Schwanzstughaut ist am hinterrande ungewimpert, kahl.

- 1. V. murinus. Das Ohr überragt die Schnauzenspisse ungefähr um ein Viertel seiner Länge und ist am Außenrande nicht eingebuchtet, nur mit der äußerssten Spisse schwach nach außen gebogen. Der Ohrdeckel ragt sast bis zur Mitte der Ohrhöhe vor, ist gerade, der ganzen Länge nach vom Murzeldrittel an verschmäslert, und in der Mitte über halb so breit, als die größte Breite oberhalb des Zahns. Die Flughaut ist bis zur Mitte der Fußsohle angewachsen. Flugsweite 14".
- 2. V. Bechsteinii. Das Dhr überragt die Schnauzenspiße um die Hälfte seiner Länge und ist am Außenrande nicht eingebuchtet, nur mit der äußersten Spiße schwach nach außen gebogen. Der Ohrdeckel ragt die zur Mitte der Ohrshöhe vor, ist in der Endhälfte sichelförmig nach außen gebogen, vom Murzeldrittel an der ganzen Länge nach verschmälert, und in der Mitte über halb so breit, als die größte Breite oberhalb des Zahns. Die Flughaut ist die zur Murzel der Zehen angewachsen. Flugweite 10".

#### b. Wimperhäutige Fledermäuse.

Das Dhr hat 5 oder 6 Quersalten, ist gegen die Mitte des Außenrandes mehr oder weniger eingebuchtet und ragt angedrückt über die Schnauzensviße hinaus. Der Schwanz wird von der Flughaut dis auf die letzte Knorpelspize eingesschlossen. Die Schwanzslughaut ist am Hinterrande dicht gewimpert.

- 3. V. Nattereri. Das Ohr ragt fast um ein Biertel seiner Länge über die Schnauzensviße hinaus und ist am Außenrande etwas über der Mitte schwach und gleichmäßig eingebuchtet. Der Ohrbeckel ragt über die Mitte des Ohrs hinaus bis zur Höhe der Einbucht am Außenrande vor, ist der ganzen länge nach sichelssormig nach außen gebegen, fast von der Wurzel an gleichmäßig die zur Spiße verschmälert und in der Mitte etwas über halb so breit, als die größte Breite oberhalb des Jahns. Die Flughaut ist die zu zwei Orittel der Länge der Fußssohle angewachsen. Die Schwanzslughaut hinten mit sarren, etwas gekrümmten Wimperhaaren dicht besett. Flugweite 9½".
- 4. V. eiliatus. Das Ohr ragt fast um ein Biertel seiner Länge über die Schnauzenspise hinaus und ist am Außenrande über der Mitte sehr stark, sast abzgerundet rechtwinkelig, eingebuchtet. Der Ohrbeckel ragt bis ungefähr zur Mitte der Ohrhöhe hinauf, ohne die Höhe der Einbucht am Außenrande zu erreischen, ist der ganzen Länge nach sichelförmig nach außen gebogen, von der Wurzel an ziemlich gleichmäßig bis zu der sehr schlanken Spize verschmälert, und in der Mitte wenig über halb so breit, als die größte Breite oberhalb des Zahns. Die Flughaut ist die zur Wurzel der Zehen angewachsen. Die Schwanzstughaut hinzten ziemlich dicht mit weichen, geraden Härchen gewimpert. Flugweite 9".

#### e. Wafferfledermäuse.

Das Ohr hat 4 Querfalten, ift gegen die Mitte des Außenrandes mehr ober weniger eingebuchtet, und ragt angedrückt bis fast zur Schnauzenspiße hinaus. Die Schwanzspiße steht frei aus der Schwanzstughaut vor. Die Schwanzstughaut ist am hinterrande kahl, nicht gewimpert.

- 5. V. mystacinus. Das Ohr erreicht angebrückt ungefähr bie Schnauzensstie und ist etwas über ver Mitte bes Außenrandes sehr ftarf eingebuchtet. Der Ohrbeckel ragt etwas über die Mitte der Ohrhohe, über die Höhe der Einbucht am Außenvande hinaus, ist fast der ganzen Länge nach gerare, und nur mit der Spitze schwach nach außen gebogen, ungefähr von der Wurzel an starf verschmästert und in der Mitte starf halb so breit, als die größte Breite oberhalb des Jahns. Die Flusshaut ist die zur Ichenwurzel angewachsen. Das zweite und dritte Glied am britten Finger einander gleich. Flugweite 8".
- 6. V. Daubentonii. Das Thr erreicht angebrückt fast die Schnauzenspiße, und ist dicht über der Mitte des Außenrandes deutlich, aber slach, eingebuchtet. Der Ohrdeckel erreicht fast die Mitte der Ohrhöhe, ragt ungefähr dis zur Höhe der Einbucht am Außenrande hinauf, ist der ganzen Länge nach gerade, bloß in der Endhälste allmählich verschmätert und in der Mitte ebenso breit, als die großte Breite an der Basis oberhalb des Jahns. Die Flughaut ist die ungefähr zur Mitte der Fußsohle angewachsen. Flugweite 9".
- 7. V. dasyeneme. Das Dhr erreicht angebrückt fast die Schnauzenspiße, und ist etwas unter der Mitte des Außenrandes schwach eingebuchtet. Der Chisteselle erreicht die Mitte der Dhrhöhe nicht, ragt ungesähr dis zur Höhe der ganz stachen Bucht vor, ist fast der ganzen Länge nach gerade, mit der Spiße schwach nach innen gerichtet, bloß im Endbrittel wenig verschmalert, und über der Mitte Blasius, Fauna von Deutschland.

noch ebenso breit, als die größte Breite an der Basis oberhalb des Zahns. Die Flughaut ist nur bis zur Ferse angewachsen, so daß der ganze Fuß frei vorsteht. Flugweite 11".

#### Erfte Gruppe.

#### Langöhrige Fledermäufe.

Das Ohr hat 9 oder 10 Querfalten, ist gegen die Mitte des Außenstandes nicht eingebuchtet und ragt angedrückt über die Schnauzenspiße hinsaus. Die Schwanzspiße steht frei aus der Schwanzslughaut vor. Die Schwanzslughaut ist am Rande kahl, ungewimpert.

Die Arten dieser Gruppe haben einen eigenthümlichen Habitus. Die Ohren sind fast in der Richtung des Schnauzenrückens vorgestreckt, am Innensrande und Kiel ziemlich gleichmäßig gebogen, auch am Außenrande nicht einsgebuchtet, sondern nur mit der äußersten, saltenlosen Spipe kaum merklich nach außen geschwungen, so daß der Außenrand längs der Mitte ebenfalls conver verläuft und das Ohr längtich oval erscheint. Die Endhälfte des Ohrs ragt deutlich über die Scheitelhaare hinaus nach vorn vor. Die Unterslippe, der Mundwinkel und das Kinn sind hellfarbig, weißlich behaart.

Sie sind unbeholfen und langsam im Fluge, doch erheben sie sich noch zu mäßigen Söhen. Man sieht sie häusig in Straßen, in Alleen und über geraben Wegen in Garten sehr regelmäßig auf und absliegen. Bon allen Gattungsverswandten kommen sie des Abends am spätesten, erst bei einbrechender Dunkelheit, zum Borschein, entsernen sich nie weit von ihren täglichen Schlupswinkeln, und sind in ihren Bewegungen mehr als alle anderen Arten von ihrer nächsten Umsgebung abhängig. So wagen sie sich benn selten an Stellen, die ihrem gleichsmäßigen, geradlinigen Fluge auffallende Hindernisse entgegenstellen könnten. Man sieht sie nie zwischen gedrängtstehenden Bäumen durchsliegen, oder um die Spißen der Bäume umherstattern. Wenn sie ihre Flugrichtung ändern, geschieht dies nie in plößlichen, raschen Wendungen, sondern langsam, in einem weiten Bogen. Sie sterben in der Gefangenschaft sehr bald, weil sie nicht daran zu gewöhnen sind, sreiwillig Nahrung zu sich zu nehmen.

## 1. Die gemeine Fledermaus.

#### Vespertilio murinus.

Vespertilio murinus Schreb. Säugeth. I. p. 165. n. 9. tab. 51. Vespertilio myotis Bechst. Naturg. Deutschl. p. 1154.

Gebiß 38 Zähne. Die Schneiden der unteren Vorderzähne stehen in der Richtung des Kiefers, so daß sie einander nur mit den schmasen Kanten berühren, nicht verdecken. Der äußere oder dritte untere Borderzahn ist im

5 mmb



Unterarm ragt bis zur Schnauzenspiße vor. Die Flughaut ist ungefähr bis zur Mitte der Fußsohle angewachsen. Die Jußsohle ist an der Basis querrunzelig, in der Endhälfte bis zur Zehenwurzel längsrunzelig. Das Spornbein an der Ferse trägt keinen seitlichen Hautlappen. Das letzte rudimentäre Schwanzglied und ein kleiner Theil des vorhergehenden Schwanzgliedes
stehen frei aus der Schwanzflughaut vor. Die Flughäute sind nur unmittelbar um dem Körper herum ziemlich dicht behaart; die Schwanzflughaut ist
am Hinterrande kahl. Die Ohren und Flughäute sind verhältnismäßig dünnhäutig, lichtgraubraun von Farbe, und durchscheinend. Die Oberseite des
Belzes ist lichtrauchbraun, mit roströthlichem Anstug; die Unterseite schmußig
weißlich. Das einzelne Haar zweisarbig, bräunlichschwarz mit heller gefärbten
Spißen. Die jüngeren Thiere mehr aschgrau gefärbt.

| Flugweite   |        |       |      |       |         |      |     | •   | 14"    | *************************************** |
|-------------|--------|-------|------|-------|---------|------|-----|-----|--------|-----------------------------------------|
| Totallänge  |        | •     |      |       | •       |      |     |     | 4"     | 8""                                     |
| Kopflänge   |        |       |      |       |         |      |     | ٠   | grang. | 11,8"                                   |
| Schwanzla   | nge    | 4     |      |       |         |      |     |     | 211    | -                                       |
| Größte Di   | hrlang | je a  | m Ş  | Auße  | nrai    | ide  |     |     | _      | 11,6"                                   |
| Ohrlänge    | von de | r B   | asis | bed!  | Inn     | enro | ınb | es  |        | 9,6"                                    |
| Länge bes   | Dhrb   | ecfe  | 3 0  | ım Ş  | luße    | nra  | nbe |     | -      | 5,4"                                    |
| Lange bes   | Dhrh   | ecfel | s a  | m 2   | nne     | nrai | ibe |     | _      | 4"                                      |
| Oberarm     |        |       |      |       |         |      |     |     | 1"     | 4,5"                                    |
| Unterarm    |        |       |      |       |         |      |     |     | 2"     | 3,2"                                    |
| Dritter Fi  | nger   | 25    | 111  | +     | 8111    | -    | -   | 744 | +      | 4"                                      |
| Bierter Fi  | nger   | 24    | 6111 | +     | $6^{m}$ | _    | -   | 4,6 | " +    | 1,6"                                    |
| Fünfter Fi  | inger  | 24,   | 2111 | +     | 5,84    | 11 _ | -   | 4,2 | " +    | 1,3"                                    |
| Schenfel .  |        |       | ٠    |       |         |      |     |     |        | 8,5111                                  |
| Schienbein  |        |       |      |       |         |      |     |     | _      | 11,2"                                   |
| Fuß         |        | •     |      |       |         | •    |     |     | _      | 5,5"                                    |
| Frei vorfte | hende  | 9     | hwi  | ınzst | ibe     |      |     |     |        | 1,644                                   |
|             |        |       |      | -     | _       |      |     |     |        | •                                       |

Die gemeine Flebermans wurde von Schreber und Hermann unter dem Namen Vespertilio murinus aufgeführt und beschrieben, obwehl Linns diesen Namen sicher sur eine andere Art angewandt hatte. Da aus der Diagnose von Linns eine bestimmte Deutung des Thiers, welches derselbe im Auge gehabt, nicht zu entnehmen ist, so kann man den Namen als vacant annehmen und die sestschende Bezeichnung von Schreber sur die vorliegende Art anwenden. Der Name Vespertilio myotis Bechstein ist als ganz gleichbedeutend anzusehen. Es scheint, daß diese Fledermans als Art nicht verkannt worden ist.

Diese Art kommt durch ganz Mittel= und Subeuropa, in Nordastifa, West=
und Ostassen vor. Man kennt sie aus England, aus Frankreich bis zum Fuße
ber Pyrenäen, aus ganz Deutschland, Italien, Dalmatien, Griechenland, Morea, Südrüßland, der Krim, Sprien, Ostindien und Algier. Ihre Nordgrenze erreicht
sie in England, Nordbeutschland, Dänemarf und im mittleren Außland. In
ben Alpen kommt sie noch in Hohen von 5000 Fuß, boch nur in bewohnten Ortschaften
vor, sowie man sie am Harz noch in ben Bergstädten antrist. Diese Fledermäuse
kommen des Abends sehr spät, meist erst bei anbrechender Dunkelheit, zum Bor=
schein und stiegen unbeholfen statternd, mit weiten Flügelschlägen, niedrig und langsam in den Straßen und Alleen auf und ab. Sie verkriechen sich meist in Gebäuden, unter Dächern, in Kirchthürmen, zuweilen auch in Gewölden und höhzlen, und leben an solchen Punkten meist gesellig, doch nur mit Thieren ihrer eigenen Art, oft zu hunderten zusammen. An solchen Orten überwintern sie auch, indem sie sich, an den hinterbeinen hängend, in großen Mengen dicht zusammenzdrängen. Mie sindet man sie im Sommer oder Winter im Freien in hohlen Bäusmen. Bei anhaltend mildem Wetter erwachen sie zwar aus ihrem Winterschlaf und rühren sich, ohne jedoch sich in's Freie zu wagen, sowie man sie auch im Sommer bei kaltem, unsreundlichem Wetter nicht kliegen sieht. Vom Ende Mai bis in den Juli sieht man die Weibchen mit einem Jungen umhersliegen. Auch wo sie mit den Jungen zusammengedrängt vorkommen, sindet man nicht mehr Junge als Alte, so daß sie regelmäßig nur ein Junges zur Welt zu bringen scheinen.

## 2. Die großöhrige Fledermaus. Vespertilio Bechsteinii.



Vespertilio Bechsteinii Leisler in Kuhl. Deutsch. Aleberm. p. 22. n. 2.

Gebiß 38 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Kiefers, so daß sie einander nur mit den schmalen Kanten berühren, nicht verdecken. Der äußere oder dritte untere Borderzahn ist im Querschnitt oval, etwas länger als breit und bei Beitem nicht so dick als der Eckzahn. Der zweite obere Borderzahn ist nur wenig niedriger, und im Querschnitt ungefähr ebenso stark, als der erste; die ausgehöhlte Seite des zweiten oberen Borderzahns ist nach hinten gekehrt. Bon den zwei einspisizgen Backenzähnen im Oberkieser ist der zweite der kleinste, stark halb so hoch als der erste, und von gleicher Gestalt mit diesem; die kegelförmige Spise des

zweiten erhebt fich weit über die ungefähr gleichhohen Kronrander der anliegen= den beiden Bahne hinaus. Der zweite und fleinste Backenzahn im Unterfiefer ift niedriger und weit schlanker, und im Querschnitt deutlich schwächer ale der erfte. Das länglich ovale Dhr ragt angedrückt ungefähr um die Hälfte seiner Länge über die Schnauzenspiße hinaus und hat 10 Querfalten. Der Außenrand des Ohre endet unter dem Innenrande des Ohrdeckele in gleicher Sohe mit der Mundspalte, und verläuft fast der ganzen Länge nach in einem flachen, erhabenen Bogen; nur die äußerste falteulose Spige wender fich etwas nach außen und bildet dadurch dicht unter der Spige des Außenrandes eine kaum Der Innenrand des Dhre springt an der merfliche, flache Ausbuchtung. Bafis winkelig vor und verläuft der ganzen Länge nach in einem flachen, ziemlich gleichmäßigen Bogen. Der Ohrdeckel erreicht die Mitte des Ohrs und ift in der Burgelhälfte gerade, in der Endhälfte schwach fichelformig nach außen gebogen, von der Bafis oberhalt des Zahns an ziemlich gleichmäßig verschmälert und in der Mitte noch über halb so breit, als die größte Breite an der Basis oberhalb des Zahns beträgt. Die Flughaut ist breit: die Burzelglieder des dritten bis fünften Fingere find einander gleich; das Berhaltniß des fünften Fingers zum dritten ift wie 10 zu 12, und zur ganzen Flügel= länge wie 10 zu 24. Der angedrückte Unterarm ragt wenig über die Mitte der Mundspalte hinaus. Die Flughaut ift bis an die Behenwurzel angewachsen. Die Fußsohle ist an der Basis querrunzelig, in der Endhälfte unregelmäßig schräg längerunzelig. Das Spornbein an der Ferse trägt keinen seitlichen Hautlappen. Das lette rudimentare Schwanzglied und die End= hälfte des vorhergehenden Schwanzgliedes stehen frei aus der Schwanzflug-Die Flughaute find nur unmittelbar um den Rörper herum giem= lich dicht behaart. Die Schwanzflughaut ift am hinterrande fahl. Ohren und Flughäute find dunnhäutig, durchscheinend, lichtgraubräuntich und besonders die Ohren in's Kleischfarbene neigend. Der Pelz ist oben röthlichbraungrau, unten weiß. Das einzelne Saar zweifarbig, im Grunde dunkelbraun, oben mit röthlichgrauer, unten mit weißer Spipe. Die Jungen find oben entschieden weißgrau.

```
Fluaweite
Totallänge .
                                       3"
                                            5 ...
Rovslånge . . .
                                            8,8"
Schwanzlänge .
                                            6 ...
                                      1"
Größte Ohrlange am Außenrande
                                           11,5"
Ohrlänge von ber Bafis bes Innenrantes
                                           10"
Lange bes Ohrbeckels am Außenrande .
                                            5,5"
Lange bes Ohrbeckels am Innenrande .
                                           4,644
Oberarm
            . . . . . . . .
                                      1"
                                      1"
                                            6.6 ...
Dritter Finger 15,8" + 6,4" + 5,8" +
Vierter Finger 15,7" + 4,5" + 3,7" + 1,4"
```

| Fünf | ter F  | ing  | êr  | 15 | ,74  | -   | H 4  | 1,4' | 11 | + | 3, | 5" 4    | - 1,4" |
|------|--------|------|-----|----|------|-----|------|------|----|---|----|---------|--------|
| Sche | nfel.  |      |     |    |      |     | ٠    |      |    |   |    | _       | 7,8"   |
| Schi | enbein | 1 .  | ٠   |    |      | •   |      |      | ٠  |   |    | _       | 9,711  |
| Fuß  |        |      | ٠   | ۵  | •    |     |      |      |    |   |    | 0.07941 | 4"     |
| Frei | porfte | eher | ide | 30 | time | anı | īvis | 36   |    |   |    |         | 1"     |

Die großöhrige Fledermaus wurde von Leisler zuerst unterschieden und in Ruhl's Monographie der deutschen Fledermäuse im Jahre 1817 unter dem Namen Vespertilio Bechsteinii beschrieben. Originaleremplare von Kuhl liegen der vorhergehenden Beschreibung theilweise zu Grunde Es scheint nicht, daß diese so charafteristische Form je verkannt worden wäre.

Diese Fledermaus ift nach ben bisherigen Beobachtungen nur im mittleren Europa verbreitet, von Nordbeutschland bis zum Auße ber Alpen, von Frankreich bis zur Ufraine. Man hat fie bis jest nur aus England und bem nördlicheren und mittleren Deutschland gefannt. Ich habe fie ebenfalls im öftlichen Frankreich, in ben Bogesen, in verschiedenen Gegenden Deutschlands, in Ungarn, Galizien und ber Ufraine beobachtet. Im Inneren ber Alpen und fublich von benfelben ift fie noch nicht vorgekommen. Um häufigsten scheint fie bis jest im mittleren Deutschland, in Thuringen, vorgefommen ju fein. Ruhl führt an, bag er fie gefellig, bis zu 13 Stud zusammen, angetroffen habe. 3dy habe felten fo viele beifammen gesehen, sondern diese Art meift einzeln oder in geringer Anzahl mit V. Nattereri oder V. Daubentonii zusammen gefunden. Cie halt fich ohne Ausnahme in Wälbern ober größeren Obstgarten, boch auch in unmittelbarer Rabe von Wohnungen auf, und bewohnt hohle Bäume, bie inwendig ganz trocken und geschützt find und meift einen engen, nach oben ansteigenden Eingang haben. Man fieht ne des Abends ziemlich fpat erft über Waldwegen und in Alleen niedrig und ziemlich langfam und unbeholfen umberfliegen und fann fie leicht auch im Fliegen an den langen Ohren unterscheiben. Audy im Frühjahr femmt fie fpat erft jum Borschein, fliegt nur bei milbem, ruhigem Wetter und wagt fich nie im Winter in's Freie. Bieber habe ich nur ein einziges Junges bei ben Beibchen gefunden.

#### 3weite Gruppe.

#### Wimperhäutige Flebermäuse.

Das Ohr hat 5 oder 6 Querfalten, ift gegen die Mitte des Außenrandes eingebuchtet und ragt angedrückt deutlich über die Schnauzenspiße hinaus. Der Schwanz wird ganz von der Schwanzslughaut eingeschlossen. Die Schenkelflughaut ist am Rande hinten mit dichtstehenden Härchen gewimpert. Die Arten dieser Gruppe nähern sich im äußeren Habitus noch sehr den beisden vorhergehenden Arten. Die langen Ohren sind fast in der Richtung des Schnauzenrückens vorgestreckt, länge dem Innenrande und Riel ziemlich gleichsmäßig gebogen, am Außenrande, etwas über der Mitte desselben, deutlich concav eingebuchtet. Die Endhälfte des Ohre ragt deutlich über die Scheistelhaare hinaus nach vorn vor. Die Unterlippe, der Mundwinkel und das Kinn sind hellsarbig, weißlich behaart.

Sie sind in ihrer Bewegung schwerfällig und fliegen langsam flatternd und ziemlich niedrig, meist geradeaus, über Waldwegen, in Alleen und in Baumgarten umher. Doch sind sie so wenig gewandt im Fliegen, daß sie nie in's Innere der Wälder eindringen, oder um die Baumspissen umherschwärmen. Sie kommen so-wohl des Abends, als im Frühjahr ziemlich spät erst zum Vorschein und scheuen Kälte und unsreundliche Witterung. In der Gesangenschaft sind sie sehr schwer an Nahrung zu gewöhnen und sterben deshalb sehr bald. Es scheint, daß man sie bis jest nie in größerer Gesellschaft zusammen angetrossen hat.

## 3. Die gefransete Fledermaus. Vespertilio Nattereri.





Vespertilio Nattereri Kuhl. Deutsche Flebermause. p. 33. n. 4.

Webiß 38 Bahne. Die Schneiden der unteren Bordergabne fteben in ber Richtung des Riefers, so daß fie einander nur mit den schmalen Kanten berühren, nicht verdecken. Der äußere oder dritte untere Borderzahn ift im Querschnitt oval, etwas länger als breit, verhältnißmäßig sehr stark, fast so dick als der Eckzahn. Der außere oder zweite obere Borderzahn ift ebenso boch und im Querschnitt ebenso ftart, ale ber erfte; Die ansgehöhlte Seite des zweiten oberen Borderzahns nach hinten gefehrt. Bon den zwei einspiti= gen oberen Luckenzähnen ift ber zweite ber fleinste, etwas schlanker und nie= driger als der erfte, fegelförmig wie biefer, und mit der fegelförmigen Spike über die ungefähr gleichhoben Aronränder der beiden anliegenden Bähne ber= vortretend. Der zweite und fleinste Backenzahn im Unterkiefer ift etwas nie= driger und schlanker, und im Querschnitt etwas schwächer, ale ber erfte. Das länglich ovale Dbr ragt angedrückt fast mit dem Endviertel über die Schnauze hinaus, und hat 5 oder 6 schwache Querfalten. Der Außenrand des Obrs endet unter dem Innenrande des Ohrdeckels, in gleicher Sobe mit ber Mundspalte, und verläuft bis etwas über die Mitte hinaus in einem flachen

converen Bogen. Die Spipe des Ohre wendet fich ungefähr gegen zwei Drittel der Dhrlänge schwach nach außen, so daß der Außenrund oberhalb der Mitte deutlich, aber flach und gleichmäßig concav ausgebuchtet ift. Diefer gang flachen und gleichmäßigen Bucht oberhalb ber Mitte zeigt ber Außenrand feinerlei minkelige oder ichroffe Ausrandung. Der Innenrand des Ohre springt an der Basis winkelig vor und verläuft der ganzen Länge nach in einem flachen, ziemtich gleichmäßigen Bogen. Der Dhrdeckel ragt über Die Mitte des Dbre binaus bis zur Sobe ber Ginbucht am Außenrande vor; er ift ber ganzen Länge nach fichelformig nach außen gebogen, von ber Bafis oberhalb des Zahns an ziemlich gleichmäßig verschmälert und zugespitt, und in der Mitte fart halb jo breit, als die größte Breite an der Bafis oberhalb Des Zahns beträgt. Die Flughaut ift breit: das Burzelglied des fünften Fingers wenig fürzer, ale das des dritten und vierten Fingers; das Berhalt= niß des fünften Fingere zum dritten wie 10 zu 12, und zur ganzen Flügel= lange wie 10 ju 24. Der angedrückte Unterarm ragt bis zur Mitte ber Die Flughaut ift bis ungefähr zu zwei Drittel ber Fuß-Mundspalte vor. johle angewachsen, so daß fast das ganze Enddrittel des Mittelfußes frei vor= fteht. Die Fußsohle ift an der Bafis querrungelig, in der Endhälfte unregelmäßig längerungelig. Das Spornbein an der Terfe trägt keinen seitlichen Hautlappen. Der Schwanz wird gang von der Schwanzflughaut umschloffen, jo baß binten nur die glatte Anorpelfpige bes letten Schwanggliedes frei Die Flughaute find nur unmittelbar um den Körper berum Die Schwanzflughaut ift hinten mit starren, noch ziemlich dicht behaart. abwärts gefrummten haaren dicht besett. Diese beginnen einzeln ichon in der Burzelhälfte des Spornbeins fteben in zwei über einander liegenden Reiben etwas gedrängter in der Endhalfte deffelben, und zwischen dem Spornbein und der Edwangspige gang bicht, in zwei febr deutlichen Reihen, von denen die eine am hinterrande, die andere etwas vor dem Rande auf der Oberseite der Schwanzflughaut wurzelt. Der freie Hautrand zwischen dem Spornbein und der Schwanzspiße ift fransenähnlich und faltig zusammengeschnürt. Die Slughante und Ohren find dunnhäutig, durchscheinend, lichtgraubraunlich, Die Dhren in der Burgelhälfte in's Fleischfarbige neigend. Der Pelz ift oben röthlichbraungrau, unten weiß. Das haar ift im Einzelnen zweifarbig, im Grunde schwärzlichbraun, oben mit fahlröthlichgrauer, unten mit weißer Die Jungen find unreiner gefärbt, oben mehr afchgrau. Spite.

| Flugweite   |      | ,    |      |     |       |   |     |     |     | ٠  | 9"          | 6"   |
|-------------|------|------|------|-----|-------|---|-----|-----|-----|----|-------------|------|
| Totallänge  | •    |      |      |     |       |   |     |     |     |    | 3"          | 4111 |
| Kopflänge   |      |      |      |     |       |   |     |     |     |    | _           | 8111 |
| Schwanzlär  | ige  |      |      |     | ٠     |   |     |     |     |    | 1"          | 7,5" |
| Größte Dh   |      |      |      |     |       |   |     |     |     |    | _           | 7,8" |
| Dhrlange vi | on t | er   | Ba   | (ie | s bee | 3 | nne | nre | ınt | ed | (Involume). | 6,3" |
| Länge bes   | Dh   | cbei | tele | 3   | am    | N | ıße | nra | nbe |    | _           | 5""  |

| Länge bes Ohrb  | ectels | am I  | nnenre                     | inde |       | - 4,2"    |
|-----------------|--------|-------|----------------------------|------|-------|-----------|
| Oberarm         |        |       |                            |      |       | - 10,5*** |
| Unterarm        |        |       |                            |      |       | 1" 5,8"   |
| Dritter Finger  | 16,2"  | +     | 7                          | +    | 5,5   | + 3,1"    |
| Bierter Finger  | 16,2"  | +     | 4,6"                       | +    | 3,211 | + 1,1"    |
| Fünfter Finger  | 15,4"  | +     | $4,5^{\prime\prime\prime}$ | +    | 3,1"  | + 1,3"    |
| Schenfel        |        |       |                            | •    |       | - 6,5"    |
| Schienbein      |        |       |                            |      | . –   | 7,844     |
| Fuß             |        |       |                            |      |       | 3,4"      |
| Borftehenbe Sch | wangsp | ipe . |                            | 0    | . –   | - 0,2"    |

Die gefransete Fledermaus wurde von Ruhl entbeckt und in der Monos graphie der deutschen Fledermäuse im Jahre 1817 zuerst unter dem Namen Vespertilio Nattereri beschrieben. Die Originaleremplare von Ruhl liegen ber vorhergeben= ben Beschreibung mit zu Grunde. Aus Diesen Ruhl'schen Eremplaren ift erficht= lich, daß die Angabe, diefe Art besige im Oberfiefer nur funf Backengahne, eine Es scheint nicht, bag biefe Urt spater wesentlich verkannt worden sei. Db Vespertilio emarginatus Bonap, hierher zu ziehen, ift mir in einigen Punkten zweifelhaft geworden, obwohl die Länge des Ohrdeckels, ungefähr zwei Drittel ber Dhrlange, und bie gewimperte Schwanzflugbaut bafur zu fprechen schienen. Daß bie Ohren von Ropfeslänge und am Außenrande tief ausgerandet seien, die Arme bis jur Schnauzenspige vorragen follen, murbe fur V. Nattereri faum ju beuten sein. Ebenso bin ich über Vespertilio emarginatus Geoffr. in biefer Beziehung nicht ganz ficher. Graf Kenferling hat die drei im Parifer Museum vorhandenen Driginalexemplare untersucht, und ift zu ber Bermuthung gelangt, baß fie mit V. Nattereri übereinstimmten. Er schreibt mir barüber: »V. emarginatus scheint mir ibentisch mit V. Nattereri. Die Fransen an ber Schwangflughaut find nicht fehr ftraff, indeß angebentet. Alle Charaftere von V. Nattereri stimmen mit ben Originaleremplaren von V. emarginatus: Ohren, Ohr= lange, Tragus, Fußwurgel. Die Dage find nach ben ausgestopften, mit bem Bauch aufgeflebten Eremplaren genommen. Das Eremplar von Abbeville hat folgende Dimensionen: Flugweite 9" 2"; Totallange 3" 3"; Ohrlange 6,8"; Tragus 3,5"; britter Finger 16,2" + 6,3" + 4,9" + 3,3"; vierter Binger 15,8" + 4,5" + 3,8" + . . .; fünfter Finger 15,8" + 4,3" + 3,8"; bas Schienbein 7,9"; ber Fuß 4,4". Die beiben anderen von Charlemont und De t weichen wenig von biefen Dagen ab. Diefe Dage ftimmen gur Benuge mit benen von V. Nattereri, über welche Art ich gang im Rlaren bin, ba ich bie Driginaleremplare von Ruhl forgfältig untersucht habe. Auch paßt ba= mit die Bildung bes Fußes, ba ziemlich die Endhälfte der Fußsohle nach ber Abbildung von Geoffron in ben Annales du Museum frei aus ber Flughaut Die tiefe Einbucht am Außenrande bes Ohrs, auf welcher ber Namen V. emarginatus beruht, und die auch in der Figur icharf hervorgehoben ift, lagt mir jedoch noch Zweifel auffteigen, obwohl auch bie Lange bes Dhrbeckele, ber über biefe Bucht hinausragt, mit V. Nattereri übereinstimmt. Auch ift bas fo bestimmt ausgesprochene Urtheil von Ruhl in feinen Beitragen I. S. 73, nachdem er die Thiere von Geoffroy in Paris gesehen, nicht geeignet, sie mit einer ber Ruhl befannten Arten zu identificiren. Da die Beschreibung von Geoffron ungenügend ift, und ebenso wenig bie Abbilbung, wenn fie auch noch so forgfältig fein follte, zur Feststellung ber Art von Geoffron ausreicht, fo wird es nothwendig, die Driginaleremplare in jeder Beziehung grundlich zu vergleichen, um eine enbgultige Entscheibung abzugeben.

Die hier beschriebene Art ist wahrscheinlich burch bas ganze mittlere Europa und einen Theil des nördlichen Europa verbreitet. Sie ist in England, Irland, Deutschland, Schweden und am südlichen Ural befannt. Ich habe sie in versschiedenen Gegenden des nördlichen und südlichen Deutschlands, in Ungarn, Galzlizien und im mittleren Rußland gesehen. Sie scheint jedoch nirgend sehr häusig vorzukommen und ist die jett südlich von den Alpen noch nicht mit Sicherheit beobachtet worden. Sie stimmt in ihrem Ausenthalt und in ihrer Lebensweise sehr mit V. Bechsteinii überein, mit welcher ich sie auch einzeln wiederholt zussammen gefunden habe. Sie hält sich am liebsten in Waldzegenden und Obstsgärten auf, kommt jedoch auch in Gebäuden vor, sliegt über Waldwegen und in Alleen, ziemlich niedrig und langsam, und kommt erst spät Abends zum Borschein. Bisher habe ich sie nur einzeln oder in geringer Anzahl in hohlen Väumen gessunden, und die Weibchen nur mit einem einzigen Jungen gesehen.

## 4. Die gewimperte Fledermaus. Vespertilio ciliatus.

Fig. 62.





Vespertilio ciliatus Blasius in Wiegm. Archiv. 1853. XIX. I. p. 288.

Gebiß 38 Zähne. Die Schneiden der unteren Vorderzähne stehen in der Richtung des Riesers, so daß sie einander nur mit den schmalen Kanten verühren, nicht verdecken. Der dritte oder äußere untere Vorderzahn ist im Querschnitt oval, etwas länger als breit, und kaum halb so diet als der Eckzahn. Der äußere oder zweite obere Vorderzahn ist ebenso hoch und im Querschnitt ebenso stark, als der erste; beide Zähne sind im nicht abgenutzen Zustande zweispizig; die niedrigere Spize des ersten liegt schräg nach hinten und außen, die des zweiten nach innen gerichtet. Von den zwei einspizigen oberen Lückenzähnen ist der zweite und kleinste ungewöhnlich schlank und niedrig, ungefähr von der Höhe der Kronränder der beiden anliegenden Zähne, kaum über das Zahnstleisch vorragend, und von außen kaum mit der äußersten Spize sichtbar; der zweite und kleinste Vackenzahn im Unterkieser ist weit schlanker und niedriger und im Querschnitt schwächer, als der erste. Das

länglich ovale Dhr ragt angedrückt fast mit dem Endviertel über die Schnauze hinaus und hat 6 deutliche Querfalten. Der Außenrand des Ohrs endet unter dem Innenrande des Ohrdeckels, in gleicher Sobe mit der Mundspalte, und verläuft bis über die Mitte binaus in einem gang flachen, gleichmäßigen Etwas über ber Mitte ift eine ichroff und plöglich abaciegte, fast rechtwinkelig abgerundete Einbucht, die in jeder Lage des Ohrs deutlich und scharf abgesett hervortritt. Bon dieser Einbucht aus verläuft der Außenrand des Dhre fast geradlinig bie zur abgerundeten Ohrspiße. Der Innenrand des Ohrs springt an der Basis winkelig vor und verläuft der ganzen Länge nach in einem flachen, ziemtich gleichmäßigen Bogen. Der Ohrdeckel ragt ungefähr bis zur Mitte des Ohrs binauf, ohne die Bobe der Ginbucht am Außenrande zu erreichen; er ist der ganzen Länge nach fichelförmig nach außen gebogen, von der Basis oberhalb des Zahns an ziemlich gleichmäßig verschmälert und zugespitzt, und in der Mitte fark halb so breit, als die größte Breite an der Bafis oberhalb des Bahns beträgt. Die Flughaut ift breit: Das Burgelglied des fünften Fingere ift nicht kurzer, ale das des britten und vierten Fingers; das Berhältniß des fünften Fingers zum dritten ift wie 10 gu 12, und zur gangen Glügellange wie 10 gu 24. Der angedrückte Unterarm ragt bis zur Mitte der Mundspalte vor. Die Flughaut ift bis zur Burgel der Beben angewachsen, die gange Aufsohle also von der Alug= Die Tuffohle ift an der Basis querrungelig, in der baut eingeschloffen. Endhälfte unregelmäßig längerunzelig. Das Spornbein an der Gerse trägt keinen seitlichen Hautlappen. Der Schwanz wird ganz von der Schwanzflugbaut umschlossen, so daß binten nur die glatte Anorpelspike des letzten Schwanzgliedes frei fichtbar ift. Die Flughaute find nur unmittelbar um ben Körper noch ziemlich dicht behaart. Die Schwanzflughaut ift hinten mit geraden, weichen Saaren gewimpert. Diese beginnen einzeln ichon am Fuß und am Spornbein, und stehen dichter zwischen dem Spornbein und der Schwanzspite in zwei über einander liegenden Reihen, von denen die eine am freien Rande der Flugbaut, die andere auf der Oberseite derselben wurzelt. Der freie Hautrand zwischen dem Spornbeine und der Flughaut ift ziemlich glatt, nicht sehr bicht frangenähnlich und faltig zusammengeschnürt. Die Klugbaute und Ohren find dunnhäutig, durchscheinend, lichtgraubräunlich. Der Pelz ift oben hellbräunlichgrau, unten weiß. Das einzelne Saar zweifarbig, im Grunde dunkelbraunschwarz, oben mit fahlbräuntichgrauen, unten mit weißen Spigen.

| Ohrlänge t | on  | bei | r B | afi | s be | 83 | nn | enr | anb | es | -   | 5,5"  |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|----|-----|-------|
| Größte Ol  |     |     |     |     |      |    |    |     |     |    | -   | 6.5m  |
| Schwanzla  | nge | e . |     |     |      | *  |    |     |     |    | 1"  | 7,644 |
| Ropflänge  |     |     |     |     |      |    |    |     |     |    | _   | 7,5"  |
| Totallänge | ٠   | ٠   |     |     |      | ٠  | •  | •   | *   |    | 3'' | 0.5m  |
| Flugweite  |     |     | •   |     |      |    |    |     |     | 4  | 9"  | -     |

| Länge bes  | Dhrb  | ecfels | am    | Al  | ißei | ira | nde |     | _    | 3,8"   |
|------------|-------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| Länge bes  | Ohrb  | ecfels | am    | Ir  | mei  | ıra | nde |     | _    | 3,1"   |
| Oberarm    |       |        |       |     |      | ٠   | ٠   | 4   | _    | 10,1"  |
| Unterarm   |       |        |       |     | •    |     | ٠   |     | 1"   | 4,1"   |
| Dritter Fi | nger  | 13,4   | 111 - | - 1 | 5,24 | 11  | +   | 4,3 | 3" + | - 3""  |
| Bierter Fi | nger  | 13,0   | 111 _ | - 4 | 1,3  | 11  | +   | 3,9 | + "  | - 0,5" |
| Fünfter F  | inger | 13,2   | 111   | -   | 1,2  | 11  | +   | 3"  | 1    | - 0,6" |
| Schenfel   |       |        |       |     | •    |     |     |     |      | 6,5"   |
| Schienbein |       |        |       |     |      |     | •   |     |      | 7,8"   |
| Fuß        |       |        |       |     |      |     |     |     | -    | 4""    |
| Borftehenb | e Sd  | wanz   | spib  | c.  |      | ٠   |     | •   |      | 0,244  |

Ich habe biefe Fledermaus zuerft im Jahre 1847 im Museum in Turin ge= jehen. Obwohl ich die Ueberzeugung gewann, daß diese Form nicht wohl mit irgend einer ber mir befannten Arten zu vereinigen sei, so reichten boch bie ausgestopften Balge, an benen bie Gestalt ber Ohren und ber Ohrbeckel nicht mit Sicherheit zu beurtheilen, und eine genaue Untersuchung des Gebiffes ganglich unmöglich war, nicht hin, um eine gründliche Vorstellung von ber Art zu ge= winnen. Erft im Jahre 1853 erhielt ich dies Thier in zwei frischen Eremplaren 3ch muß gestelen, in Spiritus vom Niederrhein aus ber Gegend von Roln. baß es mir auffallend war, nachbem mir mehr als taufend europäische Fleder= mäuse lebend ober in Alfohol burch bie Sande gegangen waren, noch eine Form gu finden, die ich mit ben mir verfonlich befannten Arten nicht ibentificiren fonnte, und die mir bis jest im Leben entgangen war. Es machte mich dies aber um fo mißtrauischer, und ich suchte jeben Ausweg auf, um einer neuen Urt zu entgehen. Der einzige, ber noch anfangs annehmbar schien, mar ber, einen jungen V. Nattereri vor mir zu haben, obwohl bies ber Jahreszeit nach Aber auch biefe 3bee mußte ich fahren luffen. nicht wohl möglich war. 3ch besitze V. Nattereri von halbwachsenem Bustande an; aber fein einziges Individuum verläugnet die augenfälligen Artcharaftere. Co fann ich benn jest nicht mehr anstehen, biefe Form für gang verschieden von allen bisher in Deutsch= land gefundenen Flebermaufen zu erflaren.

Eine andere Frage war bie, ob fie nicht in ben Nachbarlandern, in Frankreich ober in Italien, gefunden und als Art beschrieben fei. Bur Beantwortung dieser Frage habe ich mir nicht verhehlt, daß in dieser Gegend der Gattung Vespertilio die von Geoffron beschriebene V. emarginatus wie ein Gespenst umberwandelt, ohne mit Sicherheit festgehalten werden ju fonnen. Als Geofe frop feine Arten beschrieb, waren fo wenige europäische Fledermäuse befannt, bag man fich munbern mußte, wenn feine Beichreibung irgent einen ficheren Anhalte= punkt für eine bauernde Unterscheidung bargeboten hatte. Wenn man bie noch erhaltenen Driginalexemplare nicht in Sanden hat, fo ift man faft gang allein auf die Abbildung in den Annales du Mus. d'Hist. nat. VIII. p. 198. n. 7. angewiesen. Doch auch biese Abbilbung paßt mehr mit V. Nattereri, mit welcher Art Graf Renserling die Originaleremplare glaubte zusammenstellen zu muffen, als mit ber vorliegenden Form. Mur bie schroffe und tiefe Einbucht am Außenrande des Ohrs weicht von V. Nattereri ab, und stimmt mit der vorlies genden Art überein. Aber nach ber Abbildung ragt ber fichelförmige Ohrbeckel entschieden über die Mitte bes Dhre und über die Ginbucht am Außenrande beffelben hinaus, während ber Ohrdeckel bei ber vorliegenden Art hochstens die Ohrmitte erreicht, ohne bis zu ber Einbucht am Außenrande hinauf zu reichen. Auch

scheint die Flughaut am hintersuße entschieden nicht bis zur Zehenwurzel angewachsen zu sein, wie es bei der vorliegenden Art ohne Zweisel der Fall ift. So sehr ich über die Art von Geoffron noch in Zweisel bin, so wenig kann ich bieselbe mit der hier beschriebenen identissieren wollen.

Es konnte sich dann noch darum handeln, ob V. emarginatus Bonap. eine von der gleichnamigen Form von Geoffroy verschiedene Art, und vielleicht identisch mit der vorliegenden sei. Bonaparte führt aber in der Iconografia della sauna italica sasc. XX. ausdrücklich an, daß bei seinem V. emarginatus die Ohren von Kopfeslänge seien, der pfriemensörmige Tragus ungefähr zwei Drittel der Ohrhöhe erreiche, was auf die vorliegende Form unter keinen Umständen anzuwenden ist, obwohl die tiefe Ausrandung des Ohrs über der Mitte des Außenrandes, und die Wimperung am Hinterrande der Schwanzsstughaut an die vorliegende Art erinnern

Ob die Form, die Geoffron vor sich gehabt, mit der von Bonaparte zu identissieren sei, wird sich ohne sorgfaltige Untersuchung der Originaleremplare beider Arten nicht sicher entscheiden lassen; es scheint mir wohl möglich. Daß aber die Beschreibungen und Abbildungen beider Zoologen nicht mit der vorzher beschriebenen Form zu vereinigen sind, scheint mir keinen Zweisel mehr zu erleiden. Ich muß demnach diese Art für eine neue ansehen, und habe sie deshalb, nach der charakteristischen Gigenthümlichkeit der Wimperung der Schwanzslughaut, mit dem Namen Vespertilio ciliatus belegt.

lleber die Berwandtschaft der Thiere von Geoffron und Bonaparte scheint mir nach den Angaben Kenferling's über die Originaleremplare in Paris und nach der Beschreibung Bonaparte's in der Iconograsia nur so viel unbezweiselbar sestzustehen, daß sie mit V. Nattereri und V. ciliatus zu derselben natürlichen Gruppe gehören, und daß nicht, wie es von englischen Zoostogen geschehen und es mir aus der Beschreibung und Abbildung von Geoffron selber früher wahrscheinlich erschienen ist, V. emarginatus Geoffroy unter den Arten der solgenden Gruppe, der Wassersedermäuse, zu suchen sein wird. Ob V. emarginatus Temm. Monogr. de Mamm. aus den Niederlanden mit dem Thiere von Geoffron oder dem vorhin beschriebenen zusammengehört, läßt sich aus den Angaben von Temminck, die aus der Beschreibung von Geoffron entlehnt sind, natürlich nicht entnehmen.

Die der vorliegenden Beschreibung zu Grunde liegenden Thiere sind in einem hohlen Baume an einem Holzrande in der Nähe von Köln gesunden worden. Die gewimperte Fledermaus ist die einzige deutsche Art, die ich bisher im Leben noch nicht beobachtet habe. Da sie auch in Piemont vorkommt, so ist sie offens bar nicht ausschließlich an den Norden oder Süden von Europa gebunden. Es muß weiteren Beobachtungen vorbehalten bleiben, die Grenzen ihrer Berbreitung zu bestimmen. Daß sie, im Fall sie, außer in der Rheingegend, auch im nördzlichen Deutschland vorhanden ist, hier nicht häusig sein kann, darf ich wohl daraus schließen, daß sie sich so lange meiner Beobachtung entzogen hat. Bei der nahen Berwandtschaft mit V. Nattereri ist es wahrscheinlich, daß diese neue Art mit der genannten in allen wesentlichen Eigenthümlichseiten des Fluges und der Lebensweise übereinstimmen wird.

#### Dritte Gruppe.

#### Bafferflebermäufe.

Das Ohr hat 4 Querfalten, ist gegen die Mitte des Außenrandes eingebuchtet und ragt angedrückt nicht über die Schnauzenspiße binaus. Die Schwanzspiße steht frei aus der Schwanzslughaut vor. Die Schwanzslugs haut ist am Hinterrande kahl, nur selten mit einzelnen sehr entserntstehens den Härchen besetzt.

Die Wafferstedermäuse weichen im Habitus von den beiden vorhergehensten Gruppen auffallend ab. Die rhomboidalen Ohren sind nicht in der Richtung des Schnauzenrückens vorgestreckt, sondern mit den Spiken seitz wärts vom Scheitel abgewandt. Der Innenrand, und besonders der Kiel, ist in der Mitte stärker, fast kniesörmig, nach außen gebogen, und der Außenzand ungefähr gegen die Mitte concav ausgebuchtet. Durch diesen Berlauf der beiden Ohrränder ist nicht allein die abgerundet rhomboidale Gestalt des ganzen Ohrs, sondern auch das seitliche Hervortreten der Ohrspiken, vom Scheitel aus nicht nach vorn in der Richtung des Nasenrückens, sondern sast rechtwinkelig zur Richtung des Kopses, nach außen, bedingt. Die Unterlippe, und mehr noch das Kinn und die Mundwinkel, sind braun behaart.

Die Arten dieser Gruppe fliegen schneller und gewandter, als die der vorshergehenden Gruppe, obwohl sie an Flugfertigkeit gegen die Arten der Gattung Vesperugo noch weit zurücktehen. Am meisten zeichnen sie sich im Fluge das durch aus, daß sie ganz niedrig, oft nur wenige Handoch über der Wasserstäche, ihrer Nahrung nachjagen. So wie sie die Wasserstäche verlassen, um sich nach ihren Schlupswinkeln zu begeben, erheben sie sich allmählich höher. Ihre gewöhnslichen Ausenthaltsorte sind nicht selten eine Viertelstunde und mehr von ihren Jagdrevieren entsernt. Dann suchen sie aber gewöhnlich an Bäumen und Baumzzweigen in der Nähe des Wassers Ruhepunkte, an denen man sie, an den hinterzbeinen hängend, mehrfach neben einander sieht. Sie kommen schon bald nach Sonsnenuntergang, ausfallend früher, als die übrigen Arten der Gattung Vespertilio, zum Borschein, und sind dann im Ansange der Dämmerung dicht über der Wasserstäche leicht zu schießen oder mit kleinen Schlagnetzen an langen Stangen auf die Wasserstäche niederzuwerfen. Auch im Frühjahr sieht man sie früher, als die verwandten Arten derselben Gattung.

Boie hat die Wasserstedermäuse als besondere Gattung, unter dem Namen Leuconde, abgetrennt. Es ist offenbar, daß sie durch ihre Eigenthümlichseiten im Fluge, in der Lebensweise, in der Gestalt der Ohren als eine natürliche Gruppe zusammengestellt werden müssen; da sie aber im Gebiß ganz mit den übrigen Arten der Gattung Vespertilio übereinstimmen, so scheint mir eine generische Trennung nicht nothwendig.

## 5. Die Bartslederman &. Vespertilio mystacinus.







Vespertilio mystacinus Leisler in Kuhl. Deutsch. Heberm. p. 58. n. 14. Vespertilio emarginatus Mac-Gillivray brit. Quadrap. p. 96. Vespertilio humeralis Baillon. Catal. Temm. Monogr. Vol. II. liv. III. p. 190. Vespertilio collaris Meissner in Schinz, Thierreich von Cuv. I. p. 77.

Gebiß 38 Bahne. Die Schneiden der unteren Vordergahne stehen in der Richtung des Riefers, so daß sie einander nur mit den schmalen Kanten berühren, nicht verdecken. Der äußere oder dritte untere Vorderzahn ift im Querschnitt oval, etwas länger als breit, und ungefähr halb so dick, als der Eckzahn. Der äußere oder zweite obere Borderzahn ift fast so hoch und im Querschnitt ebenso dick, als der erfte. Bon den zwei einspigigen oberen Lückenzähnen ift der zweite der kleinste, schlanker und weit niedriger, als der erste, kegelformig zugespitt, wie dieser, und mit der kegelformigen Spite ungefähr bis zur Sohe des Jahnrandes des dritten, über die Sohe des Bahnrandes des ersten Backenzahns vortretend. Der zweite Backenzahn im Unterkiefer ift nur wenig niedriger, etwas schlanker, und im Querschnitt etwas schwächer, ale ber erfte. Das längliche, abgerundet rhomboidale Obr raat angedrückt bis an die Schnauzenspitze vor, und hat vier Querfalten. Der Außenrand des Obrs endet unter dem Innenrande des Ohrdeckels, in gleicher Höhe mit der Mundspalte, und verläuft bis gegen die Mitte in einem converen Bogen; dicht über ber Mitte des Außenrandes ift das Dbr deutlich buchtig ausgerandet; der Außenrand verläuft von dieser Bucht an bis zur abgerundeten Spite fast geradlinig. Der Innenrand des Ohre springt an der Bafis winkelig vor, biegt fich nach der Mitte bin, wie der Riel, ftarker, abgerundet, knieformig nach außen, und verläuft von hier aus nach der abge= rundeten Spite ziemlich geradlinig. Dadurch wendet fich die ichlank gerundete Ohrspiße von der Längenrichtung des Kopfes ab fast rechtwinkelig nach außen. Der Ohrdeckel ragt etwas über die Mitte des Ohrs, bis über die Einbucht am Außenrande hinaus; er ist fast der ganzen Länge nach gerade,

nur mit der äußersten Spige ichwach nach außen gebogen, von der Bafis oberhalb des Zahns an ziemtich gleichmäßig verschmälert, so daß er gegen die Mitte ftark halb fo breit ift, ale die größte Breite an der Bafie über dem Bahn beträgt, und der Außenrand ein flachbogiges S beschreibt, während der Innenrand fast der gangen Lange nach geradlinig verläuft. Die Flughaut ift breit: das Burgelglied bes fünften Kingere wenig furger, ale das des drits ten und vierten Fingere; das Berhaltniß des fünften Fingere zum dritten wie 10 gu' 12, und gur gangen Flügellange wie 10 gu 26. und dritte Glied am dritten Finger einander gleich; eine Gigenthumlichfeit, die fich bei keiner anderen europäischen Fledermans findet. druckte Unterarm ragt bis zur Mitte der Mundspalte vor. Die Flughaut ift langs der ganzen Tuffohle bis zur Zehenwurzel angewachsen. Die Kußsoble ist an der Basis querrunzelig, in der Endhälfte unregelmäßig längs= rungelig. Das Spornbein an der Gerfe trägt feinen seitlichen Sautlappen. Bom Edwanze fteht das lette rudimentare fnorvelige Edwanzglied und ungefähr die Salfte des vorhergebenden Gliedes frei aus der Schwanzflughaut Die Flugbaute find nur unmittelbar um den Korper herum noch ziemlich dicht bebaart. Die Schwanzflugbaut ift am Hinterrande fahl, unbehaart. Die Flughaute und Dhren find dunnhautig, dunkelgraubraun bis schwarzbraun, hin und wieder fast schwarz. Der Pelz ist auffallend langhaarig, oben dunkel graubraun, in's Graufdwarze, unten blaggrau, in's Schwarzgraue; dunkler, ale bei allen Gattungeverwandten. Das einzelne haar ift zweifarbig, an der Burgelhalfte ichwarz, mit helleren Spigen. Jungen unterscheiden fich von den Alten durch weniger fahle Saarspigen der Oberfeite.

| Flugweite        |        |        |       |        |    | 8"    | -       |
|------------------|--------|--------|-------|--------|----|-------|---------|
| Totallänge       |        |        |       |        |    | 3"    |         |
| Ropflange        |        |        |       |        |    |       | 7,2"    |
| Schwanzlänge.    |        |        |       |        |    | 1"    | 5'''    |
| Größte Ohrlan    |        |        |       | be.    |    | -     | 6,6"    |
| Ohrlänge von be  | er Bai | is bes | Inne  | nrant  | 63 | -     | 5,644   |
| Lange bes Dhrt   | ecfels | am !   | Außer | iranbe |    |       | 3,6"    |
| Lange bes Dhrt   | ecfels | am S   | Innen | ranbe  |    | -     | 2,9"    |
| Oberarm          |        |        |       |        |    |       | 10"     |
| Unterarm         |        |        |       |        |    | 1"    | 4,5"    |
| Dritter Finger   | 13,5   | +      | 4,2'  | 11 +   | 4  | 2"" + |         |
| Bierter Finger   | 13,2   | " +    | 3,6   | 11 +   | 3, | 6" +  | - 1"    |
| Fünfter Finger   | 13"    | +      | 3,5   | " +    | 2, | 4"" + | - 0,844 |
| Schenfel         |        |        |       |        |    | _     | 6,5"    |
| Schienbein       |        |        |       |        |    | -     | 7,5"    |
| Fuß              | • •    |        |       |        |    |       | 3,6"    |
| Frei vorstehende | San    | vanzsi | vike  |        |    |       | 1,3"    |
|                  |        |        |       |        |    |       |         |

Die Bartflebermaus wurde von Leisler entdeckt und in Kuhl's Mono= graphie der beutschen Flebermäuse im Jahre 1817 beschrieben. Die Original-Blasius, Fauna von Deutschland. eremplare von Kuhl sind der vorhergehenden Beschreibung theilweise zu Grunde gelegt. Mac=Gillivran hat sie in den British Quadrupeds für Vespertilio emarginatus Geoffroy gehalten, eine Ansicht, zu der die Darstellung von Geoffro allerdings Beranlassung darbietet. Baillon hat sie in seinem Catalogue, und aus diesem Temminck in seiner Monographie, wieder unter dem Namen Vespertilio humeralis beschrieben.

Wer nach der Haarfärbung urtheilt, muß nich leicht veranlaßt sinden, versichiedene Arten unter dieser übrigens so bestimmt ausgeprägten Form zu versmuthen; denn bei keiner anderen einheimischen Art kommen solche Färbungserstreme, von einem fahlen graubraun bis fast in's Kohlschwarze, vor. Auch in der Größe zeigt diese Art Berschiedenheiten, wie sie sonst selten vorzusommen pslegen. Desto beständiger ist sedoch die Bildung der Ohren, Ohrdeckel und der

Flughaute.

Sie scheint ben größten Theil bes mittleren und nördlichen Europas zu bewohnen, ist aber bisher weder in Subeuropa, noch außerhalb biefes Erbtheils an= getroffen worden. Man kennt fie aus England und Frankreich, aus Deutschland und ber Schweiz, aus bem mittleren Schweden und Finnland, und ich habe fie in ben verschiedensten Gegenden ber nördlichen und mittleren Alpen, in Oberungarn, Gallizien und bem mittleren Rufland gefunden. Sie geht bis zu bedeutenden Gebirgshohen hinauf, und kommt noch auf ber Sohe bes Harzes und in ber Schweiz bis zum St Gotthard vor. Diefe Art ift bie ausbauernbfte und gewandteste ber gangen Gattung; sie fliegt rascher und mannigfaltiger als alle übrigen. Sie lebt gern gesellig, boch gewöhnlich nicht in fehr großer Menge gusam= men. Ihren Aufenthalt wählt fie ebenfowohl in hohlen Baumen, als in Gebauben, und halt fich befonders gern in der Rahe bes Waffers auf. Auch fliegt fie am liebsten über bem Baffer, meift niedrig über ber Bafferfläche, sowohl über ftehendem, ale langfam fliegendem Baffer, oft über fleinen Bachen oder über ben Boffen ber Strafen. Doch bindet fie fich von allen Bafferfledermaufen am we= nigsten ausschließlich an Bafferflachen, und man fieht fie nicht felten auch über Wegen ober Wiesen umberfliegen. Sie kommt Abends bald nach Sonnenuntergang jum Borfchein und bleibt bis jur Morgendammerung im Freien. Winterschlaf ist furz und unterbrochen, und sie erscheint im Frühjahr von allen Gattungsverwandten am fruheften wieder. 3ch habe bie Beibeben meift nur mit einem einzigen Jungen gefunden.

## 6. Die Wasserfledermaus. Vespertilio Daubentonii.

Vespertilio Daubentonii Leisler in Kuhl. Deutsch. Fleberm, p. 51. n. 11. Vespertilio emarginatus Jenyns brit. Vertebr. p. 26. n. 34. Vespertilio aedilis Jenyns Aun. of nat. hist. 1839. p. 73. Vespertilio volgensis Eversmann Bulletin de Moscou. 1840. I. p. 24.

Gebiß 38 Jähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Kiefers, so daß sie einander nur mit den schmalen Seiten berühren, nicht verdecken. Der außere oder dritte untere Vorderzahn ist im

Querschnitt oval, stark anderthalbmal so lang als breit, und kaum halb so dick, als der Eckgahn. Der äußere oder zweite obere Borderzahn ist ebenso

Fig. 66.



Fig. 67.



hoch, oder etwas höher, und im Querschnitte ebenso dick, ale der erfte. Bon den zwei einspitigen oberen Luckengabnen ift ber zweite der fleinfte, ungefähr halb so hoch und viel schlanker, und im Querschnitt weit schwächer, als der erfte, mit der fegelförmigen Spige kaum merklich über den Kronrand des dritten Badengahns aufsteigend. Der zweite Badengahn im Unterfiefer ift ungefähr halb so hoch, viel schlanker, und im Querschnitt ungefähr halb so dick, ale der erfte. Das längliche, abgerundet rhomboidale Dhr ragt angedruckt fast bis zur Schnauzenspige vor, und hat vier Querfalten. Der Außenrand des Ohrs endet unter dem Innenrande des Ohrdeckels in gleicher Sobe mit der Mundspalte, und verläuft bis gegen die Mitte in einem converen Bogen; dicht über der Mitte des Augenrandes ift das Dhr flach, aber gang deutlich, concav ausgerandet; der Außenrand verläuft von dieser Bucht an bis zur abgerundeten Spipe fast geradlinig. Der Innenrand des Ohrs springt an der Basis winkelig vor, biegt sich gegen die Mitte bin, wie der Riel, ftärker, abgerundet knieförmig, nach außen, und verläuft von bier aus nach der abgerundeten Spite ziemlich geradlinig. Dadurch wendet sich die schlank zugerundete Ohrspige von der Längenrichtung des Kopfes ab, fast rechtwinkelig nach außen. Der Dhrdeckel ragt fast bis zur Mitte der Ohr= fpalte, bis zur Bobe der Einbucht am Außenrande vor; er ift der gangen Länge nach ziemlich gerade, von der Mitte an nach oben verschmälert, so daß er in der Mitte noch eben so breit ift, als an der Erweiterung über der Basis oberhalb des Zahns, und der Außenrand in der Wurzelhälfte flach conver, in der Endhälfte fast geradlinig, der Innenrand der gangen Lange nach ziemlich geradlinig verläuft. Die Tlughaut ift breit: das Wurzelglied des fünften Fingere nur wenig furzer ale das des dritten und vierten Gingere; bas Berhaltniß des fünften Fingers jum dritten wie 10 ju 12, und zur ganzen Flügellänge wie 10 zu 25. Der angedrückte Unterarm ragt bis zur Mitte der Mundspalte vor. Die Flughaut ift bis zur Mitte der Fußsohle angewachsen, so daß die vordere Salfte der Tuffohte frei vorsteht.

Fußsohle ist an der Basis querrunzelig, in der Endhälfte unregelmäßig längsrunzelig. Das Spornbein an der Ferse trägt keinen seitlichen Hautlappen.
Bom Schwanze steht das lette rudimentäre knorpelige Schwanzglied und ungefähr die Hälfte des vorhergehenden Schwanzgliedes frei aus der Schwanzflughaut vor. Die Flughäute sind nur unmittelbar um den Körper herum noch ziemlich dicht behaart. Die Schwanzslughaut ist am hinterrande kahl, ungewimpert.
Einzelne graue härchen, die auf der Oberseite der Schwanzslughaut vor dem
Mande entspringen, stehen über den hinterrand der Flughaut hinaus stellenweise vor und geben dieser das Ansehen einer lockeren Wimperung. Die
Flughäute und Ohren sind dünnhäutig und graubraun, die Ohren an der
Basis heller. Der Belz ist oben röthlichgraubraun, unten trübweiß. Das
einzelne haar ist zweisarbig, an der Burzel schwarz, an der Spike oben
licht röthlichgraubraun, unten weiß.

| 24                 |        |        |         |      |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------|--------|--------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Flugweite          |        |        |         |      |      | 9"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | disputation . |
| Totallänge         |        |        |         | ٠    | •    | 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5"          |
| Ropflänge . :      |        |        |         |      |      | parties in the last of the las | 7,8"          |
| Schwanzlänge       |        |        |         |      |      | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,5***        |
| Größte Ohrlänge    | am 🤋   | lußeni | cande   |      | •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,3           |
| Ohrlänge von ber   | Bafis  | bes Ir | menr    | anbe | ð -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,5"          |
| Lange bes Ohrbed   | els a  | m Au   | Benra   | inde |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,2"          |
| Länge bes Ohrbed   | fels a | m In   | nenra   | nbe  |      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,5"          |
| Oberarm            |        |        | ٠.,     | ٠    |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,6"          |
| Unterarm           |        |        |         |      | ٠    | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,5"          |
| Dritter Finger 1   | 5,6"   | + 5    | ,6"     | +.   | 4111 | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,3"          |
| Bierter Finger 1   | 5,2"   | + 4    | ,5111 . | +    | 3,6  | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2"          |
| Fünfter Finger 1   | 4,6"   | + 4    | ш .     | +    | 2,6" | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,344         |
| Schenfel           |        |        |         |      | ,    | _ `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7111          |
| Schienbein         |        |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8"11          |
| Fuß                |        |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,2"          |
| Frei vorstehende G | ždywa  | ngfpiţ | se .    | ٠    |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,6"          |
|                    |        |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

Die Wassersledermaus wurde von Leisler entreckt und in Kuhl's Mosnographie der deutschen Fledermäuse im Jahre 1817 beschrieben. Jennus hielt sie ansangs sür Vespertilio emarginatus Geoffroy, und beschrieb später ein weißes Individuum dieser Art unter dem Namen Vespertilio aedilis; aus seinen Beschreibungen geht hervor, daß die Wassersledermaus denselben zu Grunde gelegen hat. Auch Eversmann hat durch die ungenügende Beschreibung in Kuhl's Monographie Beranlassung gefunden, sie unter dem Namen Vespertilio volgensis wieder auss Neue zu beschreiben. Die Originaleremplare von Vespertilio volgensis, die ich der Freundschaft von Eversmann verdanse, stimmen ganz mit den Originaleremplaren der Beschreibung von Kuhl überein, die ich genau verglichen und der obigen Beschreibung mit zu Grunde gelegt habe. Im Turiner Museum sieht sie unter dem Namen Vespertilio Schinzii von Mischahelles.

Diese Fledermaus scheint fast ganz Europa zu bewohnen. Man kennt sie aus Deutschland, Schweben, Kinnland, England, Sicilien, Sardinien und vom Ural. Ich habe sie im östlichen Frankreich, in den Alpen, Ungarn, Dalmatien

und im mittleren Rußland beobachtet. In Gebirgsgegenden geht fie ziemlich hoch hinauf, am Harz bis zu 2000 Fuß, in den Alpen bis über 4000 Fuß Gesbirgshöhe. Am liebsten halt sie sich in der Nähe des Wassers auf, sliegt nur unmittelbar über der Wasserstäche ihrer Nahrung nach und kommt schon ziemslich bald nach Sonnenuntergang hervor. Nachdem sie einige Zeit auf dem Wafser zugebracht, zieht sie sich nach vorübergehenden Ruheplätzen zurück, wo man sie reihenweise, umgesehrt hängend, an Bäumen oder Baumzweigen, entsernt von ihren gewöhnlichen Schlupswinkeln, antrist. In Deutschland ist sie überall eine der häusigsten Arten und sehlt wohl nirgend, wo Wasserstächen vorhanden sind.

# 7. Die langfüßige Fledermaus. Vespertilio Capacinii.





Fig. 68. b.



Vespertilio Capacinii Bonap. Iconogr. d. faun. it. XX. fol. 99. Vespertilio megapodius Temm. Monogr. de Mamm. II. liv. III. p. 189.

Gebiß 38 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Kiesers. Der dritte untere Borderzahn im Querschnitt oval, länger als breit, etwas über halb so dick als der Eckzahn. Der zweite obere Borderzahn fast ebenso hoch und im Querschnitt etwas stärker als der erste. Bon den zwei einspisigen, in der Mitte der Zahnreihe gelegenen oberen Backenzähnen ist der zweite der kleinste, nicht halb so hoch und nicht halb so stark als der erste, und von der Höhe des vorderen Kronrandes des dritten. Der zweite untere Backenzahn ist weit schlanker, aber fast ebenso hoch als der erste. Das schmallängliche, abgerundet rhomboidale Ohr ragt angedrückt fast bis zur Schnauzenspise vor und hat vier Quersalten. Der Außenrand des Ohrs endet unter dem Innenrande des Ohrdeckels, in der Höhe der Mundspalte, verläuft bis dicht über die Mitte, bis zu der tiesen Einbucht

des Außenrandes, in einem converen Bogen, und von dieser Ausrandung an bis zur abgerundeten Spige fast geradlinig. Der Innenrand des Dhre springt an der Basis winkelig vor, biegt sich von der Mitte an, abgerundet knieformig, ftarker nach außen, so daß die Endhalfte des Ohre von der Langenrichtung des Ropfes ab fich schräg nach außen wendet. Der Dhrdeckel ragt etwas über die Mitte des Dhre, etwas über die Ginbucht am Außen: rande hinaus; er ift in der Burgelhälfte fast gerade und fast gleichbreit, in der Endhälfte fichelförmig nach außen gebogen und ftark verschmälert, so daß der Außenrand ein flachbogiges S, der Innenrand ein noch flacher gebogenes S beschreibt. Die Flughaut breit; das Burzelglied des fünften Fingers wenig fürzer ale das des dritten und vierten; das Berhaltnig des fünften Fingers zum dritten, wie 10 zu 13, und zur Flügellange wie 10 zu 26. angedruckte Unterarm ragt etwas über die Mitte der Mundspalte hinaus. Die Flughaut erreicht die Ferse nicht gang, so daß der ganze Fuß und ein fleiner Theil des Schienbeins frei vorsteht. Die Fußsohle an der Basis querrunzelig, in der Endhälfte längerunzelig. Das Spornbein ohne feitlichen Hautlappen. Bom Schwanz steht das lette rudimentare Knorpelglied und fast das gange vorlette Schwanzglied frei vor. Die Flughaut nur rings um den Körper, die Schwanzflughaut bis zur Mitte und langs dem Schienbein bis zum Rande behaart. Die Schwanzflughaut ungewimpert; einzelne Häarchen der Oberseite stehen nach dem Fuße hin unregelmäßig über den hin= terrand vor; das Spornbein am Rande behaart. Flughaute und Dhren dunnhäutig, graubräunlich. Der Pelz oben fahlgraubraun, unten trubweiß; das einzelne haar zweifarbig, an der Wurzel schwarz, an der Spipe oben fahlbraun, unten weiß.

```
8"
Größte Dhrlange am Augenrande . . -
                        6.7"
Ohrlänge von der Basis bes Innenrandes —
Lange bes Ohrbeckels am Augenrande . -
Lange bes Ohrbeckels am Innenrande. —
Oberarm . . . . . . . . . . . . . . . .
                        11"
Bierter Finger 15,6" + 4,7" + 3,2" + 1,3"
Fünfter Finger 14,5" + 4,1" + 2,8" + 1,1"
                        6,8"
7.5"
Schienbein .
1,5"
Frei vorstehende Schwanzspiße
```

Mit Zweisel und Widerstreben führe ich diese ausgezeichnete Art unter dem angegebenen Namen auf. Nur die Fußbildung spricht für V. Capacinii Bonap.

Das vovale Ohr, ohne Ausschnitt, mit sanster Einbucht unter der Mitte des Außenrandesa, der vkurze, gerade, sehr schlanke Tragus, der die Mitte des Ohrs nicht erreichta, der vganz eingeschlossene Schwanza in der Beschreibung von Bonaparte paßt zu dieser Art durchaus nicht. Die Ohrbildung stimmt ganz mit V. emarginatus Geoffr. überein, mit welcher Art jedoch die Fußbildung nicht zu passen scheint. Nur eine Bergleichung der Originaleremplare kann hier sicher entscheiden. Nach den Beschreibungen zu urtheilen, ist diese Form noch neu. Ich besitze die Art aus Italien und dem Bannat.

# 8. Die Teichfledermaus. Vespertilio dasycneme.





Vespertilio dasycneme *Boie* Isis 1825. p. 1200. Vespertilio mystacinus *Boie* Isis 1823. 965. Vespertilio limnophilus *Temm*. Monogr. de Mamm. II. livr. III. p. 176.

Gebiß 38 Zähne. Die Schneiden der unteren Borderzähne stehen in der Richtung des Riefers. Der dritte untere Borderzahn im Querschnitt spisoval, oder abgerundet dreiseitig, kaum länger als breit, und bei Beitem nicht halb so lang, als der Ectzahn. Der zweite obere Borderzahn ebenso hoch, und im Querschnitt fast ebenso stark, als der erste. Bon den beiden einspisigen, aus der Mitte der Zahnreihe heraus nach innen gedrängten oberen Lückenzähnen ist der zweite der kleinste, bei Beitem nicht halb so hoch, viel schlanker und im Querschnitt viel schwächer, als der erste, mit der schiesen, kegelförmigen Spise wenig über den Kronrand des ersten, und nur bis zur Söhe des vorderen Kronrandes des dritten Backenzahns aussteigend,

von außen nur in einer Richtung, schräg von vorn ifichtbar, indem er fich in die flache innere Bucht des dritten Backengahns hineindrangt. zweite untere Badenzahn etwas niedriger, viel ichlanker, und im Querschnitt etwas schwächer, als der erfte. Das schmallangliche, abgerundet rhomboidale Dhr ragt angedruckt fast bis zur Schnauzenspige vor, und hat vier Querfalten. Der Außenrand des Dhre endet unter dem Innenrande des Dhrdedels, in der Sohe der Mundspalte, und verläuft im unteren Drittel in einem flachen, converen Bogen; etwas unter der Mitte des Außenrandes ift bas Dhr flach ausgerandet; die obere Salfte des Außenrandes verläuft bis unter die schlante, abgerundete und schwach nach außen gerichtete Spite giemlich geradlinig. Der Innenrand des Ohrs springt an der Basis winkelig vor, biegt fich etwas über der Mitte abgerundet knieformig nach außen, und verläuft von hier aus bis zur abgerundeten Spite fast geradlinig. Dadurch wendet fich die Endhälfte des Dhre von der Längenrichtung des Ropfes ab schräg nach außen. Der Dhrbeckel erreicht die Mitte der Dhrfpalte nicht gang, ragt aber bis zur Tiefe der flachen Ginbucht am Außenrande binauf; er ift fast der gangen Länge nach ziemlich gerade, jedoch mit der verschmälerten Spipe ichwach nach innen gebogen: eine Gigenthumlichkeit, Die bei keiner anderen Art diefer Gattung vorfommt; eine schwache Berschmälerung nur im Enddrittel des Ohrdeckels, daher die Breite dicht über der Mitte noch eben fo groß ift, ale die ber Erweiterung oberhalb bee Bahne, und ber Außenrand der gangen Länge nach in einem flach converen Bogen verläuft. Die Flughaut ift breit: das Wurzelglied des fünften Fingers ift wenig furger, als das des dritten und vierten Fingers; das Berhaltniß des fünften Fingere jum dritten ift wie 10 ju 12, und jur gangen Flügellange wie 10 gu 25. Der angedrückte Unterarm ragt ungefahr bis zur Mitte der Die Flughaut ift nur bis zur Ferfe angewachsen, fo daß Mundspalte vor. der gange Fuß frei vorsteht. Die Fußsohle ift an der Bafis querrungelig, in ber Endhälfte unregelmäßig langerunzelig. Das Spornbein an der Ferfe trägt feinen seitlichen Sautlappen. Bom Schwanze steht das lette rudimentare knorpelige Schwanzglied und ungefähr die Salfte des vorhergebenden Gliedes frei aus der Schwanzslughaut vor. Die Flughaut ift nur rings um den Körper herum, die Schwanzflughaut oben und unten bis zur Mitte und langs dem Schienbein in einem Streifen auf der Unterseite bis jum Rande dicht behaart. Der Hinterrand der Schwanzflughaut ift fahl, ungewimpert. Einzelne feine und gerade Saarchen, die auf der Oberfeite der Schwanzflughaut vor dem Rande entspringen, stehen über den Sinterrand der Flughaut stellenweise vor, und geben dieser das Ansehen einer lockeren Wimperung; das Spornbein ift am Rande fein behaart. Die Klugbaute und Ohren find ziemlich dunnhautig, graubraun, die Ohren an der Bafis heller. Der Belg ift oben fahlgraubraun, unten trubweiß. Das einzelne Haar ist zweifarbig, an der Wurzel schwarz, an der Spipe oben fahlgrausbraun, unten weiß. Die Jungen sind dunkler und trüber gefärbt, als die Alten.

| Flugweite        |       |       |      |     |     |    | 11"     |          |
|------------------|-------|-------|------|-----|-----|----|---------|----------|
| Totallänge       |       |       |      |     |     |    | 411     | 0,5"     |
| Kopflänge        |       |       |      |     |     |    | -       | 9        |
| Schwanzlänge     |       |       | ٠    |     |     |    | 1"      | 8,5"     |
| Größte Ohrlänge  | am    | Auße  | nrai | ibe |     | •  |         | 8,2"     |
| Ohrlänge von ber |       |       |      |     |     |    | _       | 6,8111   |
| Lange bes Ohrbe  |       |       |      |     |     |    | -       | 3,5"     |
| Länge bes Ohrbe  | chels | am s  | Inne | enr | ant | 96 | _       | 2,6"     |
| Oberarm          |       |       |      |     |     |    | $1^{n}$ | -        |
| Unterarm         |       |       |      |     |     |    | $1^{n}$ | 8,5"     |
| Dritter Finger   | 18′′′ | +     | 6,94 | 188 | +   | 5, | 3" +    | - 3,4"   |
| Bierter Finger   | 17,6" | +     | 5,6  | 144 | +   | 4  | " +     | - 1,8111 |
| Fünfter Finger   | 16,6" | +     | 5    |     | +   | 2, | 8" +    | - 1,3*** |
| Schenfel         |       |       |      |     |     |    |         | 7,5"     |
| Schienbein       |       |       |      |     |     | •  | _       | 9        |
| Fuß              |       |       |      |     |     |    | -       | 5,5"     |
| Frei vorstehenbe | Shw   | anzsp | iße  |     |     |    | -       | 1,5"     |

Die Teichflebermaus wurde von Boie entbeckt, und im Jahr 1828 als Vespertilio mystacinus, im Jahr 1825 als neue Art unter dem Namen Vespertilio dasycneme beschrieben, und von Temminck unter dem Namen Vespertilio limnophilus aufgeführt. Sie scheint das ganze mittlere und sübliche Europa und einen großen Theil des nördlichen Asiens zu bewehnen. Ich senne sie aus Dänemark, Oldenburg, den Niederlanden, aus Braunschweig und Schlessen, Italien, Ungarn und vom Altai. Nirgend habe ich sie in Gesbirgshöhen, sondern ohne Ausnahme nur in Ebenen gesehen. Sie hat in ihrer Lebensweise viel Achnliches mit der Wassersledermaus, hält sich vorzugsweise gern in der Nähe großer Wasserslächen auf, und fliegt sast ausschließlich niedrig über der Wassersläche ihrer Nahrung nach. Man kann sie leicht aus der Ferne an der bedeutenden Körpergröße unterscheiden. Sie erscheint des Abends erst mit anbrechender Dunkelheit, hält einen längeren Winterschlas und kommt im Frühjahr später zum Borschein, als ihre nächsten Berswandten.

## II. Ordnung. Infectenfresser.

## Insectivora.

Bei den insectenfressenden Raubthieren findet man eine fo große Mannigfaltigkeit des Rörperbaues und der äußeren Rörperverhaltniffe, wie bei Die Ordnung zeigt eine auffallende wenigen anderen Thierordnungen. Bon gang gedrungenen, furzbeinigen und furg-Analogie mit den Nagern. schwänzigen Formen an kennt man mannigfaltige Abstufungen bis zu ganz schlanken, langbeinigen und langschwänzigen Thieren. Gine topische Grundgestalt, wie bei den Fledermaufen und Raubthieren, ift nicht durchgreifend. Die Extremitaten find bei einigen fehr turg, bei anderen die hinterbeine auffallend verlängert und fast nur zum Springen eingerichtet, wie bei den Spring-Das Gebiß fteht dem der Fledermaufe am nachsten. zähne find bei den verschiedenen Gattungen sehr verschieden; die Ectanne bei einigen von auffallender Größe, fehlen bei anderen ganglich. den Backengahnen herrscht eine übereinstimmmende Rorm: die vorderen find einspigig, die hinteren vielspigig; der hinterste einspigige Backenzahn vertritt, wie bei den Fledermäusen, die Stelle des Reißzahns der Raubthiere, mahrend die vorderen, fleineren als Lückenzähne, die hinteren, vielspigigen als den Sofergahnen entsprechend angesehen werden konnen.

Die Insectenfresser sind Thiere von geringer Körpergröße. Sie leben einzeln oder paarweise zusammen, meist unterirdisch in selbstgegrabenen Röheren, aus denen sie sich fast nur des Nachts hervorwagen.

# # 1.0000h

## 3. Familie. Maulwürfe.

## Talpina.

Sie zeichnen fich dadurch vor allen übrigen Infectenfreffern aus, daß die vorderen Körpertheile verhältnigmäßig weit stärker entwickelt sind, als die hinteren. Die Füße find Grabfüße; besonders ift die Borderfußsohle zu einer flachen, breiten Scheibe erweitert, von der die Beben, die mit breiten Grabnageln versehen find, fich nur wenig absondern. Auch der turge mustuloje Sals und der fraftige Ropf deuten auf große Fähigkeit im Bublen bin. Die Rase ist weit über die Bordergahne hinaus in einen beweglichen, durch einen besonderen Anochen gestütten Ruffel verlangert, der vorn mit einer vielfach gestalteten, buchtig = lappigen, feingekörnelten Ruffelscheibe endet, in welcher die Nafenlöcher fich öffnen. Das Gebiß ift mannigfaltig verschieden. Die Badengahne erinnern fehr an die der Fledermaufe; die vorderen find einspigig, die hinteren vielspigig. Alle maulmurfsähnlichen Thiere haben einen gedrungenen Rorperbau und furze Ertremitaten. Die Augen find fehr flein, zuweilen von der Körperhaut gang überwachsen. Das Ohr besteht äußerlich nur aus einer fleinen im Belg versteckten Dhröffnung, ohne vorstehende Dhrmuschel. Der Körper dicht mit einem weichen, sammetähnlichen haarpelz bedectt. Die Fußsohlen nackt.

Sie leben in selbstgegrabenen Höhlen und Gängen, kommen nur selten und meist zufällig an die Oberfläche und nähren sich ausschließlich aus dem Thierreich, besonders von Insecten und Würmern.

7. Gattung.

Talpa L.

Fig. 70.



Talpa europaea.

Der Schädel ist langgestreckt und nach vorn allmählich verschmälert, mit schlanken, fadenförmigen Jochbogen versehen; Scheitel, Stirn und Nasen=rücken flach gewölbt; das Hinterhauptsloch stark anderthalbmal so lang als

breit. Im Oberkiefer stehen sechs, im Unterkiefer acht Borderzähne von ähnslicher Gestalt und nicht auffallend verschiedener Größe in geschlossener Reihe. Die Vorderzähne mit einfacher Zahnwurzel versehen. Die Eckzähne untersscheiden sich durch ihre bebeutendere Größe von den anliegenden, und sind zweiwurzelig. Im Oberkiefer drei einsvißige, kleine Lückenzähne mit zweischwachen Zahnwurzeln, ein größerer einspisiger Vackenzahn mit drei Burzeln, zwei vielspisige Vackenzähne mit fünf, und einer mit vier Zahnwurzeln. Im Unterkiefer hinter dem Eckzahn zwei kleine Lückenzähne, ein größerer einspisiger, und drei vielspisige Backenzähne, alle mit zwei Zahnwurzeln. Die Zahnformel ist:

$$\frac{4 \cdot 3}{4 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 44$$
 Bahne.

Der Ropf ist wenig vom Rumpf abgesett, vorn konisch zugespitt und in einen Ruffel verlangert. Der Ruffel an den Seiten mit turgem, ftraffem, senkrecht abstehendem Saar besett, schließt vorn mit einer fein gekornelten Sautscheibe, in der die Rasenlöcher sich öffnen. Die Oberlippe etwas hinter der Mitte des Lippenrandes eingebuchtet, und die Bucht nach vorn und hin-Das Auge ift fehr flein und ungefähr ten von Drufenwarzen abgegrenzt. in der Mitte zwischen Dhr= und Rasenöffnung. Die fleine Ohröffnung, nur von einem wenig verdeckten Sautrande umgeben, ift inwendig mit furgen, abstehenden Säärchen besett, und außen bis zum Rande von dichtem Rorperhaar rings eingeschlossen. Die Border- und hinterfuße find fünfzehig, die vorderen Beben mit breiten Grabnageln, die hinteren mit ziemlich schlanken Krallen versehen. Die Zehen find wenig von der breiten, platten Kußsohle gefondert. Die vordere Fußsohle ift etwas breiter, als lang, unten nackt, grob gefornelt und unregelmäßig faltig; die nachte Fußsohle feitwarts, nach außen, gekehrt, jum Graben geeignet. Die hintere Fußsohle ift ungefähr doppelt so lang ale breit, grob gefornelt und unregelmäßig gefaltet, und mit feche hornigen Bulften befett. Die Fuße auf der Oberfeite mit starren Saarchen befegt, die ringe um die nactte Fußsohle herum wimperahnlich abwärts vorstehen. Der Schwang ift etwas furger als der Ropf und ebenfalls mit starrem, borftenahnlichem Saar bedeckt.

Die Maulwürfe sind fast ausschließlich unterirdische Thiere, die meist nur zufällig, durch lleberschwemmungen, oder indem sie Würmer verfolgen, die sich auf die Oberstäche begeben, selten um Pflanzen zur Auspolsterung ihres Lagers zu holen, an's Tageslicht kommen, oder höchstens an unmittelbar zu Tage gehenden Stellen ihrer Röhren auf Raub lauern. Obwohl die Borderstüße vorzugsweise zum Graben eingerichtet sind, so können sie sich in ihren Röhren doch sehr rasch bewegen. Sie leben in selbstgegrabenen Höhlen und Gängen und ziehen sich im Winter, ohne einen Winterschlaf abzuhalten, wie

C-sh

die Thiere, von denen fie fich nahren, tiefer unter die Erdoberfläche gurud. In Guropa tommen zwei Arten vor, die einander im Sabitus fehr abnlich find und fich nur in wenigen Gigenthumtickeiten unterscheiden.

#### Diefe find :

- 7. T. curopaea. Mit einem beutlichen, in einer flaffenben Augenfpalte gum Borschein tretenben Auge. Der Ruffel ift nicht viel langer, als bie Breite ber Ruffelicibe beträgt. Die oberen Borbergabne find ungefahr von gleicher Breite. Bon ben vorberen Backengahnen ift oben ber zweite ungefahr ebenfo groß als ber britte, unten ber erfte nicht merklich fleiner als ber zweite. Lippen, Juge und Schwang grau behaart.
- 2. T. caeca. Das Auge ift von ber Körperhaut überzogen. Der Ruffel ift faft doppelt so lang, als die Breite ber Ruffelscheibe beträgt. Die zwei mittleren oberen Verderzähne find fast doppelt so breit als die seitlichen. Bon den vorberen Backenzähnen ift oben ber zweite wiel niedriger und schwächer als ber britte, und unten ber erste weit schwächer und niedriger als ber zweite. Lippen, Füße und Schwanz weißlich behaart.

#### 1. Der gemeine Maulwurf. Talpa europaea.



Talpa europaea L. Syst. Nat. XII p. 73. n. 1. Talpa vulgaris Briss. Regn. an. p. 280. 1.

Gebiß 44 Jahne. Bon den sechs oberen Borderzähnen find die zwei mittleren nicht viel breiter als die seitlichen. Die acht unteren Borderzähne find ungefahr von gleicher Breite. Die Borderzähne find sammtlich vorn flach, nicht gewölbt, die unteren langs der Mitte flach ausgehöhlt. Bon den drei einspisigen Lückenzähnen im Oberkieser ist der erste der pöchste, der zweite ebenso hoch und saft ebenso start als der dritte. Bon den zwei ersten einspisigen Lückenzähnen ift der erste nicht merklich niedriger und nicht schwächer, als der zweite. Der Rüffel ift ziemlich furz und wenig verschmaser, nicht

viel langer über die Bordergabne vorstehend, als die vordere Breite der Rufselscheibe beträat. Die Rasenscheidewand ift vorn abgerundet, flach gewölbt, nicht gefurcht. Die Ruffelscheibe ift vorn und am Rande fein gekornelt, und der vorstehende geförnelte Rand nach allen Richtungen vom Ruffel scharf abgesett, oben auf dem Ruffel über dem unregelmäßig runzeligen Naseurucken deutlich vorstehend. Die Oberlippe ift hinter der Mitte des Lippenrandes tief und enge eingebuchtet, die Bucht nach vorn und hinten von spigen Drusenwarzen begrenzt, von denen die hintere etwas niedriger und breiter, als Die vordere ift. Die Augen kommen in einer deutlich flaffenden Augenspalte zum Borschein; die Augenlieder treten als verdickte Ränder über die um= gebende Saut vor, und find ringe um die Augen herum mit feinen, hellen Härchen dicht besetzt, wie die umgebende Körperhaut. Der Körper ift dicht und weichhaarig, sammetähnlich behaart. Das Saar ift dunkel grauschwarz, mit etwas mehr bräunlichschwarzen Haarspigen. Um Ruffel, rings um die Lippen, auf der Oberseite der Fuße und am Schwang fteben ftraffere, borftenähnliche graue Haare.

Der gemeine Maulwurf ändert in den Farben nicht selten ab:

- a) oben seidenglänzend lichtgrau, unten gelblich;
- b) oben und unten fahlgelblich;
- c) gang weiß, oder gelblichweiß;
- d) dreifarbig: schwarz, braun und weißbunt.

| Totallange                        |        |    |   |   | 6.4     | 3.4      |
|-----------------------------------|--------|----|---|---|---------|----------|
| Ropflänge                         |        |    | • |   | 1"      | 7,5"     |
| Schwanzlänge                      |        | ,  |   |   | 1''     | 2,314    |
| Ueber bie Borbergahne vorragende  |        |    |   |   | -       | 3,4"     |
| Breite ber vorberen Ruffelscheibe |        |    |   |   | _       | 3,1"     |
| 3wifden Augen und Rafenspike      |        |    |   |   | -       | 8,4"     |
| 3wischen ber Ohröffnung und Ra    | fenspi | Be |   |   | 1"      | 4"       |
| Lange bes Borberfußes mit Magel   | n.     |    |   |   | -       | 10,6 *** |
| Magel bes britten Fingers         |        |    |   |   |         | 4"       |
| Breite ber Vorderfußsohle         |        |    | * |   | -       | 8,4"     |
| Lange bes Hinterfußes mit Ragel   | n.     | •  |   |   | ******* | 9,5"     |
| Magel bes britten Fingers         |        |    |   |   | _       | 2"       |
| Breite der Hintersußsohle         |        |    |   |   | _       | 3,6"     |
| Die langsten Barthaare            |        |    |   |   | _       | 5'''     |
| Vorstehende Schwanzhaare .        |        |    | ٠ | • | -       | 4,5"     |
|                                   |        |    |   |   |         |          |

Der Maulwurf kann seiner Lebensweise nach so wenig übersehen werden, daß er schon aus alter Zeit her bekannt und seine Berbreitung ziemlich genau ausges macht ist. Erst seit ungefähr dreißig Jahren hat man die sübeuropäische Art als abweichend erkannt; und noch später sind die im östlichen Asien vorkommenden Maulwürse, Talpa wogura aus Japan und Talpa mierura aus Nepal, als Arten abgetrennt. Der gemeine Maulwurf kommt im nördlichen und gemäßigten Europa und in Sibirien bis zur Lena vor. In Großbritannien erreicht er seine Nordgrenze im mittleren Schottland, während er in Irland, auf den Orkneys und

Shetlande : Inseln und bem größten Theil ber Bebriben gang fehlt; in Standinavien geht er nordwärts hinauf bis zum Dovregebirge, im nördlichen Rufland bis in die mittleren Dwinagegenden, wo ich ihn nur noch einzeln und felten beobachtet Im mittleren Europa erftrectt fich feine Subgrenze ftellenweise über bie Breite ber Alpenlander hinaus, ohne bag bie Verbreitung genau bestimmt mare. In ber Ebene und im Sügellande fommt er auf biefen Gebieten ziemlich überall und häufig vor, und nur nach ben außersten Nordgrenzen bin ift er eine mehr vereinzelte Erscheinung. In Gebirgsgegenden findet man ihn im Gangen weniger häufig, boch fommt er fast überall noch bis zur äußersten Grenze ber Ackercultur binauf por, in bem schettischen Sochlande bis zu 1000 Tug, in ben Alven, 3. B im Urferen=Thale, bis fast gegen 6000 Fuß Gebirgshöhe. Sein örtliches Bor= kommen ift meist an setten, lockeren, etwas binbenben Boben gebunden, ber feucht genug ift, um einen immerwährenden Vorrath von Regenwürmern zu liefern, und nicht zu naß, um bie fortbauernben unterirbischen Arbeiten zu ftoren, ober bas Leben bes Thiere zu gefährben. Für ben Minter ober zu Zeiten ber lleberschwem= mung wechselt er nicht selten seinen Wohnplat und sucht fpater bie verlaffenen Gange wieder auf.

Bon allen einheimischen unterirdischen Thieren bereitet sich der gemeine Maulwurf am funstreichsten und mühsamsten seine Wohnungen und Gänge. Er hat
nicht allein sur die Befriedigung seiner lebhasten Freslust, sondern auch durch die
Einrichtungen seiner Wohnungen und Gänge für Sicherheit gegen Gesahren mancher Art zu sorgen. Am kunstreichsten und sorgsamsten ist seine gewöhnliche Wohnung, sein Lager eingerichtet. Gewöhnlich besindet es sich an einer Stelle, die
von außen schwer zugänglich ist, unter Baumwurzeln, unter Mauern u. dergl.,
und meist weit entsernt von den täglichen Jagdrevieren. Mit dem Jagdreviere,
in welchem sich die täglich sich vermehrenden Nahrungsröhren mannigsaltig verzweigen und kreuzen, ist sie durch eine lange, meist ziemlich gerade Laufröhre
verbunden. Außer diesen Röhren werden noch eigenthämliche Gänge in der
Kortpflanzungszeit angelegt. Die eigentliche Wohnung zeichnet sich an der



Dberfläche meist durch einen gewöldten Erdhausen von auffallender Größe aus. Sie besteht im Inneren aus einer rundlichen, starf drei Zoll weiten Kammer, die zum Lagerplatz dient, und zwei freissörmigen Gängen, von denen der größere, in gleicher Höhe mit der Kammer, die Kammer ringsum in einer Entsernung von ungesähr 6 bis 10 Zoll einschließt, und der kleinere, etwas oberhalb der Kammer, mit dem größeren ziemlich parallel verläuft. Aus der Kammer verlausen gewöhnslich drei Röhren schräg nach oben in die fleinere Kreisröhre, und aus dieser, ohne Ausnahme abwechselnd mit den vorhergehenden Berbindungsröhren, fünf bis sechs Röhren schräg abwärts in die größere Kreisröhre. Bon dieser größeren Kreisröhre aus erstrecken sich strahlenförmig und ziemlich horizontal nach außen,

ebenfalls wieder abwechselnd mit den zuletigenannten Verbindungeröhren, etwa acht bis zehn einfache ober verzweigte Gange nach allen Richtungen hin, die aber in einiger Entfernung meift bogenförmig nach ber gemeinsamen Laufrohre umbiegen. Auch aus ber Rammer abwarts führt eine Sicherheiterohre in einem wieder an= steigenden Bogen in diefe gemeinsame Laufröhre. Die Wände der Kammer und ber zu ber Wohnung gehörigen Röhren find fehr fest und bicht zusammengestampft und festgebrückt. Die Rammer selber ift zum Lager ausgepolsteit mit weichen Blattern von Grafern, meift jungen Getreibepflanzchen, Laub und Moos, Die alle von ber Oberfläche ber Erbe geholt find. Rommt bem Maulwurf eine Befahr von oben, fo ichiebt er bies weiche Lagerpolfter jur Seite und entflieht nache unten; fieht er fich von unten ober von ber Seite bebroht, fo bleiben ihm bie Berbindungeröhren zu ber fleineren Kreierohre theilweise offen. Die Wohnung bietet ihm zu Schlaf und Ruhe unter allen Umständen Sicherheit dar, und ist deshatb auch fein gewöhnlicher Aufenthalt, wenn er nicht auf Nahrung ausgeht. Sie liegt gewöhnlich ein bis zwei Ruß unter ber Erdoberflache. Die Laufröhre ist weiter als die Körperdicke, so daß das Thier schnell und bequem in derselben vorwärts fommen fann. Auch an biefer find die Banbe burch Busammenpreffen und Festorucken von auffallender Festigfeit und Dichtigfeit. Sie zeichnet sich äußerlich nicht, wie die übrigen Bange, burch aufgeworfene haufen aus, indem bei ber Anfertigung die Erbe nur zur Seite gepreßt wird. Sie bient nur zu einer möglichst raschen und bequemen Berbindung mit den täglichen Jagdrevieren, und wird nicht felten auch von anderen unterirdischen Thieren, Spigmäusen, Mäufen und Rroten benutt, die fich fehr zu huten haben, bem Maulwurf in berfelben gu begegnen. Bon außen fann man fie baran fennen, baß bie Gemachfe über berselben frankeln ober verdorren, und ber Boden über berfelben fich oft etwas senkt. Solche Laufröhren find nicht felten hundert bis anderthalbhundert Fuß lang. Das Jagdgebiet liegt meift weit von ber Wohnung ab und wird tagtäglich im Commer und Winter in ben verschiedensten Richtungen burchwühlt und burchstreift. Die Bange in Diesem Gebiete find nur für den momentanen Gebrauch, zum Aufsuchen ber Nahrung gegraben, und werden nicht befestigt, fo bag die Erde von Strecke ju Strecke haufenweise an die Oberfläche geworfen wird und auf biese Weise bie Richtung der Röhren bezeichnet ift. Die Maulwürfe besuchen biese Jagdreviere gewöhnlich dreimal des Tages, Morgens fruh, Mittags und Abends. Sie haben baber in der Regel sechemal täglich, von ihrer Wohnung aus und wieder zuruck, die Laufrohre zu paffiren, und konnen bei bieser Gelegenheit, sobald die Laufröhre aufgefunden ift, mit Sicherheit in Beit von wenigen Stunden gefangen werden.

Außer in der Fortpflanzungszeit nimmt jeder Maulwurf die felbstgebauete Wohnung mit den zubehörigen Röhren für fich in Anspruch, ohne sie mit feines Gleichen zu theilen. Er fampft mit anderen Maulwurfen und Maufen ober Spißmäusen, die ihm in derfelben begegnen, auf Sob und Leben, und frist ben über-

wundenen und getöbteten Gegner meift fofort auf.

Während der Fortpflanzungszeit leben die Maulwürfe paarweife. Es entstehen in biefer Zeit zwischen den Männchen nicht felten tödtliche Kampfe um bie Weibehen, die in ber Regel in viel geringerer Zahl vorkommen, als bie Mannchen. Das Mannchen legt im Frühjahr eigene Rohren an, in ber Art, wie bie gewöhnlichen Jagdröhren, mit aufgeworfenen Erdhaufen hin und wieber, und sperrt bas Weibchen formlich in ben blinden Gangen berfelben ein, fobald fich ein anderes Mannchen, daffelbe Weibchen angehend, einfindet. Nachdem bies geschehen, kehrt er zu seinem Gegner zurud, und sobald bie Röhre ba, wo sich beibe Mannchen getroffen haben, zum Kampfplatz erweitert ift, beginnt ein Kampf, Verwundete sich für besiegt erklart und das Feld räumt. Inzwischen sucht sich das eingesperrte Weibchen zu befreien und bewegt sich, neue Röhren grabend, weister, bis es vom Männchen verfolgt und zurückgebracht wird. Nachdem dergleichen Kämpfe aufgehört haben und das Weibchen sich zum Männchen gewöhnt hat, graben sie gemeinschaftlich Sicherheitss und Nahrungsröhren aus und das Weibschen legt ein Nest für die Jungen an. Dies Nest sindet man in der Regel da, wo drei oder mehrere Röhren in einem Punkte zusammenstoßen, so daß bei einstretender Gesahr eine schnelle Flucht leicht möglich gemacht werden kann. Es ist dicht mit weichen, meist sein zerbissenen Pflanzentheilen ausgepolstert, die größtenstheils von der Oberstäche her eingetragen sind.

Das Weibchen hat sechs Saugwarzen und wirst gewöhnlich im Frühjahr, von Mitte April bis in den Juni, doch zuweilen bis zum August hin, drei die fünf, selten sechs oder sieden Junge, die anfangs noch nackt sind und geschlossene Augen und Ohren haben, in etwa fünf Wochen aber schon ungefähr die halbe Größe der Alten erreichen, ohne das Nest zu verlassen. In diesem Alter werden die Jungen gewöhnlich nur dann in der Laufröhre angetrossen und gesangen, wenn die Mutter gesangen worden ist und die Jungen, vom Hunger gepeinigt, ausgehen, diese zu suchen. Nicht selten hat man auch, wenn das Weibchen gesangen worden ist, das Wännchen todt bei dem gesangenen Weibchen liegen gesunden. Obwohl man junge Maulwürse von der Mitte April an dis in den August hinein sindet, o ist es doch nicht wahrscheinlich, daß die Weibchen zweimal im Jahre werken.

Die Lieblingsnahrung ber Maulwurfe besteht aus Regenwurmern; weniger gern freffen fie Infecten, Infectenlarven und Schnecken, boch nicht felten auch Mäuse und Spitmäufe, Maulwurfe, Eibechsen, Schlangen und Frosche. mehrere Male im Freien beobachtet, baß ein Frosch von einem Maulwurfe überlistet und an ben Hinterbeinen in die Erbe gezogen wurde, bei welcher unfreiwilligen Berfenfung bas ungluckliche Opfer ein lautes, flagliches Gefchrei ausstieß. In ber Gefangenschaft verzehren bie Maulwurfe jebe Art von Fleischnahrung, bie ihnen vorgeworfen wirb, verschmaben aber jebe Art von Bflanzenfoft. wurfe, die zusammen ohne Rahrung eingesverrt werben, freffen einander gegenfeitig bis auf ben letten auf. Denn ber Hunger bes Maulwurfs ift unverwüftlich; er bedarf täglich foviel Nahrung, als sein eigenes Körpergewicht beträgt, und halt es nicht über zwolf Stunden ohne Rahrung aus. Sobald er fich fatt ge= freffen, legt er fich in feiner Wohnung gum Schlafen nieber; aber felten bauert es länger als seche Stunden, bis er wieder in seinem Jagdreviere anzutreffen ist, wo er fich bann allerbings auch hinreichend anstrengende Körperbewegung verschafft. Je nach ber Nahrung scheint ihm auch bas Wasser ein Bedürfniß zu werben; boch mag bas im Freien felten ber Fall sein. Im Winter wird ihm, ba er gar feinen Erstarrungs-Winterschlaf abhält, die Befriedigung seines Hungers am schwierigsten. So wie bie Burmer und Infecten fich von ber Oberflache entfernen, um fich vor Frost zu schügen, muffen bie Maulwurfe auch ihre täglichen Nahrungsgänge in Richt felten fieht man frifche Maulwurfshaufen im größere Tiefen verlegen. Schnee und im tiefgefrornen Boben aufgeworfen. Auch scheinen die Maulwürfe nicht felten Spaziergange unmittelbar über bem gefrorenen Boben unter bem weiden Schnee ju machen.

Der Maulwurf hat einen außerordentlich empfindlichen, weit hinreichenden Geruchssinn, und trot seiner engen Ohröffnung und der ganz fehlenden Ohrsmuschel ein feines Gehör. Beides ist ihm nicht allein zum Auffinden seiner Nahrung, sondern auch zum Voraussehen einer herannahenden Gefahr von großer

Blafius, Fauna von Deutschland.

Wichtigkeit. Auch erleidet es keinen Zweifel, daß er wirklich sehen kann, obwohl für gewöhnlich das Auge ringsum vom Haar verdeckt wird. Sobald ein Maulwurf in's Wasser geworfen, oder er in anderer Art zum Schwimmen gezwungen wird, richten fich seine haare rings um's Auge ftrablenformig auseinander, bas Auge kommt glanzend zum Borichein und man überzeugt fich, bag ber Daulwurf feine Richtung nach Lichteindrucken bestimmt. Dbwohl die Ruge bes Maulwurfe hauptfächlich zum Graben eingerichtet find, so hat er boch auch eine ausgezeichnete Schwimmfähigfeit, von welcher er nicht felten Bebrauch macht, um über Fluffe ju feten ober bei Ueberschwemmungen feine Wehnung zu andern. Trot ber jum Geben auscheinend sehr unbequemen Stellung ber Borberfuße, lauft er, in Angft versett, auf freier ebener Grec so rasch, baß er kaum einzuholen ift. Le Court hat in ebenso geeigneter ale ergoplicher Weife Die Schnelligfeit eines Maulwurfs in feinen Gangen baburd jur Anschauung gebracht, baß er Strohhalme, oben mit einem langen Bapierfähnchen versehen und theilweise über bie Erbe vorstehenb. reihenweise hat in die Laufrohre ftecken, und bann ben in bem Jagbreviere beschäftigten Maulwurf burch einen ploglichen Hornftoß in die Laufrohre ichrecken laffen. Rach ber Bewegung ber Strohhalme, beren unteren Theil ber Maulwurf beim Burudfommen nach seiner Wohnung berühren mußte, und bem Berabfallen ber Pavierfähnchen zu schließen, soll die Schnelligfeit ber Bewegung fast mit ber eines trabenden Pferdes zu vergleichen gewesen sein, wie Geoffron nach ber Berficherung von Augenzeugen anführt.

Da ber Maulwurf burch Auswerfen von Erdhaufen und burch Störung ber Pflanzenwurzeln vielfachen Schaben verursacht, so hat man alle möglichen Mittel versucht, ihn wegzufangen, zu vertilgen, ober von bestimmten Punften abzuhalten. Eine Ausrottung, außer burch Wegfangen, scheint nicht möglich zu fein. dadurch fann man ihn von bestimmten Beeten oder Feldern abhalten, daß man Dornzweige ober andere fpige Gegenstände ringe umber in genügender Dichtigfeit und Tiefe eingrabt; sobalb er sich an ber Rase verwundet hat, stirbt er. fichersten fängt man ihn in der Laufröhre, in welche man eiferne Zangen ober an elastischen, gebogenen Staben befestigte Schlingen einschiebt, beren Spannung beim Durchlaufen er aufhebt und babei gefaßt wird. Auch fann man Topfe im Grunde ber Laufröhre eingraben, in die er hineinstürzt. Da er die Röhre, wenn fie geöffnet wird, möglichst bald wieder zu verschließen sucht, fo kunn man ihn leicht bei dieser Arbeit schießen, ober burch Selbstschuffe erlegen. In seinem Jagdrevier ift er am sichersten zu erlegen, wenn man genau auf die Richtung achtet, in ber er seine Rohren fortsett, und ihn beim Auswersen aus der Erde herauswirft, inbem man hinter ihm mit einem Spaten einschlägt. Auch fann man ihn beim Aufwerfen bequem ichießen. Doch ift jum Beschleichen in seinen Jagdrevieren große Borficht nöthig.

Der Maulwurf wird von verschiedenen vierfüßigen Raubthieren, Naubvögeln, Störchen und Schlangen gefressen. Die Naubvögel und Störche lauern ihm beim Aufwersen auf; die Hermeline, Wiesel und Kreuzottern dringen in die Nöhren und Wohnungen des Maulwurfs ein, um ihn zu verfolgen. Die Felle geben ein leichtes und sehr weiches Pelzwerf, und werden in Osteuropa und Asien nicht selten benutzt.

#### 2. Der blinde Maulwurf. Talpa caeca.



Talpa caeca Savi. Sopra la talpa cieca degli antichi, 1822. Talpa caeca Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. II. fol. 7.

Bebig 44 Bahne. Bon ben feche oberen Bordergahnen find die zwei mittleren fast boppelt fo breit, ale Die beiben fleineren feitlichen jederfeite. Bon ben acht Borbergabnen im Unterfiefer find die vier mittleren beutlich breiter, ale Die zwei feitlichen jederfeite. Die beiben mittleren Borbergabne oben und unten find auf der Borderflache flach gewolbt. Bon den drei ein= fpigigen Ludengabnen im Oberfiefer ift ber zweite ber niedrigfte, und ber dritte der dictfte, und taum mertlich niedriger ale ber erfte. Bon ben zwei erften einspitgigen Ludengabnen im Unterfiefer ift ber erfte viel niedriger und viel ichmacher ale ber zweite. Der Ruffel ift ichlant und ftart verschmalert, über die Borbergabne fast zweimal fo lang vorstebent, ale die Breite ber Ruffelfcheibe beträgt. Die Rafenscheibewand ift vorn ber Lange nach flach geboblt, fast wie gefurcht. Die Ruffelfcheibe ift vorn und am Rande fein gefornelt, nach unten und nach ber Seite icharf abgegrengt, nach oben, nach der Mitte des Rafenrudens bin, unregelmäßig rungelig, allmäblich in ben nadten, grob gerungelten Rasenruden übergebend. Die Dberlippe ift binter der Mitte des Lippenrandes flach und weit ausgerandet, die Bucht nach vorn von fpigen Bapfden, nach binten von einer niedrigen, ftumpf abgerundeten Drufenwarze begrengt. Die Augen find übermachfen von der garten, durchscheinenden und ringe um bas Auge berum nachten Korperhaut, Die bicht vor den Augen durchbobrt ift von einem gang feinen, ichragen, nicht flaffenden Canal, durch ben bas Muge nicht fichtbar wird. Der Korper ift bicht und weichhaarig sammetabnlich bebaart; bas Saar ift buntel grauschwarz, mit braunlichschwar: gen Saarspigen. Um Ruffel, an ben Lippen, auf ber Oberfeite ber Gufe und am Schwang fteben ftraffere, borftenabnliche weißliche Saare.

| Totallange                          |   |   | 6u     | 3111   |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|
| Ropflänge                           |   |   | 1"     | 7,5"   |
| Schwanzlänge                        |   |   | 1"     | 2111   |
| Ueber bie Borbergaline vorragenber  |   |   | -      | 4,3"   |
| Breite ber vorberen Ruffelfcheibe . |   |   | _      | 2,4"   |
| 3wifden Auge und Rafenfpige .       |   |   |        | 9,2"   |
| Bwischen ber Ohröffnung und Mafe    |   |   | 1"     | 3.5*** |
| Lange bes Borberfußes mit Ragel     |   |   | _      | 10,8"  |
| Ragel bes britten Fingers           |   | • | - ,    | 3,5"   |
| Breite ber Vorberfußsohle           |   |   |        | 8,3*** |
| Lange bes hinterfußes mit Ragel     |   |   |        | 9,3"   |
| Ragel bes britten Fingers           |   |   |        | 1,6*** |
| Breite ber hinterfußsohle           | • |   | reman. | 3,4"   |
| Die langsten Bartborften            |   |   | -      | 4,8"   |
| Borftehenbe Schwanzhaare            |   |   | -      | 4,2"   |
|                                     |   |   |        |        |

Der blinde Maulwurf ift schon im Alterthum befannt gewesen, und es erleibet keinen Zweisel, daß Aristoteles ihn unter dem Namen Aspalax erwähnt. Wenn die Angaben des Aristoteles nicht mit den Eigenschaften unseres nordischen Maulwurfs übereinstimmen wollten, darin z. B. daß er nicht sehen könne und daß er seine nach außen geöffnete Augen habe, so hat das eben darin seinen Grund, daß Aristoteles den blinden Maulwurf vor sich gehabt. Schon im Ansange dieses Jahrhunderts, im Jahre 1803, scheinen Le Court und Cadet de Baur diese Art nach den verschiedenen Lebensäußerungen und den helleren, weißen Küßen und dem dunkleren Pelz unterschieden zu haben, ohne den gänzlichen Mangel des Gesichts an derselben zu kennen. Db Schelhammer im Jahre 1683 in seinen Observ. 130. p. 233. eine Talpa caeca aus Hamburg in Händen gehabt hat, scheint, troß der dahin deutenden Angaben, nicht sicher. Erst im Jahre 1822 hat Savi in der oben eitirten Abhandlung die Art wissenschaftlich vom gemeinen Maulwurfe getrennt und begründet.

Der blinde Maulwurf ist bis jett mit Sicherheit nur in Südeuropa, im füdlichen Kranfreich, in Italien, Dalmatien und Griechenland nachgewiesen. Er fommt mit Bestimmtheit noch in Oberitalien, bis zu den Südabhängen der Alpen, und nach Savi noch bis in die Schweiz hinein vor. Ob er durch ganz Franfreich und Deutschland, nach der Deutung der Angaben von Schelhammer sogar bis zum äußersten Norden von Deuschland, vorsommt, kann einstweilen noch sehr bezweiselt werden. Nur soviel kann ich behaupten, daß unter vielen Hunz derten von Maulwürsen, die in verschiedenen Gegenden von Deutschland nördlich von den Alpen gefangen waren, ich feinen einzigen blinden gefunden habe. Erzwiesen ist sein Borkommen bis jetzt nur in Südeuropa, vom südlichen Fuße der Alpen an.

Der blinde Maulwurf wühlt und grabt in seinen Jagdgebieten nur dicht unter der Oberfläche, macht weniger ausgedehnte Röhren als der gemeine und wirft keine Erdhausen auf. Er legt das Nest für die Jungen in seiner Wohnstammer an, während es beim gemeinen Maulwurf in einiger Entsernung von dersselben liegt. Im Uebrigen gleichen beide Arten einander in ihrer Lebensweise und in allen anderen Eigenthümlichseiten sehr.

# 4. Familie. Spigmäuse. Soricina.

Die Spitmäuse sind als die eigentlich typischen Formen der Insectensfresser anzusehen, obwohl auch auffallende, extreme Bildungen unter ihnen vorkommen. Sie haben einen schlanken Körper mit spizem Kopf und lanzgem Rüssel, deutlich hervortretende Augen und Ohren, schlanke Extremitäten und einen ziemlich langen Schwanz. Die Gattung Myogale aus Rußland und den Pyrenäen nähert sich im Habitus noch den eigentlichen Spitmäusen; die Gattung Cladobates aus Ostindien erinnert an die Eichhörnchen; die Gattung Rhinomys oder Macroscolis aus Afrika an die Springmäuse.

Bei den eigentlichen Spikmäusen sind die Vorderbeine etwas fürzer, die Vorderfüße jedoch kaum schwächer, als die hinteren, und die schlanken Behen frei und mit schlanken Krallen versehen. Die Füße sind fünfzehig. Die Fußssohle ist schuppig gekörnelt, mit sechs erhabenen Knorpelwülsten besetzt, von denen vier vorn unter der Basis von je zwei Ichen, zwei weiter zurück gegen die Mitte der Sohlensläche stehen.

Der Rüssel ist schlank zugespitzt und sehr beweglich, vorn in eine platte nackte Rüsselscheibe endigend, in der seitlich die Nasenlöcher sich öffnen. Die Furche der Nasenscheidewand setzt sich allmählich erweitert zu einer nackten Berstiefung unter dem Rüssel hin bis zu den Borderzähnen fort. Die ziemlich großen rundlichen Ohren sind inwendig mit zwei übereinander liegenden, schräg nach hinten und unten über die Ohrmuschel verlaufenden, am Rande behaarten Hautlappen versehen, die sich nach vorn über die Ohröffnung zussammenlegen und das Ohr dicht verschließen können.

Der Schädel ift langgestreckt, vorn febr ftart verschmalert, und bat bei allen einheimischen Gattungen keinen Jochbogen. Im Oberkiefer find zwei hakiggebogene, hinten an der Basis mit einem starken Soker versehene, durch eine kleine Lucke getrennte Borderzähne. Sinten im Oberkiefer stehen vier vielspitige Backenzähne, von denen der lette der fleinfte und im Querschnitt dreiseitig ift, der erste als Repräsentant des Reißzahns der Raubthiere angesehen werden kann. Zwischen den Borderzähnen und den vielspitigen Backengahnen tommen drei bis fünf einspitige Bahne vor, deren Ratur in soweit zweifelhaft ift, als man theile Borderzähne, theile Edzähne oder Lückenjahne in denfelben vermuthen kann. Bei erwachsenen Thieren find die 3wi= ichenkiefergrenzen jo verwachsen, daß jeder Anhaltspunkt für irgend eine Dag die letteren, die zugleich die fleinsten bestimmte Entscheidung fehlt. find, als eigentliche Luckenzähne angesehen werden können, erleidet wohl kei= nen 3meifel. Wenn einer diefer Bahne ale Edzahn anzusehen ift, was übrigens wenig Gründe für sich zu haben scheint, so zeichnet er sich wenigsstens nicht durch seine Größe aus. Es ist möglich, daß in der Deutung der Zähne die verschiedenen Gattungen nicht gleichmäßig behandelt werden dürfen. Die Zahl der Zähne im Unterkiefer ist bei allen Gattungen übereinstimmend; auf die langen Borderzähne folgt in jedem Kieferaste ein kleiner, dann ein etwas größerer abweichender Zahn, den man als Repräsenstanten des Reißzahns der Raubthiere ansehen kann, und hinten stehen drei vielspige Backenzähne. An einen Eckzahn ist dabei wohl nicht zu denken.

Der Körper der Spismäuse ist mit einem weichen, sammetähnlichen Haarpelz bedeckt. Die Lippen, Füße und der Schwanz sind mit etwas strafferen Särschen besetzt. Zwischen Rase und Augen stehen lange, straffe Schnurrhaare. Der Küssel ist oben und an den Seiten dicht behaart; die längs der Mittelslinie nach hinten convergirenden Küsselhaare bilden eine erhabene Haarleiste über der Mitte des Nasenrückens. Die straffen Fußhaare setzen sich an den Seiten der Füße nach der nackten Fußsohle hin scharf ab. An der Seite des Körpers besindet sich eine längliche Drüse, die eine starkriechende Flüssigskeit absondert. Sie haben 8 bis 10 Zigen am Bauche und der Brust.

Die Spismäuse sind unterirdische und nächtliche Thiere, die ihrer Nahrung, welche meist aus Insecten und Würmern, doch auch zuweilen aus kleinen Wirbelthieren besteht, über der Erde nachgehen. Sie sind sehr gefräßig, und halten es nur wenige Stunden ohne Nahrung aus. Obwohl sie sich selber kurze Röhren graben, so benutzen sie doch meist die Röhren der Mäuse und Maulwürse zu ihrem Ausenthalte. Einem Winterschlaf sind die europäischen Arten ohne Ausnahme nicht ausgesetzt. Sie scheinen nur von Naubvögeln und Areuzottern verschlungen, jedoch von den meisten Raubthieren wenigstens getödtet zu werden. Vielleicht ist der starke Visamgeruch der Seitendrüse den meisten Naubthieren zuwider.

Die Paarungszeit der Spikmäuse fällt in die Frühlingsmonate. Sie wersen zu sehr verschiedener Zeit im Sommer 4 bis 8 Junge, die nacht und blind und mit geschlossenen Ohren zur Welt kommen. Von den in Häusern lebenden werden zuweilen im Spätherbst oder Winter noch Junge geboren, die aber selten die normale Größe zu erreichen scheinen.

8. Gattung. Crossopus Wagler.



Crossopus fodiens, 1/2 nat. Größe.



Crossopus fodiens, 2/1 nat. Größe

Der Chadel ift binten gewölbt, vorn febr fart verschmalert und lang jugefpist, die Dberfieferbeine von der Augenfante Des letten Badengabne aus in einen fpigen, fcbrag nach binten und außen gerichteten Anochenfortfat ausgezogen. Die Stirnbeine find vorn neben der Mittellinie mit rundlicher Deffnung durchbobrt. Die Babniviten rothbraun gefarbt. Der bintere Safen der zwei großen oberen Bordergabne ift etwas fleiner ale der folgende Bwifden den großen Bordergabnen und den vier vielfpigigen Badengabnen fteben im Oberfiefer vier einsvikige fleine Babne. Die großen Bordergabne im Unterfiefer baben einen ftumpfen Sofer über der Bafie, der von zwei flachen Ginbuchten begrengt wird, Die da entsteben, wo die Bahnfpigen Der Dberfiefere den Unterfiefergabn berühren, und welche mit dem Alter, fo wie die oberen Bahnspigen abstumpfen, fast gang verfcwinden. Der zweite Bactengabn im Unterfiefer ift zweispigig. Es find im Bangen 30 gabne vorhanben, die durch folgende Bahnformel ausgedrückt werden tonnen, in der die einfvikigen Babne im Dberfiefer gusammengefaßt find :

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{4}{3} = 30$$
 3ahne.

Der Rüffel ist ziemlich lang, so daß das Auge der Ohröffnung näher steht, als der Nasenöffnung. In der Rüffelrinne vor den Borderzähnen steht ein eylindrisches Fleischzäpschen. Die Ohrmuschel ist flein, ganz im Haar verssteckt und von den Haaren weit überragt. Die straffen Fußhaare stehen an den Seiten der Fußsohle und der Zehen abwärts verlängert, weit länger als die auf der Oberseite des Fußes, als starre Wimperleiste vor. Der Schwanz ist abgerundet vierseitig, an der Basis verschmälert und mehr abgerundet. Die Schwanzhaare sind auf der Oberseite von gleicher Länge; in der Mittelzlinie der Unterseite erhebt sich vom Burzeldrittel an bis zur Schwanzspiße ein Kiel von längeren Vorstenhaaren. Die Schwanzhaare sind zuweilen sast bis auf die Haut abgenußt, sogar die des Haarsliels auf der Unterseite.

In Europa ist bis jest nur eine einzige Art dieser Gattung nachgewiesen, die in wasserreichen Gegenden Deutschlands nirgend fehlt.

## Die Basserspigmaus. Crossopus sodiens.

Sorex fodiens Pall. tab. aer. inc. 1756.

Sorex Hydrophilus Pall. Zoogr. I. p. 130.

Sorex Daubentonii Erxl. Syst. p. 124.

Sorex carinatus Herm. Observat. p. 46.

Sorex constrictus Herm. Observat. p. 46.

Sorex fluviatilis Bechst. Gem. Naturg. III. 746.

Sorex remifer Geoffr. Ann. du Mus. XVII. p. 182.

Sorex lineatus Geoffr. Ann. du. Mus. XVII. p. 181. 6.

Sorex ciliatus Sow. Brit. Misc. t. XLIX.

Sorex bicolor Shaw. Nat. Misc. t. LV.

Sorex nigripes Melchior Danske Patt. p. 68.

Sorex amphibius, natans, stagnatilis Brehm Ornis II. 38, 44, 47.

Sorex rivalis Brehm Isis. 1830. p. 1128.

Crossopus fodiens, stagnatilis, Musculus, psilurus Wagl. Isis 1832. p. 275.

Amphisorex Pennanti, Linneanus Grey Ann. of n. h. II. p. 287.

Gebiß 30 Zähne. Alle Zahnspißen sind rothbraun. Diese Färbung ist keineswegs eine zufällige Neußerlichkeit, da sie schon im Embryo vorskommt, und sich erst im hohen Alter, doch nie ganz, abnußt. Der Höker an der Basis der stark hakenförmig gebogenen oberen Borderzähne ist etwas niedriger, als der folgende Zahn. Dieser Unterschied verschwindet auch bei ganz alten Thieren, bei welchen der zweite Zahn sehr abnußt, nicht ganz. Die hinter den großen Borderzähnen stehenden vier einspisigen Zähne nehmen an Höhe und Stärke nach hinten bin ab; der vierte ist sehr klein, von außen

nur mit der außerften Spige fichtbar, und im Querichnitt wenig über ein Biertel fo ftart, ale der vorbergebende, und jur Salfte in bem vorderen inneren



1/2 nat. Große.



1/1 nat. Große.

Bintel bes folgenden Backengabne verftectt. Der große Bordergabn im Unterfiefer ift vorn ichwach in die bobe gebogen, an der Bafis mit einem flachen, wellenformig vorspringenden, icharftantigen Soter verfeben. Der nachftfolgende Babn ift einspigig. Der zweite Babn jederfeite hinter ben Borbergabnen ift zweispigig; Die bintere Spige etwas niedriger, ale Die erfte. Der Ruffel ift breit und flach und ziemlich lang, fo daß bae Muge ber Dhröffnung weit naber liegt, ale ber Rafenoffnung. Die nachte, platte Ruffelfcheibe ift nach unten verschmalert, vorn lange ber Mittellinie gefurcht, und die Furche in die unter dem Ruffel bis zu den Bordergahnen fich ausbehnende, nach ben Bordergabnen bin fich erweiternde Mittelrinne fortgefest. mufchel giebt fich halbmondformig, etwas ichrag nach binten und unten um die nadte Obröffnung berum, in deren unterem Bintel der Beborgang mun-Im Inneren der Ohrmuschel befinden fich zwei ebenfalls abgerundete Sautlappen, die mit der Ohrmuschel zwei taschenformige Bertiefungen bilben; die obere verläuft etwas fchrag nach hinten und unten, die untere ichrag nach born und unten, fast in der Richtung der Mundspalte, und beide find, wie die Dhrmufchel felber, am vorftebenden Rande langbebaart. Cobald fich Die Dhre mufchel mit ihren Rlappen nach vorn umschlägt, ift die Dhröffnung von außen gang gefchloffen. Bwifden ber Rafe und ben Augen fteben lange Echnurrhaare, von denen die hintersten am langsten und nach hinten gerichtet find. Um Kinn befinden sich ebenfalls ziemtich lange, abwärts nach vorn ge-Die Fuße find oben schuppig; zwischen den frummte, ftraffe Saare. Schuppen entspringen turze anliegende, braunliche oder schwärzliche straffe Saare, die an den Seiten der Fußsohle und der Beben in langen, abwartegekehrten Wimperreihen über die nachte Fußsohle vorstehen. Die Fußsohle ift rundlich gekörnelt. Die feche Knorpelwülste auf der Fußsohle find läng= lichrund, flach; von den beiden letten der hinteren Ruffohle ift der innere ungefähr anderthalbmal fo lang, als der äußere; auf der Bordersohle der äußere nur wenig größer, als der innere. Die Bordersohle ift gang nacht; die Hintersohle nach der Ferse bin von der Seite ber turz behaart, und nur in einem vom letten außeren Sohlenwulft schräg nach der Terfe verlaufenden schmalen Streifen nackt. Der Schwanz erreicht ungefähr die Länge des Rumpfes, und ift oben und an den Seiten gleichmäßig mit gleichlangen In der Mittellinie der Unterseite find vom Burgeldrittel Saaren bedectt. an bis zur Schwanzspiße die straffen Schwanzhaare auffallend verlängert und zu einem dichten Saarkiel zusammengestellt.

In Hinsicht der Körperfärbung kommen zwei auffallende Abweichungen vor, die von vielen Zoologen als verschiedene Arten angesprochen sind, ohne daß außer der Farbe unterscheidende Eigenthümlichkeiten an den Thieren aufsgesunden wären. Gewöhnlich ist die Oberseite des Körpers schwarz, die Unterseite weiß oder gelblichweiß und Lippen, Füße und Unterseite des Schwanzes weißlich oder bräunlichweiß. Auf der weißen Brust und auf der hellfarzbigen Unterseite des Schwanzes besinden sich häusig größere oder kleinere schwarze Flecke. Ebenso kommen nicht selten an den Ohren oder Augen ganz symmetrisch gelegene weiße Flecke vor. Es ist diese Färbung, jedoch ohne die abweichenden Flecke, die in Deutschland am häusigsten vorkommende.

Seltener ist die Oberseite des Körpers schwarz, die Unterseite grauschwarz, beide Farben wegen ihrer Verwandtschaft nicht sehr scharf von einander getrennt; Lippen, Füße und Unterseite des Schwanzes schwärzlichgrau behaart. Dahin ist von den Synonymen unter anderen zu zählen: Sorex remiser Geoffr. und Sorex eiliatus Sowerby.

|      |                                        | 4                                           |     |     |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           | ٠ |   | 4"   | 10"    |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------|
|      |                                        |                                             |     |     | •                                                                |                                                                                                                   | ٠                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                           |   |   | -    | 11"    |
| 2    |                                        |                                             | , * |     |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           |   |   | 2"   | 10"    |
| ige  |                                        |                                             | ٠.  |     |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           | ٠ |   | 2"   |        |
| Bort | ocri                                   | ăh                                          | ne  | וטע | eraç                                                             | geni                                                                                                              | ber                                                                                   | Ri                                                                                           | iffel                                                                                                                     |   | ٠ | _    | 2,5"   |
|      |                                        |                                             |     |     | -                                                                | _                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           |   |   | -    | 5,3"   |
| 400  |                                        |                                             |     |     |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           |   | ٠ | -    | 3,3"   |
| hrö  | ffm                                    | ınç                                         | , u | nb  | No                                                               | fen                                                                                                               | spil                                                                                  | 3e                                                                                           |                                                                                                                           | ٠ |   | _    | 8,6"   |
| hri  | nuf                                    | die                                         | IX  | on  | ob                                                               | en                                                                                                                | bis                                                                                   | 111                                                                                          | nten                                                                                                                      |   |   | **** | 3"     |
|      |                                        |                                             |     |     |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                           |   |   | -    | 1,6"   |
|      | e<br>Ige<br>Bork<br>uge<br>uge<br>Ohrö | e .  Ige .  Borber,  uge ur  uge ur  hröffm | e   | e   | e Ige Borberzähne von Uge und Nasen Uge und Ohrös Ohrössnung und | e<br>Ige<br>Borberzähne vorrag<br>uge und Nafenfpil<br>uge und Ohröffnu<br>Ohröffnung und Na<br>Ohrmufchel von ob | e Ige Borberzähne vorragen uge und Nasenspike uge und Ohröffnung Ohröffnung und Nasen | e Ige Borberzähne vorragender uge und Nasenspike uge und Ohröffnung Ohröffnung und Nasenspik | e Ige Borberzähne vorragender Ri uge und Nasenspike uge und Ohröffnung hröffnung und Nasenspike Ohrmuschel von oben bis w | e | e | e    | 2" Ige |

| Lange bes Borberfußes mit | 91  | lagi | el | ٠ | ٠ |   | -          | 5,344 |
|---------------------------|-----|------|----|---|---|---|------------|-------|
| Ragel bes britten Fingers |     |      |    |   | a |   |            | 1"    |
| Lange bes hinterfußes mit | '91 | age  | 1  |   |   |   | dominantes | 8,3"  |
| Nagel bes britten Fingers |     |      |    |   |   | • | -          | 1,2"  |
| Die langsten Bartborften  |     |      |    |   |   |   |            | 9 "   |
| Borstehende Schwanzhaare  |     | +    |    |   |   |   | (herealth) | 2,5"  |

Die Wafferspitmans wurde von Pallas im Jahre 1755 bei Berlin beob. achtet und auf einer Rupferplatte unter bem Namen Sorex fodiens abgebilbet. Daubenton beschrieb sie zuerst im Jahre 1756 unter bem namen Musaraigne d'eau in ber Hist. de l'Acad, p. 203. In Rolge beffen führte fie Errleben im Jahre 1777 unter bem namen Sorex Daubentonii auf, während Pennant und Schreber ben Ramen Sorex fodiens beibehielten. Mannigfaltige Abweidungen, theilweise scheinbar zufällige nach ber Färbung, theilweise immer in berselben Weise nach ben Altersverschiedenheiten wiederkehrende, haben es veranlaßt, baß von späteren Beobachtern bei Bergleichung mit ben vorhandenen Beschreibungen wiederholt neue Arten unter biefer fonst so bestimmten Form vermuthet wurben. Dahin gehören bie vielen Ramen von Bermann, Geoffron, Brehm und Wagler. Die meiften biefer namen erledigen fich fcon aus ben Befchreibungen. Sorex constrictus Herm. ist nach ben Untersuchungen ber Driginal= exemplare burch Duvernon eine junge Wafferspitzmaus. Daß Sorex lineatus Geoffr. auch hierher gehört, ift mir wahrscheinlich. Bon Sorex remifer Geoffr. läßt es fich nicht bezweifeln, daß ber Beschreibung die dunfle Barietat ber Wafferspitmans, die später wiederholt als Art zu trennen versucht ift, zu Grunde liegt Die von Brehm und Bagler aufgestellten Arten hat Rathufius nach Driginaleremplaren als biefer Form zugehörig erfannt. Es ift bis jest, tros ber zahlreichen Bersuche, nicht geglückt, eine zweite Art überzeugend zu begründen.

Die Wassersvitzmaus ift im ganzen mittleren Guropa, im größten Theil von Gudeuropa und durch bas gange fübliche Sibirien verbreitet. Ihre Nordgrenze er-In Subeuropa fommt sie vom reicht sie in England und ben Oftfeelandern. mittleren Italien an feltener vor. In Gebirgen geht fie bis zu bedeutenden Höhen, am harz bis unter ben Brocken, in ben Alpen und Gentralkarpathen bis zu Soben von ungefähr 6000 Kuß hinauf. Sie halt sich vorzugsweise gern in ber Rafe bes Waffers auf, und man findet fie nie in trockenen Gegenden, wenn auch zuweilen etliche hundert Schritte vom Wasser entfernt. Sie grabt fich in lockerem Boben in ber Nahe bes Waffers felber Röhren, benutt aber noch häufiger die Gange ber Mäuse und Maulwurfe. Sie ift von allen einheimischen Spigmäufen am wenigsten an eine nächtliche Lebensweise gebunden. Sehr häufig fieht man sie schon balb nach Mittag ihrer Nahrung nachgehen, und ich habe sie mehrere Male schon Morgens fruh in Bewegung gefunden. Sie sucht ihre Nahrung fast ausschließlich im Wasser, und schwimmt und taucht babei mit großer Gewandt= heit, ober läuft, fogar im Winter unter bem Gife, auf bem Grunde bes Wassers Beim Schwimmen fommen ihr bie langen Dimperhaare an ben Fußen ju Statten, fo wie sie fich auch bes Schwanzes als Ruber bedient. Untergetaucht und auf bem Grunde bes Waffers erscheint fie gang breit und platt gebruckt. Ihre Nahrung besteht in allerhand Insecten und Insectenlarven, Burmern. Fischen, Fischeiern, Froschen und Froschlaich. Sogar fleine Saugethiere werben von ihr angefallen und aufgefreffen. Ich habe es etliche Dale bevbachtet, baß auch ein ziemlich großer Grasfrosch von einer Wasserspitzmans überlistet und an ben Hinterbeinen in die Erde gezogen wurde, und bei biesem unangenehmen Borfalle ein flägliches

-1915

Gefchrei ausstieß. Sogar junge Bogel werben von ihr weggetragen und gefressen. In Wassergräben und in seuchten Wiesen schritten gewöhnlich mit Oesseungen noch außen versehen, aus benen die Bewohner sich ber zufällig vorbeisommenden Thiere bemachtigen. Die Baarungszeit beginnt im Mai. Das Beibchen schein ungefähr brei Bochen zu tragen, und wirst dann sechs die acht blinde Junge, die im Berlauf von fünf bis sechs Wochen schon mit auf den Insectensang ausziehen. Obwohl man bis in den Spatsommer hinein junge Basserspigmäuse sindet, so scheint es mir doch zweiselbatt, ob sie mehrere Male im Jahre werken.

#### 9. Gattung. Sorex L.

Fig. 81.



Sorex pygmaeus, nat. Große.



S. alpinus, 2/1 nat. Gr.



S. vulgaris, 2, nat. Gr.





S. pygmaeus, % nat. Gr.

Der Schadel ift hinten gewolbt, vorn febr ftart verichmalert und lang jugespist. Die Dberkieferbeine von der Augenkante bes legten Badengabns

aus in einen fpigen, schräg nach hinten und außen gerichteten Anochenfortsat Die Stirnbeine find vorn neben der Mittellinie mit einer rundlichen Deffnung durchbohrt. Die Zahnspigen find rothbraun gefärbt, nugen sich aber im Alter allmählich ab, so daß die Zähne fast weiß erscheis Der hintere Höfer der zwei großen oberen Bordergabne ift von der Größe des folgenden Bahns. Bwischen den großen Bordergabnen und den vier vielspitigen Badenzähnen stehen im Oberkiefer funf einspitige kleine Bahne. Die Schneiden der langen und ziemlich geraden unteren Borderzähne find wellenförmig gegahnelt, mit drei deutlichen Ginbuchten an den Stellen, wo sie von den Zahnspigen des Oberkiefers berührt werden, und drei durch diese Einbuchten hervorgerufenen stumpfen Sofern hinter der Spige, welche nach der Abnugung und nach dem Alter des Thiere fehr verschieden find, und bei alten Thieren fast gang verschwinden, mahrend sie bei jungen am deutlichsten hervortreten. Der zweite Backenzahn im Unterkiefer ift zweispitzig. Es find im Ganzen 32 Zähne vorhanden, die durch folgende Zahnformel ausgedrückt werden können, in der die einspisigen Zähne im Oberkiefer zusammengefaßt find:

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{3} = 32$$
 Jähne.

Der Ruffel ift schlank und lang, so daß das Auge der Ohröffnung näher In hinficht ber Dicke des Ruffels andert ein liegt als der Rasenöffnung. und daffelbe Individuum mannigfaltig ab. Die Ruffelrinne unten ift langs Die Ohren find ziemlich flein, im Belg verftectt, der Mitte schwach erhöht. von den Haaren wenig überragt. Die straffen Fußhaare find alle kurz und von ziemlich gleicher Länge, so daß sie an der Seite der Fußsohle und der Beben kaum in Wimperreihen vorstehen. Der Schwanz ift abgerundet viersei= tig, an der Bafis plöglich verengt und gleichmäßiger gerundet; bei ein und demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten jedoch zuweilen scharf vierkantig, zuweilen rundlich. Die Schwanzhaare find ftraff, von ungefähr gleis der Länge und gleicher Beschaffenheit, nach der Schwanzspiße bin allmäblich etwas langer; die verengte Schwanzbasis ift mit weichen Saaren besetzt, wie der übrige Körper. Die straffen Schwanzhaare find zuweilen fast gang bis auf die Saut abgenutt, ohne daß irgend eine specifische Berschiedenheit da= Die Farbung wechselt bei ein und derselben Urt durch angedeutet mare. mannigfaltig.

Die Arten dieser Gattung halten sich zwar auch gern in feuchten Gesgenden, doch nicht im Wasser auf, und gehen ohne Ausnahme ihrer Nahrung auf der Erde nach. Sie schwimmen nur gezwungen oder in der Noth. Sie halten sich vorzugsweise gern in Wäldern und Gebüschen auf, und gehen, wo sie sich nicht gestört glauben, schon ziemtich früh Nachmittags ihrer Nahrung im Grase und unter dem Laube nach.

In Deutschland kommen drei Arten dieser Gattung vor. Es muß bemerkt werden, daß in hinsicht der Größe eine herrschende Mittelzahl angegeben ist, und daß von fast allen Arten Individuen in auffallend kleineren Dimensionen vorkommen.

- 1. S. alpinus. Der fünfte ober lette einspitzige Jahn im Oberkieser ragt mit seiner Spitze beutlich über ben vorderen Kronrand des solgenden vielspitzigen Backenzahns hinaus, und ist von der Seite her der ganzen Breite nach sichtbar. Die beiden ersten Backenzähne im Unterkieser sind zweispitzig. Der Schwanz ist ungefähr so lang als der Körper, über anderthalbmal so lang als der Körper ohne Rops. Totallänge 5"; Körperlänge 2" 8"; Schwanzlänge 2" 7".
- 2. S vulgaris. Der fünste ober lette einspitige Jahn im Oberkieser erzreicht mit seiner Spite die Höhe bes vorderen Arvurandes des solgenden vielspitigen Backenzahns nicht, und ist von der Seite her nur zum geringen Theil sichtbar, indem er von dem solgenden vielspitigen Backenzahn verdeckt wird. Der erste Backenzahn im Unterkieser ist einspitig, der zweite zweispitig. Der Schwanz ist etwas fürzer als der Körper ohne Kopf. Totallänge 4"; Körperlänge 2" 7"; Schwanzlänge 1" 6".
- 3. S. pygmaeus. Der fünfte oder lette einspitige Zahn im Oberkieser ragt mit seiner Spite beutlich über ben vorderen Kronrand bes solgenden vielsspitigen Backenzahns hinaus, und ist von der Seite her der ganzen Breite nach sichtbar. Der erste Backenzahn im Unterkieser ist einspitzig, der zweite zweispitzig. Der Schwanz ist etwas länger als der Körper ohne Kopf. Totallänge 3" 2"; Körperlänge 1" 10"; Schwanzlänge 1" 4".

## 1. Die Alpenfpigmaus.

Sorex alpinus.

Fig. 85.



2/1 nat. Größe.

Sorex alpinus Schinz, in Fröbel und Heer Mittheil. Bd. 1. Neue Denkschr. I. p. 13. fig. 1. Sorex Antinorii Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. XXIX.

Gebiß 32 Zähne. Die Zahnspigen find rothbraun. Der Höfer an der Basis des hakensörmig gebogenen, etwas kurzen oberen Borderzahns ist fast ebenso hoch, doch nicht ganz so stark, als der nächstsolgende einspigige Zahn. Die hinter dem großen Borderzahn stehenden fünf einspigigen Zähne

nehmen nach hinten hin an Sobe und Stärke ab, doch find die beiden ersten an Größe wenig verschieden; der fünfte oder lette ift etwas niedriger, ale der vorhergehende vierte, steigt mit der Spiße über die Sohe des vorderen Aronrandes des folgenden vielfpitigen Backenzahns hinaus, und erreicht, auch wenn er abgenutt ift, mindestens die Sohe dieses Kronrandes noch: er ist nur zum geringen Theil in den vorderen Winkel des folgenden vielspißigen Backenzahns hineingedrängt, so daß er von außen ber der ganzen Breite nach fichtbar wird; im Querschnitt ift er etwas ftarker als ber vorher-Die Schneide des langen und ziemlich geraden unteren Borderzahns ist wellenförmig gezähnelt, mit drei stumpfgerundeten Hökern hinter der schwach aufwärtsgebogenen Spite, von denen der erste schon in der Jugend nur durch eine flache Einbucht, bei abgenutten Zähnen gar nicht mehr deutlich von der Spige getrennt ift. Die beiden erften Backengabne im Unterfiefer, unmittelbar hinter dem Borderzahn, find zweispigig; der erfte, zunächst hinter dem Borderzahn stehende, ift hinten mit einem erhöhten Sofer, fast von der Sobe der Spige, verschen. Der zweite ift deutlich zweispigig, die zweite hintere Spige entschieden niedriger als die vordere oder erfte Spige, bei jungeren Thieren ebenso boch, bei abgenutten Zähnen etwas niedriger als die erste Spige des folgenden vielspigigen Backenzahns. Der Ruffel ift febr ichlank zugespitt und so lang, daß die Augen der Ohröffnung weit naber fteben, als der Nasenöffnung. Die Längösurche in der nackten, nach unten stark jugefpitten fleinen Ruffelscheibe fett fich unten in die bis zu den oberen Borderjähnen erweiterte nachte Muffelrinne fort. Die Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Gehörgang mundet, zieht fich halbmondförmig etwas fchrag nach hinten und unten um die Ohröffnung herum. Die obere, niedrigere Sautflappe im Inneren der Ohrmuschel steht fast senkrecht, die untere, weit stärker vortretende, verläuft schräg nach vorn und etwas nach unten, fast in der Richtung der Mundspalte. Der Rand der Klappen und der Ohrmuschel ift Die langen, nach der Augengegend bin ftebenden Schnurr: haare find weit über doppelt so lang, als die an den Seiten des Rinns. Die Fuße find oben schuppig, und zwischen den Schuppen dicht und furz behaart; die Saare setzen sich an den Seiten scharf ab, ohne verlangert und Die Fußsohlen grobgekörnelt, und jede mit feche wimperartig vorzusteben. Anorpelwülsten besett; am Innenrande des Borderfußes ist der mittlere Bulft mit dem letten gang oder fast gang verschmolzen; von den beiden letten auf der Hintersohle ift der innere ungefähr anderthalbmal fo lang als der äußere. Die vorderen und hinteren Fußsohlen find bis zur Ferse nacht; an den Sinterfüßen tritt die furze Behaarung inwendig vor der Ferse am weitesten an Die Cohle heran, ohne fich bis auf die auftretende Cohlenflache zu erftrecken. Der Schwang ift ungefähr fo lang, als der übrige Körper mit dem Ropfe, stark anderthalbmal so lang, als der Körper ohne Ropf, abgerundet vierseitig, an der Basis etwas verschmälert, stärker abgerundet und weichhaarig, der gansen übrigen Länge nach gleichmäßig mit straffen, ziemlich gleichlangen, nach der Spiße etwas längeren Haaren bedeckt, die aber im Sommer häusig kahl abgerieben werden. Die Farbe der Oberseite ist grauschwarz oder schwarzsgrau, mit einem schwachen bräunlichen Anflug; die der Unterseite etwas heller schwarzgrau mit weißlichem Anflug; beide Farben unmerklich in einander übergehend. Die Unterseite des Schwanzes, die Lippen und Füße weiß behaart; die Unterseite des Schwanzes nach der Spiße hin allmählich etwas dunkler, lichtgrau.

| Totallänge          |      |       |        |      |      |     |    |   | 5" | 2111   |
|---------------------|------|-------|--------|------|------|-----|----|---|----|--------|
| Ropflänge           |      |       |        |      | •    |     |    |   | _  | 11,5"  |
| Körper mit Kopf     |      |       |        | •    |      |     |    |   | 2" | 7,5*** |
| Schwanzlänge ohne   | Şa   | are   |        |      |      |     |    |   | 2" | 7111   |
| Ueber ben Borberga  |      |       |        |      |      |     |    |   |    | 2,5*** |
| 3wischen Auge und   | No   | ifeni | iffinu | ing  |      |     |    |   | _  | 5,5    |
| 3wischen Auge und   | DI   | hröf  | nun    | g    |      |     | ٠  |   |    | 4"     |
| 3wischen Ohr und    | Mas  | enö   | fnui   | ng   |      | ٠   | ٠  |   |    | 9"     |
| Böhe ber Dhrmusch   | el i | oen   | obe    | n b  | is 1 | unt | en |   | -  | 2,6"   |
| Lange bes Dhre bir  | iten | ūb    | er b   | ie s | Mit  | ite |    |   | _  | 2""    |
| Lange bes Borberfu  | Bed  | mi    | N      | agel |      |     |    |   | •  | 4,4"   |
| Ragel bes britten & | ing  | ers   |        |      |      |     |    |   | _  | 1,2"   |
| Lange bee Binterfuß |      |       |        |      |      |     | ٠  |   |    | 7,5"   |
| Magel bes britten & | ing  | ers   |        |      |      |     | ٠  |   |    | 1,1"   |
| Die langsten Bartbe | orit | en.   |        |      |      |     |    | ٠ | _  | 11"    |
| Borftehenbe Schwar  | nghi | iare  |        |      |      |     |    |   |    | 2,2"   |

Diese ganz ausgezeichnete Spitmausart wurde vom Landammann Rager in Andermatt am St. Gotthard entbeckt und von Sching in Frobel und heer's Mittheilungen, Bant I. und in ben neuen Denfschriften ber allgem. Schweiz. Gefellschaft für Naturwissenschaften, Band I. im Jahre 1837 befchrieben. Es ift mir wahrscheinlich, baß Sorex Antinorii Bonap. zu bieser Art gehört. Ich habe bas einzige Eremplar bes Turiner Museums, bas biefer Species zu Grunde liegt, für ein junges, ausgebleichtes Individuum von Sorex alpinus gehalten. Damit stimmen die Körperverhältniffe: Körper 1" 11", Schwanz 2", Kopf 10,5" vollfommen überein. 3ch befige felber mehrere junge S. alpinus von gleichen Dimen= ftonen. Auch habe ich wiederholt bemerft, bag Spirituseremplare ber meiften Arten von Sorex allmählich ausbleichen, und die gelbbraune Farbung bes vorliegen: Die Farbengegenfage fint gang bie von S. alpinus, ben Thiers annehmen. Längere Zeit war fo daß jeder wesentliche Unterschied beider Arten wegfällt. biefe Art nur am St. Gotthard befannt. Andreas Wagner hat sie im Jahre 1846 in ben öftlichen Alpen, bei Berchtesgaben, Partenfirchen und Tegernfee nachgewiesen. Ich habe fie im Jahre 1844 im oberen Detthal und im Wisperthal oberhalb Zermatt, im Jahre 1847 im Chamounythal und an ber Grimfel, im Jahre 1850 im Raffelbe bei Gaftein, im Jahre 1852 oberhalb Beiligenblut am Rufe bes Großglockners erhalten. Gie scheint bemnach bie ganze Alpen-Diese Art ist ein entschiebener Walbbewohner, und fommt fette zu bewohnen. am häufigsten in ber oberen Tannenregion und in ber Krummholzregion vor. In ben Alpen findet man sie vom Fuße bes Gebirges an bis zu Höhen von ungefähr

7000 Fuß. Auch fie liebt seuchte, masserveiche Gegenden, ohne schwimmend ihrer Nahrung nachzugehen. So weit ich sie im Leben beobachtet habe, scheint sie in den Eigenthümlichseiten ihrer Lebensweise nicht aussallend von Sorex vulgaris abzuweichen.

## 2. Die Baldfpigmaus.

Sorex vulgaris.

Fig. 86.



2/1 nat. Größe.

Sorex vulgaris L. Mus. Adolph. Frid. p. 10.

Sorex Araneus L. Faun. suec. II. n. 24,

Sorex tetragonurus Herm. Observ. Zool. p. 48.

Sorex fodiens Bechst. Gem. Nat. III. p. 746.

Sorex Eremita Bechst. Getr. Abbild. Cent. II. p. 22.

Sorex Cunicularia Bechst. Gem. Nat. ed. II. I. 879.

Sorex coronatus Millet Faune. Bullet. des sc. nat. XVIII. p. 97.

Sorex concinnus, rhinolophus, melanodon Wagl. Isis 1832. p. 54.

Sorex castaneus, labiosus Jenyns. Ann. of nat. hist. II. 43, 323.

Die Zahnspigen find rothbraun. Der Sofer an Gebiß 32 Zähne. der Bafis des hakenförmig gebogenen, etwas furgen oberen Borderzahns ift cbenfo boch, ale ber nächstfolgende einsvitzige Bahn. Die hinter dem großen Borderzahn stehenden funf einspitzigen Zähne nehmen nach hinten bin an Sohe und Starte ab, doch find die drei erften an Große wenig verschieden; der fünfte oder lette ift weit niedriger, als der vorhergehende vierte, und steigt mit der Spike nicht bis zum vorderen Kronrande des folgenden vielfpikigen Backenzahns hinauf; er ist mit der hinteren Sälfte in den inneren Winkel des folgenden vielspitigen Backenzahns hincingedrängt, so daß er von außen ber kaum zur Salfte fichtbar wird; im Querschnitt ift er nur wenig schwächer als der vorhergehende. Die Schneide des langen und ziemlich geraden unteren Borderzahns ift wellenformig gegahnelt, mit drei ftumpfgerundeten Bofern hinter der schwach aufwärtsgebogenen Spike, von denen der erfte nur durch eine ganz flache Einbucht von der Spite getrennt ift. Der erfte Backen= dabn im Unterkiefer ift einspigig. Der zweite ift zweispigig; die zweite oder bintere, nur durch eine flachgerundete Bucht abgesetzte Spike ift niedriger,

ale die erste oder vordere Spige und ale die erste Spige dee folgenden viel-Der Ruffel ift schlant zugespitt und so lang, daß ipikigen Backenzahns. Die Augen der Dhröffnung näher steben als der Rafenöffnung. Die Sagre langs der Mittellinie des Rafenruckens fteben zuweilen kammabnlich in die Sobe, am ftarfften bei den alten Mannchen. Die Langefurche in der nach unten zugespitten kleinen Ruffelscheibe sett fich unten in die bis zu den oberen Borderzähnen erweiterte nackte untere Ruffelrinne fort. Die Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Gehörgang mundet, zieht fich halbmondformig, etwas ichrag nach binten und unten um die Dhröffnung berum. niedrigere Hautflappe im Inneren der Ohrmuschel steht fast fentrecht; die untere, weit stärker vortretende verläuft schräg nach vorn und etwas nach unten, fast in der Richtung der Mundspalte. Der Rand der Rlappe und der Ohr= Die Schnurrhaare zwischen Rase und Augen find nach muschel ift behaart. den Augen bin über doppelt so lang, als die an der Seite des Rinns. Die Rüße find oben schuppig, und zwischen den Schuppen dicht und kurz behaart; die Saare seken sich an der Seite scharf ab, ohne verlangert und wimverartig vorzustehen. Die Kußsohlen sind grobgekörnelt, jede mit seche Knorvelwülsten besett; von den beiden letten Bulften ift auf der Bordersohle der außere über doppelt jo groß als der innere, auf der Hintersohle der innere kaum merklich größer als der außere. Die vorderen Juffohlen find nacht; die hinteren nach der Terse bin hinter den letten Bulften dicht und sehr kurz behaart, und nur auf einem sehr schmalen Streifen, der vom letten äußeren Wulfte bis zur Ferse verläuft und über welchem die Haare von beiden Seiten convergirend zusammenstoßen, nacht. Der Schwanz ift etwas fürzer, als die Länge des Körpers ohne Kopf beträgt, abgerundet vierseitig, an der Bafis etwas verschmälert und mehr abgerundet, weichhaarig, der ganzen übrigen Länge nach gleichmäßig mit straffen, fast gleichlangen, an der Spipe allmählich etwas längeren Die Farbe der Oberseite ift dunkelbraun, von reinem, hellem Rostbraun bis dunkel schwärzlichbraun, nach den Körperseiten bin beller und mehr gelblichbraun; die Unterseite ist weißlichgrau. Ober- und Unterseite find nicht scharf von einander in der Farbung geschieden. Der Lippenrand und die Unterseite des Schwanzes weißlich behaart; nach der Schwanzspiße bin werden die unteren Schwanzhaare allmählich dunkler, bräunlich, wie die der Kuße; die Schwanzspige ift ringeum dunkelbraun behaart. Die folgenden Mage sind von zwei erwachsenen Individuen genommen, die beide von der herrschenden Größe ziemlich gleichweit sich entfernen, ohne die außersten Grengen ber Art zu bezeichnen.

Totallänge 2" 3" 11" 11" 11" Ropflänge 7,5" 211 6'11 2" Rörperlänge Schwanzlänge ohne haare . . . 1" 7111 1" 5,5" 2.24 Ueber bie Bordergahne vorragender Ruffel ... 2.3"

| Bwifchen Auge und Rafenöffnung          |             | 5"   | produces.                              | 5"   |
|-----------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------|------|
| Bwifchen Auge und Dhroffnung            | COLUMNITION | 4,2" | (Approximate)                          | 4,1" |
| Bwischen Dhr und Rasenöffnung           | _           | 8,5" | -                                      | 8,4" |
| hohe der Ohrmuschel von oben nach unten |             | 2,7" | ***                                    | 2,7" |
| Lange bes Ohrs hinten über die Mitte .  |             | 2,5" | _                                      | 2,1" |
| Lange des Vorderfußes mit Nagel         | _           | 4.2. | _                                      | 4,1" |
| Magel bes britten Fingers               | -           | 1,1  | -                                      | 1,1" |
| Lange bes Hintersußes mit Ragel         |             | 6,2" | gapurtenti                             | 6,1" |
| Magel bes britten Fingers               | -           | 1,1" | ************************************** | 1"   |
| Die längsten Bartborften                | _           | 8""  | -                                      | 7,8" |
| Vorstehende Schwanzhaare                |             | 2.7" | -                                      | 2,8" |

Linné hat diese Art zuerst in der Fauna suecica im Jahre 1746 unter dem Namen Sorex, dann 1754 im Mus. Adolph. Frid. unter dem Namen Sorex vulgaris und in der späteren Ausgabe der Fauna suecica 1761 unter dem Namen Sorex Araneus beschrieben. Dann wurde sie 1780 von Germann unter dem Namen Sorex tetragonurus in Zimmermann's Geogr. Gesch. II. S. 383 aufgeführt. Bech stein hat sie nach einander unter drei verschiedenen Namen beschrieben und abzgebildet. Daß die Namen von Wagler auf diese Art zu beziehen seien, hat Nasthussiese führt, wie nach den Originaleremplaren dargethan.

Icunns führt unter bem Namen Sorex castaneus nach brei Exemplaren eine Art ein, die von S. vulgaris burch eine schlankere Schnauze, runden, dicht behaarten Schwanz mit einem Haarpinfel an ber Svipe, fastanienbraune Oberfeite und dunfelgraue Unterfeite fich unterscheiben foll. Die feinem Zweifel unterwors jenen Maße, wie die Schwanzlänge: 1" 7,5", stimmen ganz mit Sorex vulgaris Soweit meine Erfahrungen reichen, ift auf Die übrigen Eigenthumlichfeiten keine specifische Unterscheidung zu gründen. Ich habe mehr als zweihundert Gremplare von Sorex vulgaris, meift im frijchen Bustande, die übrigen in Spiris tuseremplaren, untersucht, und begreife es fehr wohl, daß man geneigt fein fann, nach den ertremen Bildungen verschiedene Arten aufzustellen, muß aber auf'o Bestimmteste behaupten, daß in den genannten Eigenschaften feine Möglichkeit einer icharfen Trennung liegt. Kaft alle Spipmausarten fommen unter verschiedenen, bis jest noch nicht vollständig flar zu überblickenden Umftanden mit auffallent abweichender Entwickelung ber fleischigen Theile, verschiedener Dicke ber Lippen, des Ruffels, ber Fuße und des Schwanzes vor. 3ch habe ein und daffelbe Indi= viduum in der Gefangenschaft mit dickem, abgerundetem und mit scharf vierkantigem, schlankem Schwanze, mit fleischig angeschwollenen und mit bunnen Lippen und schlanken Füßen beobachtet. Die Thiere sahen einander in so verschiedenen Bustanden jo wenig ahnlich, daß man bem habitus nach allerdings verschiedene Arten hatte vermuthen können. Auch auf die Färbung fann nichts Entscheidendes gegründet werben; ich habe Individuen von einer gelbbraunen, durch eine dunfel fastanienbraune, bis zu gang dunfler ichwarzbrauner Farbung in allen Uebergangen gesehen. Eine besonders üppige Form in Ausbitvung der fieischigen Theile scheint der Sorex labiosus Jenyns von Frankfurt am Main zu sein; die Schnauze ift vor ben Augen bicker und ftumpfer, die Fuße find breiter und ftarfer, und ber Schwanz ift dichter und mehr abstehend behaart, als bei Sorex vulgaris: die Maße stimmen vollkommen mit Sorex vulgaris überein. Die angeblichen Unterschiede find nicht einmal individuelle, sondern temporelle. Ich habe zahlreiche Eremplare von diefer Ausbildung erhalten, die im Gebig und den Korperverhaltniffen gang und gar nicht von ber gewöhnlichen Form abweichen.

s-week

Mit weniger Sicherheit laffen fich Bermuthungen über den Sorex rusticus von Sundewall aus Jemtland aufstellen. Go fann fich nur barum handeln, diese Form von Sorex vulgaris und pygmaeus unterscheiben, oder mit einer dies fer Arten vereinigen zu wollen. In ben Dagen fteht fie zwischen beiben, so bag ne von beiben Arten in ertremer Ausbildung erreicht werben könnte. Der Körver hat 55,5, ber Schwanz 37,5, ber Kopf 22 Millimeter Lange. Daß im Gegensat zu Sorex pygmaeus, von welchem Sundewall biese Form bestimmt unterscheis bet, ber vierte obere Zwischenzahn von ber Seite gesehen doppelt so groß ift, als ber fünfte, fonnte unter ben bekannten Arten fich nur auf Sorex vulgaris begieben; ich muß gestehen, baß ich auf biefe Angabe am meiften Werth lege. Dann wurde man einen jungen Sorex vulgaris vermuthen burfen. Daß bas Thier in Wirflichfeit fein gang altes sein fann, geht baraus bervor, bag ber untere Borbergabn ftark und beutlich dreizähnig ift. Damit wurde auch das absolute Daß fich vereinigen laffen, indem bie Korperlange über zwei Boll beträgt, was fur einen jungen Sorex vulgaris gerabe ausreichent, für einen jungen pygmaeus zu viel sein Daß ber Schwang jeboch vier Millimeter langer ift, als ber Körper ohne Ropf, wurde fich, streng genommen, nur mit Sorex pygmaeus ver-Danach mußte man offenbar eine von beiben verschiebene Art einigen laffen. vermuthen, wenn nicht zu bedenken ftante, daß je nach dem Sandhaben ber Meffung ein Spismauskörper von zwei Bell Länge leicht um etliche Linien größer ober kleiner ausfallen fann. 3ch will babet bemerken, bag ich fammtliche Thiere in möglichst ausgerecktem Zustande gemessen habe, um ein bestimmtes, unter allen Umständen gleichmäßig zu wiederholendes Maximum zu erhalten. bei diesem Thier die Messung anders angestellt ware, so wurde ich in den Angaben feinen einzigen Unterschied von Sorex vulgaris finden.

Die gemeine ober Walbfpigmaus ift aus Schweden, Danemarf, England, Franfreich und Deutschland befannt. Ich habe sie in verschiedenen Gegenden ber Alpen, in Oberitalien, Iftrien, Ungarn und im mittleren und nördlichen Rufland bis zu 60° nördl. Br. gefunden. In den Alpen geht fie bis in die eigentliche Alpenregion, bis über 6000 Fuß Gebirgshöhe hinauf und verschwindet erft an der oberen Krummholzgrenze. Um liebsten halt sie sich in feuchten Balbgegenden auf, auch an Fluffen und Teichen, befonders wenn Strauchwerf in ber Nähe ift. Doch schwimmt sie freiwillig gar nicht und geht ihrer Nahrung nur auf dem Trocknen nach. Sie benutt bie Rohren ber Maulwurfe und Erdmäufe, grabt fich jedoch auch furze Rohren felber, die in mehreren Deffnungen, welche auch im Schnee gangbar gehalten werden, an der Oberfläche munden. Diefe Spigmäufe fommen Nachmittags schon zwei bis drei Stunten vor Sonnenuntergang zum Borschein, zuweilen sogar ichon am Mittage, laufen in ben ausgetretenen Bangen zwischen ben Rohrenöffnungen mit großer Saft und Beweglichfeit umher und laffen fich, wo fie einander begegnen, auf lauten und blutigen Rampf ein. Rur in ber Fortpflanzungszeit halten sie sich paarweise friedlich in ihren Rohren zusammen auf. Bom Mai an bis in den August findet man Rester mit 5 bis 10 Jungen, die anfangs blind und nacht find, und von den Weibchen auch in der Befangenschaft gefäugt und mit ber größten Borficht und Behendigfeit versteckt werden. Die fpat im Jahre geborenen Jungen erreichen bie gewöhnliche Große nicht. Man fieht biefe Spiß= maus im Winter häufig in ihren ausgetretenen Bangen im Balbe ober an Balb: ranbern auf bem Schnee umherlaufen.

#### 3. Die 3mergfpigmaue.

Sorex pygmaeus.

Fig. 87.



1/4 nat. Größe.

Fig. 88



3/1 nat. Große.

Sorex pygmaeus Pall. Zoogr. ross. asiat. l. p. 134. Sorex minutus L. Syst. Nat. XII. p. 112. n. 2. Sorex exilis L. Syst. Nat. XIII. p. 115. n. 11. Sorex minutissimus Zimm. Geogr. Gesch. II. p. 385. 319. Sorex minimus Geoffr. Ann. du Mus. XVII. p. 186. Sorex pumilio Wagl. Isis 1832. p. 54. Sorex rusticus, hibernicus Jenyns Ann. ot nat. hist. 1838. Sorex pumilis Niks. Arch. Sk. Beitr. I. p. 145.

Gebiß 32 Zahne. Die Zahnspigen sind rothbraun. Der höfer an der Basis des hakenförmig gebogenen, etwas kurzen oberen Borderzahns ist ebenso hoch, doch nicht ganz so start als der nächksolgende einspisige Zahn. Die hinter dem großen Borderzahn stehenden sünf einspisigen Zähne nehmen nach hinten hin an höhe und Stärke ab, doch sind die drei ersten an Größe wenig verschieden; der fünste oder letzte ist etwas niedriger als der vorherzgehende vierte, und steigt mit der Spise über die höhe des vorderen Kronzandes des solgenden vielspisigen Backenzahns hinaus; er ist nur zum geringen Theil inwendig in den vorderen Winkel des solgenden vielspisigen Backenzahns hineingedrängt, so daß er von außen her der ganzen Breite nach sichtbar wird; im Querschnitt ist er etwas stärker als der vorherzechende. Die Schneide des langen und ziemlich geraden unteren Vorderzahns ist wellensörmig gezähnelt, mit drei stumpfgerundeten, ziemlich gleichmäßig unter sich

und von der aufwärts gebogenen Spipe getrennten Bofern. Der erfte un= tere Backenzahn ift einspitzig; der zweite ist zweispitzig, die zweite hintere Spipe etwas niedriger ale die vordere, und fast so hoch ale die erfte Spipe Der Ruffel ift febr schlant juges des folgenden vielfpigigen Badenzahns. spitt, und so lang, daß die Augen der Ohröffnung weit naber steben, ale Die Längefurche vorn in der nachten, nach unten jugeder Rasenöffnuna. spitten fleinen Ruffelscheibe sett fich unten in die bie zu den oberen Borderjähnen erweiterte nachte Ruffelrinne fort. Die Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Geborgang mundet, zieht fich halbmondformig, etwas schräg nach binten und unten, um die Ohröffnung herum. Die obere niedrige Sautklappe im Inneren der Ohrmuschel steht fast senkrecht, die untere, weit stärker vortretende, verläuft schräg nach vorn und etwas nach unten, fast in der Richtung der Mundspalte. Der Rand der Klappe und der Ohrmuschel ift lang behaart. Die langen, nach der Augengegend bin stehenden Schnurrhaare find fast dreimal so lang, als die an den Seiten des Rinns. Die Füße find oben schuppig, und zwischen den Schuppen dicht und kurz behaart; die Haare setzen fich an den Seiten scharf ab, ohne verlängert und wimperartig vorzustehen. Die Fußsohlen find grobgekörnelt und jede mit sechs Anorpelwülsten besett; die beiden letten Bulfte auf jedem Tuße find rundlich und viel kleiner, als die vier vorderen an der Wurzel der Beben; der lette Wulft inwendig am Borderfuße ist nicht halb so groß ale der äußere, und dicht an die vorhergehenden mittleren herangerückt; von den beiden letten am hinterfuße ist der innere größer als Die vorderen Fußsohlen sind nacht; die hinteren nach der Ferse hin hinter den letten Wülften dicht und fehr furz behaart, und nur auf einem sehr schmalen Streifen von dem letten Außenwulft bis zur Ferse, über welchem die Saare von beiden Seiten convergirend zusammenstoßen, nacht. Schwanz ist etwas länger ale der Körper ohne Ropf, doch weit fürzer ale der ganze übrige Körper mit Kopf, abgerundet vierseitig, an der Basis etwas verschmälert und mehr abgerundet und weichhaarig, nach der Spipe bin am ftärksten, und der gangen Lange nach gleichmäßig mit straffen, fast gleichlangen, an der Spipe etwas langeren Haaren bedeckt. Die Farbung der Oberfeite ift dunkelgraubraun, oder braungrau, nach der Seite bin mit gelblichem Anflug; die Unterseite ist weißgrau; beide Farben gehen an den Seiten des Bauches allmählich in einander über. Die folgenden Mage rühren von zwei Individuen her, von denen das erste ungewöhnlich groß ist, obwohl es ohne Zweifel zu der Art gehört, das zweite die gewöhnliche Mittelgröße bezeichnet. 3ch habe wiederholt Individuen von 2" 8" Totallänge gefunden.

| Bwischen Auge und Rafenöffnung           | 3,9"  | _ | 3,9"   |
|------------------------------------------|-------|---|--------|
| Zwischen Auge und Ohröffnung             |       | _ | 3,2"   |
| Bwischen Ohr- und Masenöffnung           |       |   | 7111   |
| Höhe der Ohrmuschel von oben bis unten — |       | - | 2,2"   |
| Lange des Ohrs hinten über die Mitte     |       | _ | 1,5"   |
| Lange des Vorberfußes mit Ragel          |       |   | 2.8"   |
| Nagel des britten Fingers                | 0,6"  | _ | 0,6111 |
|                                          | 5,1"  |   | 5,1"   |
| Nagel bes britten Fingers                | 1"    |   | 1"     |
| Die längsten Bartborsten                 | 7,644 |   | 6      |
| Vorstehende Schwanzhaare                 | 0,5   |   | 2,8"   |

Die Zwergspihmaus wurde zuerst von Larmann in seinen Sibirischen Briesen S. 72 als "Sorex pygmaeus rostro longissimo, cauda nulla" bezeichenet, nach einem verstümmelten, schwanzlosen Eremplare. Linné machte baraus in der zwölsten Ausgabe seines Syst. Nat. seinen Sorex minutus. In der dreizehneten Ausgabe führt Gmelin die Art noch einmal als Sorex exilis auf, nach einem unverstümmelten Thiere. Daß auch Sorex minutissimus Zimm. und Sorex minimus Geoffr. dahin zu zählen sind, erleitet keinen Zweisel. Sorex pumilio Wagler ist nach Bergleichung der Originaleremplare durch Nathusius ebenfalls hierher zu stellen.

Es scheint auf ben ersten Blick gewagt, ben Sorex rusticus Jenyns aus England zu biefer Art zu ziehen; Die vortreffliche Beschreibung und Die Bergleidung mit S. tetragonurus scheint mir jedoch faum einen 3weifel übrig zu laffen, baß Jenyns ein großes Individuum von Sorex pygmaeus vor sich gehabt habe. Die Dimenstonen werden folgenderweise: Totallange 4", Körperlange 2" 6", Schwanzlange 1" 6", in englischem Dage, wie es scheint nach einem Balge, angegeben. Bennns führt an, bag bie fünf einspitigen Bahne im Oberfiefer eine gleichmäßiger abgestufte Reihe bilbeten, und ber fünfte im Berhaltniß zu ben übrigen breiter und mehr in Reihe gestellt und von außen mehr fichtbar fei, als bei S. tetragonurus, bei welcher Art ber fünfte Bahn viel fleiner, außer ber Reihe gestellt und von außen faum fichtbar fei; bag bei S. rustiens ferner bie Entfernung zwischen ben Augen und ber Rafe toppelt fo groß, ale zwischen ben beiben Augen sei, während fie bei S. tetragonurus nur anderthalbmal so groß ift. find Gigenthumlichkeiten, die unter ben befannten Arten nur auf Sorex pygmaeus bezogen werden fonnen. Ebenfo pagt auch ber verhaltnismäßig langere, ploglich enbende, bichter und mehr abstehend behaarte Schwang gang auf bas gewöhnliche Borfommen von Sorex pygmaeus. Auch bie Dage fint, seweit fie unveränderlich angenommen werben muffen, nicht entgegen; die Schwanzlänge: 1" 5" Parifer Dag, stimmt mit bem oben erwähnten großen Eremplare überein; die um 3,5" absolut größere Lotal= und Rorperlange fann bei einem möglicherweise ausgerechten Balge nichts entscheiben. Dag bas Inbividuum, welches Gelys-long champs in feiner Micromammalogie S. 21 und 46 fraglich als Sorex rusticus aus Belgien erwahnt, zu S. pygmaeus zu ziehen fei, ift nach ben Angaben höchst wahrscheinlich; es paffen die absoluten Dage vollständig und ber Schwang ift auch um 2". länger als der Körper ohne Kopf. Was mich in der Ansicht über Sorex rusticus Jenyns noch bestärft, ift die Beschreibung von Sorex hibernicus Jenyns, ben er als eine Localvarietat von S. rusticus, noch einem einzigen in Irland gefundenen Eremplare, ansieht. Die angegebenen Dimensionen: Totallange 3" 4"; Rorper 2" 1"', Schwang 1" 3,5"', Ropf 9,75", Hinterfuß 5,5" nach englischem Daß,

liegen ganz innerhalb ber Grenzen eines mittelgroßen Individuums von Sorex pygmaeus. Darauf, daß die Schwanzhaare sehr abgenutt sind, der Schwanz in der Endshälfte sast ganz nacht angegeben wird, ist gar kein Werth zu legen, da es bei allen Arten der Gattung Sorex vorsommt. Ich habe dies wiederholt bei ganz normalen Sorex pygmaeus beobachtet; auch das oben unter den Maßen ausgeführte größere Individuum zeigt diese Abnutung in hohem Grade. Dieser Sorex hibernicus scheint mir ein ganz normales Individuum von Sorex pygmaeus zu sein, dessen Vorsommen in England oder Irland man nicht vermuthet zu haben scheint. Ien und erklärt später selber diesen Sorex hibernicus für identisch mit seinem Sorex rusticus, und hält die Ansicht, daß die Art von Sorex vulgaris verschiezden sei, sest. Ann. of nat. hist. VII. p. 263.

Auch ist es mir wahrscheinlich, daß Sorex pumilus Nilss. aus der schwedischen Proving Schonen zu biefer Art zu gählen ift. Nilfson giebt von bem einzigen gefundenen Gremplare die Lange bes Korpers zu 161/2", Die bes Schwanzes ohne Saare zu 141/2" an, und erwähnt, ber Ropf fei beinahe fo lang, als ber gange übrige Korper. Letteres wurde allerdings scheinbar ein hochft eigenthumliches Thier andeuten. Man muß jedoch babei beachten, bag bei allen frisch in Alfohol gefetten Spitmaufen fich ber Rucken fast halbfreisförmig einbiegt, und bie Dirbelfäule nur mit Gewalt wieder in gerade Richtung zu bringen ift. In biefer Lage ift auch bei ben übrigen Spitmaufen ber Ropf anscheinend ungefahr fo lang, als ber übrige Körper. Rach Rilffon's Magen mußte bie Ropflange boch min= bestens ungefähr 8" betragen, was ziemlich genau mit kleinen Individuen von Sorex pygmaeus übereinstimmen wurde, wie dies auch fur die angegebene Schwanglange ber Fall ift. Die burch feine abweichende Methobe bes Meffens zu andern= den Maße beuten also keine wesentliche Abweichung von Sorex pygmaeus an. Unter mehr als breißig frischen und Spirituseremplaren, die ich aus verschiedenen Gegenden von Deutschland, aus Rufland und Sibirien in Sanden gehabt habe, sind mehrere von berselben Größe, die man von ben fast um einen gangen Boll längeren Eremplaren specifisch nicht trennen kann, indem sie in allen übrigen Eigenschaften völlig unter einander übereinstimmen und auch in der abfoluten Größe theilweise Uebergänge zu einander barbieten. Auch bei biefem Eremplar von Milfson fimmen die übrigen Eigenschaften so gut mit Sorex pygmaeus überein, als man es nach einer Beschreibung erwarten fann; die Schwanzlange ift bei ber 3wergspigmaus in der Regel fo groß, als die Entfernung zwischen Auge und Schwang: wurzel, so baß ber Schwanz, gehörig angebrückt, bis zum Auge vorragen muß; auch in der Art der Behaarung und Karbung ift keine wesentliche Abweichung. Das Gebiß ift leider nicht ausführlich erwähnt. Daß bie unteren Borbergahne als fark breizähnig angeführt werden, beutet auf ein Junges Thier hin; während das von Liljeborg ebenfalls in Schenen gefundene Eremplar von bedeutenderer Körpergröße: 1" 9,5" Körperlänge und 1" 3,5" Schwanzlänge, mit kaum gezähnelten Borderzähnen, ein altes Thier sein muß.

Die Zwergspitmaus, das kleinste Säugethier nördlich von den Alpen, hat eine ausgedehnte Verbreitung, da sie fast aus allen Ländern Europas, aus Nordsassen und Nordafrika bekannt ist. Lange Zeit glaubte man sie ausschließlich in Sibirien verbreitet. Gloger wies sie zuerst in Deutschland, im Jahre 1825 in Schlesien, nach, nachdem Bechstein sie schon 1789 aus Thüringen erwähnt, aber nicht als Art unterschieden hatte. Darauf wurde sie in verschiedenen Gegenden Deutschlands, in Mecklenburg, Holstein, Sachsen und Vaiern, angetrossen, und bes sonders häusig von Lenz in Thüringen gefangen. Im Jahre 1833 fand sie Selys Long champs in Belgien, im Jahre 1838 Jenyns in England und

Irland, im Jahre 1841 Steenstrup in Dänemark. Mority Wagner hat sie in Oran entdeckt. Ich selber habe sie am Niederrhein, in Braunschweig, im mittzleren Dalmatien und in Nordrußtand aus der Gegend von Ustjug weliki, gegen den 61° nördl. Br., erhalten. Es scheint, daß sie innerhalb der angegebenten Grenzen ziemlich allgemein verbreitet, doch nirgend häusig vorhanden ist. Unter etwa 200 Gremplaren von Sorex vulgaris habe ich kaum 20 von Sorex pygmaeus erhalten. Nur ein einziges Mal habe ich ein Thierchen dieser Art lebendig mit der Hand gefangen, dasselbe jedoch troß aller Sorgsalt nicht einen vollen Tag am Leben erhalten, während Sorex vulgaris monatelang in der Gefangenschaft aushält.

In Aufenthalt und Lebensweise stimmt diese Art fast ganz mit der gemeinen Spikmaus überein. Ich habe sie nur in waldreichen Gegenden, in Wäldern, an Waldrandern und in der Nähe von Gedüsch einzeln angetroffen, und verhältniß-mäßig nicht selten Morgens früh auf Fußwegen todt gefunden. Auch in Gegenzden, in welchen sie regelmäßig vorzukommen psiegt, sieht man sie nicht, wie Sorex vulgaris so häusig. sich im Freien umhertreiben. Das einzige Mal, daß ich sie lebendig gesehen, wahrscheinlich zufällig aufgescheucht, war früh Nachmittags, ehe die anderen Spikmäuse ihre Löcher zu verlassen vslegen, um auf Naub auszugehen. Ueber ihre Fortpflanzung ist bisher nichts bekannt geworben.

### 10. Gattung.

# Crocidura Wagler.

Der Schädel ift hinten flach gewölbt, vorn verschmälert und fur; jugespitt, die Backenzahnreihe im Oberkiefer viel ftarter nach vorn convergirend, als bei den vorhergehenden Gattungen; die Oberkieferbeine find hinter den beiden letten Backengahnen abgerundet und nicht in eine Knochenspite aus-Die Stirnbeine dicht, ohne irgend eine Durchbobrung. Bahne find weiß. Der hintere Sofer der zwei großen oberen Borderzähne ift Zwischen den großen Borviel niedriger ale der. folgende einspißige Bahn. dergahnen und den vier vielspigigen Backenzahnen fteben im Oberkiefer drei oder vier, im Unterkiefer zwei kleine Bahne, die sammtlich einspikia find. Die Schneiden der langen, mit den Spigen aufwärts gekrummten unteren Bordergahne haben auf der Schneide, da, wo fie vom hinteren Soker des oberen Borderzahns und vom ersten größeren einspikigen Bahn beim Gebrauch berührt werden, zwei gang flache wellige Ginbuchten, die mit dem Abnuten der oberen Bahne ebenfalls flacher werden und mit dem Alter fast gang verschwinden. Der Ruffel ift so lang, daß die Augen der Ohröffnung noch näher stehen als der Rasenspike, aber etwas plump, vor den Augen bauchig angeschwollen, dicht hinter den Rasenlöchern sehr stark verschmälert und rasch zugespitt. Die Ohren find ziemlich groß, im haarpelz deutlich hervortretend.

und theilweise über das haar weit vorstebend. Die ftraffen Fughaare find gientich turg, von ungefahr gleicher Lange, feben fich an ben Geiten ber Bug-



Crocidura suaveolens, nat. Große.



Fig. 92.

Cr. suaveolens, 2, nat. Gr.

sohlen und ber Zehen icharf ab, ohne wimperartig verlängert vorzufteben. Der Schwanz ift ziemlich drehrund, an der Bafis plöglich verengt, und nach der Spige hin allmählich verschmälert. Die kurzen, ziemlich gleichlangen ftraffen Schwanzhaare find mit längeren, entfernt stehenden Wimperhaaren von seches bis zehnsacher Länge untermischt, die fich selten abzunuten cheinen.

Die Arten biefer Gattung halten fich am liebsten in bebautem Lande, in Felbern und an Felbrandern, in Garten und Barkanlagen auf, und dringen ohne Ausnahme an geeigneten Stellen in menschliche Bohnungen ein. Auch ziehen sie die trockenen Gegenden den naffen vor. Im Inneren der Balber und in sumpfigen Gegenden findet man sie selten. Sie sind entsichenen nächtliche Thiere, als die Arten der beiden vorhergehenden Gattungen, und man sieht sie selten vor Sonnenuntergang an freien Stellen umsberlaufen.

In Europa fommen brei Arten Diefer Gattung vor, Die fich in folgenber Beise charafterifiren:

### 1. Untergattung. Crocidura Wagler.

Im Oberkiefer ftehen drei einspisige Zähne zwischen den großen Vorderzähnen und den breiten vielspisigen Backenzähnen; die Zahnformel ist demnach, wenn die einspisigen Zähne oben und unten zusammengefaßt werden:

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 28$$
 Bahne.

- 1. S leucodon. Der britte oder lette einspitige Jahn im Oberfieser ist niedriger als die erste Spitze am Borderrande des folgenden vielspitzigen Backenzahns und als die Spitze des vorhergehenden zweiten einspitzigen Jahns; er ist aus der Zahnreihe heraus etwas nach innen gedrängt, fast mit der ganzen hinzteren Hälfte in die vorn nach innen gelegene Einbucht des solgenden Backenzahns eingefügt, so daß er von außen nur theilweise sichtbar wird. Die Oberseite ist dunkelbraun, die Unterseite weiß; beide Farben scharf von einander geschieden. Der Schwanz ist fürzer als die Pälste der Körperlänge. Totallänge 4" 2"; Körper 2" 10"; Schwanz 1" 4".
- 2. S Araneus. Der dritte oder lette einsvitige Jahn im Oberfieser ist weit höher als die erste Spite am Vorderrande des folgenden vielspitigen Backenzahns; er ist in der Richtung der Jahnreihe, und ganz vor dem vorderen Winkel des folgenden vielspitigien Backenzahns eingefügt, so daß er von außen ganz sichts dar wird. Die Oberseite ist graubraun, die Unterseite grau; beide Farben allmählich, in einander übergehend. Der Schwanz ist länger als die Hälfte der Körperlänge. Totallänge 4" 2"; Körper 2" 8"; Schwanz 1" 6,5".

### 2. Untergattung. Pachyura Selys.

Im Oberkiefer fiehen vier einspitzige Bahne zwischen ben großen Vorbergahnen und ben vielfpitzigen Vackenzähnen; die Zahnformel ift bemnach, wenn die einspitzigen Bahne oben und unten zusammengefaßt werben:

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{4}{3} = 30$$
 Bähne.

3. S. suaveolens. Der britte oder vorlette einspitige Jahn im Oberfieser ist ebenso hoch als die erste Spitse am Borberrande des ersten vielspitigen Backenzahns; der vierte oder lette einspitige Jahn ist weit niedriger als die vordere Spitse des folgenden Backenzahns, aus der Jahnreihe heraus nach innen gerückt, sast ganz vorn in die nach innen liegende Bucht des solgenden Backenzahns eingesfügt, so daß er von der äußeren Seite her nicht sichtbar wird. Der Belz ist bräunlichgrau, unten etwas heller; die Farben allmählich in einander übergehend. Der Schwanz ist länger als die Hälfte des Körpers, ungefähr so lang als der Körper ohne Kops. Totallänge 2" 6"; Körper 1" 6"; Schwanz 1".

12010071

# 1. Untergattung. Crocidura Wagler.

Im Oberkiefer sind drei einspitzige Zwischenzähne zwischen den großen Borderzähnen und dem ersten vielspitzigen Backenzahn. Die in Europa vorkom= menden Arten haben einen gedrungenen Körperbau und mittlere Größe, sind ziem= lich über den ganzen Erdtheil verbreitet, und sehlen in Deutschland nirgend.

# 1. Die Feldspihmans. Crocidura leucodon.

Fig. 93.



2/1 nat. Größe.

Sorex leucodon Herm. Zimm. Geogr. Gesch. II. p. 382. Crocidura leucodon Wagler. Isis 1832. p. 275.

Webiß 28 Bahne. Die Zahnspißen find weiß, wie die übrige Zahnoberflache. Der Sofer an der Bafie des fehr ftart hatenformig gebogenen, oberen Borderzahns ift viel niedriger als der folgende einspitzige Zahn. Bon den drei oberen einspitzigen Bahnen ift der erfte sehr viel höher und ftarker als die beiden folgenden. Der dritte oder lette ift etwas niedriger als der vorhergehende und als die erste Spite am Vorderrande des folgenden vielfpitigen Backenzahns; er ist aus der Zahnreihe heraus etwas nach innen gedrängt, fast mit der ganzen hinteren Salfte in die vorn nach innen gelegene Gin= bucht des folgenden Backengabns eingefügt, so daß er von außen nur theilweise, ungefähr zur Salfte, fichtbar wird; eine Linie, welche die beiden bervortretendsten Bunkte an der Außenfläche des folgenden Backenzahns berührt, schließt diesen letten einspitigen Zahn nach innen ein, ohne ihn zu schneiden, so daß von hinten her, in der Richtung dieser Linie gesehen, dieser Jahn Der zweite einspitige Bahn im Oberkiefer ift im Quernicht fichtbar ift. schnitt breit herzförmig, viel breiter als lang, und hinten fast der gangen Breite nach eingebuchtet. Auf der Schneide der unteren Borderzähne befinden fich da, wo fie vom Sofer des oberen Borderzahns und vom ersten einspitzigen Bahn im Oberkiefer berührt wird, zwei gang flache Einbuchten, von denen die

hintere, dem ersten oberen einspitzigen Zahn entsprechende, die tiefste ift. Die beiden ersten Bahne hinter dem Borderzahn im Unterfiefer find einspitig. Der bintere Bahnrand bes erften reicht nach binten bis fast unter die Mitte des Bahnrandes vom zweiten, bis unter die Spige des zweiten Bahns hinaus. Der Oberfieferrand biegt fich gegen die Mitte des Außenrandes des vorletzen Backenzahns mit einem flachgerundeten Bogen nach innen ein; der Oberfiefer ift unmittelbar vor dem ersten vielspitigen Backengahn, an der Stelle des letten einspitigen Bahns, plöglich verengt, jo daß die Zahnreihe und ber Rieferrand, von der Gaumenfläche aus gesehen, eine scharfe, winkelige Bucht bilden. Der Ruffel ift so lang, daß die Augen der Ohröffnung weit näher liegen als der Rasenöffnung, vor den Augen etwas bauchig angeschwollen, vorn sehr stark und raich verschmälert und ftart zugespitt. Die gang fleine Ruffelscheibe, an deren Seiten fich die Rasenlöcher öffnen, ift unten verschmälert zugespitt und durch die Langsfurche, die fich unten in die Ruffelrinne fortsett, tief getheilt, fast zweilappig. Die ziemlich große Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Gehörgang mundet, zieht fich halbmondförmig, fast fenfrecht, unten nur wenig nach vorn vortretend, um die Dhröffnung herum. Die obere, niedrigere Hautklappe im Inneren der Ohrmuschel steht ziemlich senfrecht; die weit ftarfer vortretende untere verläuft von der senkrechten Richtung ab etwas schräg nach vorn und unten. Der Rand der Ohrmuschel ift ziemlich furzbehaart und der der Rlappen langbehaart. Die Ohrmuschel steht mit den Rändern aus der dichten Behaarung des Ropfes frei vor. Die langen Schnurrhaare ragen über das Dhr hinaus und find ungefähr dreimal fo lang als die einzelnen Haarborsten am Rinn. Die Kuße find oben feinschuppig und dicht bedeckt mit weißen, feinen, zwischen den Schuppen entspringenden Barchen, die an den Seiten der Fußsohle und Beben fich scharf abseten, ohne wimperartig verlängert vorzustehen. Die Tuffohlen find grobgefornelt, und mit seche stärkeren Knorpelwülsten besett; die beiden letten Knorpel auf jeder Sohle find rundlich, und von beiden auf der Bordersohle der äußere, auf der hintersohle der innere am größten. Die vordere Fußsohle ift nackt; von der hinteren Fußsohle ift die vordere Sälfte ebenfalls nacht, von der hinteren Salfte nur ein Streifen vom letten außeren Bulft bis gur Ferfe, über welchem die Saare von beiden Seiten convergirend zusammenftoßen, unbehaart. Schwanz ift etwas furger ale die halbe Körperlange von der Rafenspite bis zur Schwanzwurzel, ziemlich gleichmäßig rund, an der Spike langfam verschmälert, an der Basis ziemlich plöglich verengt, an dieser Berengung an der Basis weichhaarig, der übrigen Lange nach dicht mit ftraffen, ziemlich furzen Bärchen bedeckt, die mit einzelnstehenden, auffallend längeren, etwa 6 bis 10 mal so langen Bimperhaaren untermischt find. Die Oberseite ist dunkel= braun, bei den Alten mehr röthlichbraun, bei den Jungen etwas dunkler graubraun; die Unterseite weiß. Bon der dunklen Oberseite zieht fich ein brauner Streifen außen an den Vorderbeinen von der Schulter aus tiefer hinab in das Weiß der Unterseite hinein. Die Färbung der Ober- und Unterseite ist scharf geschieden. Der Schwanz ist zweifarbig: oben braun, unten weiß. Lippen und Füße weiß; die Hintersüße nach der Ferse hin etwas bräunlich behaart.

Ich muß hier eine auffallende Abanderung erwähnen, die bei Braunschweig am Elm gefangen wurde. Mit der normalen Färbung ift eine durchzgehende weiße Ringbinde um den ganzen Körper verbunden, die nach vorn von dem dunklen Streifen begrenzt wird, der von der Schulter nach dem Oberarm herabläuft, und hinten an den Schenkeln endet. Auf dem Rücken springt diese helle Binde in der Mittellinie in einem spigen Winkel bis zwischen die Schultern vor; diesem Winkel entspricht nach hinten eine Einbucht, an der die braune Rückenfarbe vorspringt. Auf der Bauchseite ist diese Binde auf die halbe Breite beschränkt, indem die dunkle grauweiße Färbung nach hinten bis zur Mitte des Leibes sich ausdehnt. Auch die Endhälfte des Schwanzes ist ganz weiß. Die Bertheilung der Farben ist nach beiden Seiten hin ganz symmetrisch, und erinnert entsernt an den Sorex pulchellus Lichtenst. aus der Kirgisensteppe.

| Totallange                                |   |   | 4"     | 2"    |
|-------------------------------------------|---|---|--------|-------|
| Ropflänge                                 |   |   | _      | 11,5" |
| Körperlange mit Kopf                      |   |   | 2"     | 100   |
| Schwanzlange ohne Haare                   |   |   | 1"     | 4"    |
| Ueber bie Borbergahne vorstehender Ruffel |   |   | -      | 2"    |
| 3wifden Auge und Rafenöffnung             |   | • | -      | 5,4"  |
| 3wischen Auge und Dhröffnung              | ь |   |        | 2,7"  |
| 3wischen Ohr= und Nafenöffnung            |   |   |        | 8     |
| Sohe ber Ohrmuschel von oben bis unten    | ٠ |   | -      | 2,844 |
| Lange bes Ohre hinten über bie Mitte .    |   |   | -      | 2"    |
| Lange des Borberfußes mit Ragel           |   |   | 0-0400 | 4,3"  |
| Ragel des dritten Fingers                 |   |   | _      | 1111  |
| Lange bes Sinterfußes mit Ragel           |   |   | -      | 5,6"  |
| Ragel bes britten Fingers                 |   |   |        | 0,9"  |
| 01 4 2 00 14 2                            |   |   | -      | 8,5"  |
| Borftehende Schwanzhaare                  |   |   | _      | 1,8"  |
| - UV E                                    |   |   |        |       |

Die Feldspitsmaus wurde im Jahre 1780 von hermann in Zimmersmann's Geogr. Geschichte II. S. 382 zuerst beschrieben, und im Jahre 1781 in Schreber's Säugethieren III. tab. 159. D abgebildet. Sie ist zwar von spätesren Zoologen mit Abtrennen neuer Arten verschont geblieben; man hat sich jedoch umgekehrt wiederholt veranlaßt gesehen, ihre Selbstständigkeit als Art zu bezweisseln, und sie für eine Barietät der folgenden, im Jahre 1756 zuerst von Dausben ton beschriebenen, im Jahre 1780 von Schreber unter dem Namen Sorex Araneus abgebildeten Art zu erklären. Obwohl sich nicht läugnen läßt, daß beide Thiere in der Größe im Wesentlichen übereinstimmen, und in ihrer gesammten Körperbildung einander nahe stehen; so können doch bei genauerer Untersuchung an der Selbstständigkeit beider Arten nicht gut Zweisel bestehen. Die beiden Arten sind noch wohl schärfer geschieden, wie Sorex vulgaris und pygmaeus,

bie bei normaler Entwickelung in der Größe sich so weit von einander entsernen. Daß sämmtliche Spigmäuse in der Ausbildung der fleischigen Theile, der Stärfe des Rüssels, Dicke der Livpen, der Füße, des Schwanzes, serner in der Färbung u. deral sich unter verschiedenen Umständen so verschieden verhalten, und dadurch auch ganz verschiedene Arten im Habitus einander nahe kommen können, erschwert hier die Ueberzeugung nicht wesentlich.

Eine fehr mesentliche Berschiedenheit besteht in ben Gigenthumlichfeiten Des Schabels und Gebiffes, befonders in der Stellung und Große bes letten einspigigen Zwischenzahns im Oberkiefer. Wenn biefer Jahn auch bei Sorex leucodon zuweilen durch ungleichmäßige Abnutung ber Zahnsvitzen mit dem vorhergehenden und ber vorberen Spite bes folgenden Badengahns fast ju gleicher Sohe auffteigt, so erhebt er sich bei Sorex Araneus boch ohne Ausnahme mit Entschiedenheit über bie erste Spite bes folgenden Bahns. Um in ber Beurtheilung dieser Berbaltniffe einen festen Anhaltsbunft zu haben, hat man ben Schabel nur fo von ber Seite zu betrachten, baß g. B. bie hohe Spige bes ersten vielspitigen Backenzahns der einen Seite Dieselbe Spipe bes entsprechenden Bahns ber an-Noch viel wichtiger und feinen Zufälligfeiten unterworfen beren Seite becft. ist die Stellung dieses Zahns, bei Sorex leucodon halb nach innen eingedrängt in die flache Innenbucht des folgenden Backenzahns, während er bei Sorex Araneus gang frei und unverbeckt in ber Zahnreihe fteht. Der Rand bes Oberkiefers ist entsprechend an dieser Stelle bei Sorex leucodon ploglich winkelig eingefnickt, während er bei Sorex Araneus in einem gang flachen, gleichmäßig gerundeten Bogen verläuft; ber vordere Theil bes Riefers erscheint dadurch bei Sorex leucodon fo furz und gedrungen, daß die vordere Spige des ersten vielspizis gen Backenzahns weit vor die Mitte ber gangen Lange ber Zahnreihe vom letten Backenzahn bis zur Spipe ber Vordergahne zu ftehen fommt, während ber vordere Theil des Oberkiesers bei Sorex Araneus so gestreckt ist, daß diese erste Backenzahnspiße in die Mttte der Zahnreihe zu stehen fommt. Auch der Berlauf des Oberfieferrandes am vorletten Backenzahn, die ftumpfe Abrundung bei Sorex deucodon, die vortretende Spige bei Sorex Araneus, und die damit verbundene gang abweichende Bestalt ber Gaumenansicht beiber Schabel, beuten eine wichtige Berschiedenheit an. Sogar in ben noch minutioferen Eigenthümlichkeiten des zweiten oberen und ber beiben unteren Zwischengahne find constante Gegenfage. In ber Zahl der Rippen habe ich jedoch feinen constanten Unterschied gefunden und bei Sorex leucodon ebensowohl 14 als 13 Rippenpaare gesehen, sowie auch Dit Diefen Berichieden-Sorex Araneus zuweilen mit 13 Rippen vorfommt. heiten gehen die außeren Gegenfate vollkommen parallel. Der Schwang bei Sorex leucodon ift ohne Ausnahme verhaltnigmäßig fürger und bider, und bie Berschmalerung der Spipe fangt furz vor dem Enddrittel an, mahrend diefe Berschmälerung bei dem weit schlanferen und langeren Schwanze von Sorex Araneus ichon vom Wurzeldrittel an beginnt. Und wenn auch die Karbung bei beiben Arten mannigfach abweicht, so habe ich boch barin, wie sich bie Oberseite von der Unterfeite absett, noch feine wesentliche Abweichung beobachtet. Ich muß gestehen, daß ich wenige, einander fo nahe ftehende Saugethierarten fenne, die von einander jo wefentlich in vielseitigen Charafteren abweichen Und biese Erflarung muß ich aussprechen, nachdem ich von Sorex leucodon gegen 250, von Sorex Araneus etwas über 100 Individuen frisch oder in Alfohol auf diese Eigen= schaften untersucht habe.

Die Felbspitzmaus scheint auf dem Continente eine ausgedehnte Berbreitung zu haben. Sie ift aus Frankreich, Deutschland und Italien befannt. Ich habe sie in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, in den niedrigen Alpenthalern,

in ber Combarbei, in Subitalien, unter anderen bei Paeftum, in Iftrien, Dalmatien, Ungarn und im sudlichen Rugland, am Oniepr und in ber Ufraine beobachtet. In England, sowie im Norben von Guropa, ift fie bis jest nicht gefunden. In den Alben habe ich fie nur in ben niedrigeren Bebirgethalern, bie jur Bobe von 4000 Fuß angetroffen. Sie halt fich am liebsten in Felbern und Barten, an trodenen Graben, an Walbranbern und Gartenheden, zuweilen unter Steinhaufen, Baumwurzeln und in Becken auf. In großen Balbern und ausgebehnten Waldgegenden ift fie nicht fo häufig, als in offenen Begenden. Bei Braunschweig ift fie in einigen Jahren häufiger gewesen, ale ich fie irgenbmo geschen habe. 3ch habe einige Maie, wenn Bohrlocher gum Maufefang in Felbern ge: macht worben waren, Sendungen von 50 bis 60 Stud erhalten, die fich im Berlaufe von 2 bie 3 Rächten gefangen hatten. Und boch halt fie fich, außer in ber Fortpflanzungszeit, meift einzeln in ihren Rohren auf. Morgens fruh ober gegen Abend, etwas fpater, als die gemeine Spigmaus im Balbe ihre Raubjagd beginnt, fieht man fie, besonders gern nach einem furgen und plotlichen Regen, lebhaft in allen Richtungen Felber und Bartenbecte burchfreugen, und auf Infecten, Infectenlarven, Regenwurmer, fogar auf fleine Maufe und junge Wogel Jagd machen. Im Berbft und Binter bringt fie aus ben Garten zuweilen in Scheunen und Ställe, seltener in menschliche Wohnungen ein. Für die falten Wintertage bereitet fie fich eine weiche und warme Lagerstätte, ohne in Winterichlaf zu fallen. In der Zeit und Art der Fortpflanzung icheint fie nicht mefent= lich von der gemeinen Balbfvigmaus abzuweichen.

## 2. Die Sausspitmaus. Crocidura Araneus.

Fig. 94.



2/1 nat. Größe.

Sorex Araneus Schreb. Säugeth. III. p. 373. t. 160.

Sorex russulus Herm. Zimm. Geogr. Gesch. II. p. 382.

Sorex fimbriatus Wagler Isis 1832. p. 54.

Sorex pachyurus Küster Isis 1835. p. 76.

Crocidura moschata, major, rufa, poliogastra Wagl. Isis 1832. p. 275. 1218.

Crocidura musaranea Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. XXIX.

Crocidura thoracica Savi. Bonap. Icon. d. F. ital. fasc. XXIX.

Gebiß 28 Zähne. Die Zahnspißen find weiß, wie die gesammte Zahns oberfläche. Der Höfer an der Basis des sehr stark hakenförmig gebogenen oberen Vorderzahns ist viel niedriger als der folgende einspißige Zahn. Von den

drei oberen einspigigen Zähnen ift der erste fehr viel höher und stärker als Der dritte oder lette ift ungefähr so hoch als der vordie beiden folgenden. hergehende zweite, und weit höher als die erfte Spipe am Borderrande des folgenden vielspitigen Backenzahns; er ift in der Richtung der Zahnreihe und der gangen Lange nach vor dem vorderen Winkel des folgenden vielspigi= gen Badenzahns eingefügt, fo daß er von außen der ganzen Außenfläche nach sichtbar wird; eine Linie, welche die beiden hervortretendsten Bunkte an der Außenfläche des folgenden Backengahns berührt, ichneidet diefen letten einspitigen Bahn noch vor der Mitte, so daß von hinten ber, in der Richtung Diefer Linie geschen, Diefer Bahn noch bis zur Spige fichtbar ift. Der zweite einspißige Bahn im Oberkiefer ift im Querschnitt ebenso lang als breit, und hinten nur ichwach, lange der halben Breite, eingebuchtet. Auf der Schneide der unteren Bordergahne befinden fich da, wo fie vom Sofer des oberen Borderzahns und vom ersten einspigigen Bahn im Oberkiefer berührt wird, zwei gang flache Ginbuchten. Die beiden erften Bahne hinter dem Bordergabn im Unterfiefer find einspitig. Der hintere Bahnrand des ersten reicht nach binten nur bis unter das vordere Drittel des Zahnrandes vom zweiten, nicht bis unter die Spige Des zweiten Bahns hinaus vor. Der Oberkieferrand biegt fich hinter der Mitte des Außenrandes des vorletten Backenzahns mit einem spipwinkelig vortretenden Borsprung nach innen ein. Der Ruffel ift jo lang, daß die Augen der Ohröffnung weit naher liegen als der Rasenöffnung, vor den Augen etwas bauchig angeschwollen, vorn sehr fart und rasch verschmäs Die gang fleine Ruffelscheibe, an deren Seiten fich lert und stark zugespitt. die Rasenlöcher öffnen, ift unten verschmalert zugespitt, und durch die Langes furche, die fich unten in die Ruffelrinne fortsett, tief getheilt, fast zweilappig. Die ziemlich große Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Behörgang mundet, zieht fich halbmondförmig, fast fenfrecht, unten nur wenig nach vorn vortretend, um die Dhröffnung berum. Die obere, niedrige Sautklappe in der Dhrmuschel fteht ziemlich senkrecht; die weit ftarker vortretende untere verläuft von der fenkrechten Richtung ab etwas schräg nach vorn und unten. Rand der Ohrmuschel ift furz behaart, der der Klappen langhaarig. Rand der Ohrmuschel steht aus der dichten Ropfbehaarung auffallend frei vor. Die langen Schnurrhaare ragen über das Ohr hinaus, und find ungefähr dreimal jo lang ale die einzelnen haarborften am Rinn. Die Fuge find oben feinschuppig, und dicht bedeckt mit weißen oder weißlichen feinen, zwischen den Schuppen entspringenden Barchen, die an der Seite der Jugsohle und ber Beben icharf absetzen, ohne wimperartig verlängert vorzusteben. Die fußsohlen find grobgekörnelt und mit seche Anorpelwülsten besett; die beiden letten Anorpel auf jeder Sohle find rundlich, auf der Bordersohle von diesen beiden der außere, auf der hintersohle der innere der größte. Die Bordersohle ift gan; nackt; die hintere Tußsohle ist in der vorderen Sälfte ebenfalls gan; nackt,

auf der hinteren Salfte nur ein ziemlich breiter Streifen vom letten außeren Bulft bis jur Verfe nacht, über welchem die Saare von beiden Geiten convergirend zusammenstoßen. Der Schwang ift etwas langer als die halbe Korperlange von der Rasenspite bis zur Schwanzwurzel, ziemlich gleichmäßig rund, fast vom Burgeldrittel an langfam verschmälert, an der Basis ziemlich plöglich verengt, an der Berengung an der Bafis weichhaarig, der übrigen Lange nach dicht mit straffen, ziemlich furzen Barchen bedeckt, die mit einzeln= stehenden, auffallend längeren, etwa 6 bis 10 Mal fo langen Bimperhaaren untermischt find. Die Oberseite ift braungrau, bei Jungen dunfler schwärzlichgrau; die Unterseite heller grau; beide Farben geben allmählich ohne scharfe Trennung in einander über. Der Schwanz ift oben hellbraungrau, unten grauweißlich. Lippen und Füße braunlichweiß; die hinterfüße nach den Ferfen bin bräunlich behaart.

| Totallänge                  |   |   | • |   |   | 4" | 2,5"   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|----|--------|
| Ropflänge                   |   |   | • |   |   |    | 115''' |
| Rorperlange mit bem Ropf    |   |   |   |   |   | 2" | 8111   |
| Schwanglange ohne haare     |   |   |   |   |   | 1! | 6,5"   |
| Ueber bie Borbergahne vorft |   |   |   |   |   | _  | 2111   |
| Bwifden Auge und Rafenof    |   |   |   |   |   | _  | 5,6"   |
| 3wischen Auge und Ohröffn   | , | - |   |   |   | -  | 2,844  |
| Bwischen Ohr= und Rafenof   |   |   |   |   |   |    | 8,2"   |
| Sohe ber Dhrmuschel von o   |   |   |   |   |   | _  | 2,844  |
| Lange bee Dhre hinten übe   |   |   |   |   |   |    | 2"     |
| Lange bes Borberfußes mit   |   |   |   |   |   | _  | 4,3"   |
| Nagel bes britten Fingers   | - |   |   |   | ٠ | _  | 1'11   |
| Lange bes hinterfußes mit   |   |   |   | ٠ |   | -  | 6      |
| Ragel bes britten Fingers   | - |   |   |   |   | _  | 0,9"   |
| Die langften Bartborften .  |   |   |   |   |   |    | 10"    |
| Borftebenbe Schwanzhaare    |   |   |   |   |   | _  | 1,2"   |

Die Hausspigmaus wurde im Jahre 1756 von Daubenton in ber Hist. de l'Acad. 203 unter bem namen Musaraigne de terre beschrieben und von Schreber im Jahre 1780 in ben Säugeth. III. p. 373 unter bem Namen Sorex Araneus aufgeführt. In bemfelben Jahre 1780 wurde fie von hermann in Bimmermann's Geogr. Gefch. mit bem Ramen Sorex russulus erwähnt. Die von Bagler und Rufter aufgestellten Namen hat Ra=

thufius nach ben Driginaleremplaren gebeutet.

Die Saussvigmaus fimmt in ber Berbreitung fehr überein mit ber vorhergehenden Art. Gie ift aus Franfreich, Deutschland, Italien und Nordafrifa, wo fie von Morig Wagner in Algier entbedt wurde, befannt. 3ch habe fie in verschiedenen Begenden Deutschlands, in ben Alpen, in Istrien, Dalmatien, Croatien und Ungarn, in Nordrußland und in ber Ufraine gefunden. Im übris gen Norden von Europa und in England ift fie bis jest nicht befannt geworben. Dibbenborf hat fie im nordöftlichen Sibirien unter dem 71° nordl. Br. angetroffen. Im Bebirge icheint fie faum hoher hinauf vorzukommen als die vorige Art; wo feine regelmäßige Acker= ober Gartencultur ift, scheint fie fich in Europa regelmäßig und häufig nicht mehr aufzuhalten. Obwohl sie auch einzeln in Wat-

bern und an Balbranbern vorfommt, fo icheint fie boch, aus ber gahlreicheren Berbreitung zu ichließen, bas offene Felb und bie Garten vorzuziehen. Aus ben Aderfelbern und Garten bringt fie haufig in Gebaude, Scheunen, Stalle, fos gar in die Bohnungen ber Menfchen ein, wo fie fich in Rellern und Speifefammern, foweit fie verborgene, bunfle Binfel auffinden fann, gern ansiedelt. 3m Freien macht fie gegen Abend und fruh Morgens Jagd auf alle möglichen fleinen Thierarten, Infecten und Infectenlarven, Burmer, fleine Saugethiere und junge Bogel, von benen man nicht felten Reste vor ihren Lochern und Mestern findet. In ben Saufern frift fie auch mit Meigung Fleifch, Fett und Del. Im Freien wirft fie in ber Beit von Dai bis gegen Ende August 5 bis 10 nadte und blinde Junge, bie in etwa 6 Wochen ichon ungefahr bie Große der Alten erreicht haben und mit auf Raub ausgehen. In warmen Ställen habe ich einige Male im Berbst, und fogar mitten im Winter, im Februar, Nester mit jungen Spigmaufen biefer Art erhalten. Reine ber übrigen Arten gewöhnt fich fo leicht an bie Umgebung bes Menfchen.

### 2. Untergattung.

## Pachyura Selys - Longchamps.

Im Oberkiefer find vier einspitzige Zwischenzähne zwischen den großen Borderzähnen und dem ersten vielspitzigen Backenzahn. Die einzige von diesser Gruppe in Europa vorkommende Art ist schlanker und kleiner als alle übrigen europäischen Spitzmäuse.

## 3. Die mittellandifche Spigmaus.

#### Crocidura suaveolens.

Sorex suaveolens Pall. Zoogr. ross. asiat. I. p. 133. t. IX. fig. 2. Sorex etruscus Savi Nuov. Giorn. 1822. n. 1. p. 60. Crocidura etrusca Wagler. Isis 1832. p. 275.

Gebiß 30 Zähne. Die Zähne und Zahnspißen sind weiß. Der Höfer an der Basis des sehr stark hakensörmig gebogenen oberen Vorderzahns ist viel niedriger als der folgende erste einspißige Zahn. Dieser erste einspißige Zahn ist stark doppelt so hoch und weit über doppelt so stark als die beiden folgenden, die in ihrer Größe und in der Form des herzsörmigen, nach hinten dem größten Theil der Breite nach flach eingebuchteten Querdurchschnitts wenig merkliche Verschiedenheit zeigen. Der dritte von diesen einspißisgen Zähnen erreicht die Höhe der ersten Spiße am Vorderrande des ersten vielspißigen Backenzahns, ohne sie zu überschreiten. Der vierte oder letzte

und niedrigste dieser einspisigen Zähne, der sich kaum über den hinteren Zahnrand des vorhergehenden Zahns erhebt, ist aus der Zahnreihe heraus

Fig. 95.



Nat. Gr .





1/1 nat. Gr.

nach innen gerückt, fast gang in die vorn nach innen hin gelegene Bucht des folgenden Backenzahns eingefügt, so daß die Außenränder der beiden angränzenden Bahne nach außen weit über diesen fleinen Bahn vorstehen, und der Zahn von der Seite ber gesehen nicht fichtbar wird, und nur schräg von vorn gesehen zum Borichein kommt; der Querschnitt dieses kleinen Bahns ift nicht halb so groß als der des vorhergehenden Zahns. Auf der Schneide des unteren Borderzahns befinden fich da, wo sie vom Höker des oberen Borderzahns und vom ersten einspitzigen Bahn berührt werden, zwei flache Gin= Die beiden ersten Unterkiefergahne hinter diesen Bordergahnen find einspigig; der hintere Zahnrand des stumpferen ersten erstreckt sich unter dem vorderen Drittel des Zahnrandes vom zweiten hin, doch nicht bis fentrecht unter die Spige dieses zweiten Bahns. Der Oberkieferrand biegt fich gegen die Mitte des Außenrandes vom vorletten Backenzahn mit einem flachgerundeten Bogen nach innen ein. Der Ruffel ift fo lang, daß das Auge der Ohröffnung weit näher liegt, als der Rasenöffnung, vor den Augen etwas bauchig angeschwollen, vorn stark und rasch verschmälert und stark zugespitzt. Die fehr kleine Ruffelscheibe, an deren Seite fich die Rasenlöcher öffnen, ift unten stumpfwinkelig zugespitt, und durch die Langefurche, die fich unten in die Ruffelrinne fortfett, tief getheilt, fast zweilappig. Die verhältnigmäßig fehr große Ohrmuschel, in deren unterem Winkel der Gehörgang mundet, zieht fich halbmondförmig, fast senkrecht, unten nur wenig nach vorn vortre= tend, um die Ohröffnung herum. Die obere, niedrigere Sautklappe in der Ohrmuschel weicht von der senkrechten Lage unten etwas nach hinten ab; die

weit höhere untere Rlappe verläuft etwas ichrag nach unten und vorn. Dhrmuschel ift nach dem Rande bin, besonders auf der Ruckseite und am Rande felber, mit kurzen, feinen, braunlichweißlichen Barchen dicht besett. Die Ränder der Rlappen find mit gang ähnlichen nur wenig langeren Barchen be-Das erhobene, nicht nach vorn eingeschlagene Dhr fteht aus der ziemlich kurzen Körperbehaarung um mehr als die Balfte feiner Lange frei vor. Die langen Schnurrhaare ragen nach hinten über das Dhr hinaus, und find mindestens dreimal so lang ale die einzelnen langen Saare seitwarts vom Die Füße find oben feinschuppig und dicht mit weißlichen, zwischen diesen Schuppen entspringenden kurzen Barchen befett, die an den Seiten der Fußsohle und der Behen scharf absetzen, ohne wimperartig verlängert vorzustehen. Die Fußsohlen find vorn rundlich gekornelt, hinten ziemlich glatt, mit seche Knorpelwülsten besett, die sammtlich langlichrund find, und von denen die beiden letten auf jeder Fußsohle an Größe ungefähr einander gleich kommen. Die Juffohlen find fammtlich nackt. Der Schwanz ift jo lang als der Körper ohne Ropf, ziemlich gleichmäßig rund, im Enddrittel allmählich etwas verschmalert, an der Basis ziemlich plöglich verengt, an diefer Berengung an der Bafis weichhaarig, der übrigen Lange nach bicht mit gang kurzen, etwas ftraffen Barchen bedect, die mit einzeln ftebenden, auffallend langeren, etwa 6 bis 10 Mal jo langen Wimperhaaren untermischt find. Das Korperhaar ift ziemlich furz und fein. Ein lichter gefarbtes glanzendes, weit langeres Contourhaar fteht einzeln, besondere auffallend lang auf der Ruckseite nach hinten, über den übrigen Wollpelz vor. Die Oberseite des Körpers ift bräunlichgrau, die Unterseite etwas heller und mehr weißlichgrau gefärbt, beide Farben allmählich in einander übergehend. Die älteren Thiere find heller und mehr roftfarbig, die jungeren dunkler und mehr grau gefärbt. Die Schwanzhaare find oben lichtbraunlich, unten weißlich, heller ale Die Die Lippen und Fuße find weißlich behaart. Die Saare an Körperhaare. Den Seiten der hinterfuße etwas bunfler, lichtbraunlich gefarbt.

| Totallange                       |          |      | e | 2"       | 6"    |
|----------------------------------|----------|------|---|----------|-------|
| Ropflange                        |          |      |   | _        | - , - |
| Rörperlange mit Ropf             |          |      | • | 1"       | 6     |
| Schwanzlänge ohne haare          |          |      | + | . 1"     |       |
| Ueber bie Bordergahne vorstehend | er Rüffe | el . | ٠ | _        | 1,4"  |
| Bwischen Auge und Nafenöffnung   | , .      |      |   | *****    | 3,344 |
| 3mifchen Auge und Dhröffnung     |          |      |   | -        | 1,8"  |
| Bwifchen Ohr: und Mafenöffnung   |          |      |   |          | 4,8"  |
| Sohe ber Dhrmuschel von oben b   | is unte  | 11 . |   | Sheebagh | 2"    |
| Lange bes Ohre hinten über bie   | Mitte    |      |   | <u> </u> | 1,2"  |
| Lange bes Borberfußes mit Rage   | 1        |      |   | _        | 2,7"  |
| Magel bes britten Fingers        |          |      |   | _        | 0,4"  |
| Lange des hinterfußes mit Nage   |          |      |   | -        | 3,8"  |
| Ragel bes britten Fingers        | • •      |      |   | -        | 0,4"  |
|                                  |          |      |   |          |       |

Diese fleinfte Spigmaus, bas fleinfte unter allen Saugethieren, wurde querft ausführlich und genau im Jahre 1822 von Savi, ber fie in Bifa entbedt hatte, im Nuov. Giorn. d. lett. Nr. 1. p. 60. t. 1. beschrieben. bie lleberzeugung gewonnen, daß bie unter bem Namen Sorex suaveolens von Pallas in der Zoographie im Jahre 1811 gegebene Beschreibung fich ebenfalls auf bies Thier bezieht. Diefe Beschreibung ift zwar in mancher Beziehung ungenügend und, wie die aller Spigmäuse ber Boographie, leichter behandelt als die meisten übrigen, es fehlen fogar die fo wichtigen Größenangaben; aber fie enthält boch mehrere Andeutungen, die fich nach den betreffenden Ausbrucken ber Beschreibung nicht wohl auf eine andere Art beziehen fonnen. Besonders hebt Ballas hervor: Die fehr schmale verlängerte Schnauze mit fehr fleiner Ruffelscheibe, ben weißen Ruffel, ben fehr weichen garten Belg mit ben, besonders hinten, langer vorstehenden Contourhaaren, die bei feiner anderen Art so auffallend als bei biefer vorfommen, bie weißlichen, unten nachten Fuße und ben runben, nur an der Spipe verdunnten, unten weißlichen, feidenhaarigen Schwang mit ben ein= gelnen langeren Wimperhaaren. Das Thier von Ballas muß bemnach gu Crocidura gehoren und nach ber haltung ber Beschreibung auf eine fleine Form Dieser Gattung fich beziehen. Die Abbildung giebt gar feinen Anhaltspunft. Es gehört wenig Renntnig ber lebenben Spigmaufe bagu, um in diefer plumpen, bicfleibigen Bestalt bas verfehlte Berf eines urtheilelofen Runftlere zu erblicken. Auch bas Colorit biefer Diggestalt entfernt fich von dem ber Beschreibung fo weit, bag man feine Reigung gewinnen fann, fich burch biefe Abbilbung, an der Pallas offenbar nur wenig Antheil hat, irre führen zu laffen. Beschreibung felber paßt in allen wesentlichen Angaben auf ein altes Individuum von Sorex etruscus, jedoch weit weniger auf irgend einen Buftand ber beiben anderen Arten, von welchen Pallas ben Sorex Araneus wahrscheinlich unter bem Namen Sorex Güldenstädtii aufgeführt hat. Die Bahrscheinlichfeit biefer Deutung wird noch badurch erhöht, daß Sorex etruscus in Wirflichfeit an ben Pallasischen Fundorten in der Krimm vorkommt und auch bis jest noch feine vierte Art biefer Gattung bort, ober irgendwo in ahnlichen Gegenden gefunden worden ift. Ich habe zwei mit dem Namen Sorex suaveolens Pallas bezeichnete Thiere untersucht, die auf dem Landgute von Pallas in der Krimm, angeblich noch unter den Augen von Pallas, gefammelt und vermuthlich von Pallas selber bestimmt waren, und bie gang mit ben Driginaleremplaren bes Sorex etruscus Savi übereinstimmen. Ich halte es demnach für gerechtfertigt, ben von Pallas gegebenen Namen, ber unbedingt die Priorität für fich haben würde, für biefe Art anzuwenben.

Diese Spigmaus kommt fast in allen Ländern rings um das mittelländische und schwarze Meer vor. Sie ist im nordwestlichen Afrika, in Algerien, im südzlichen Frankreich, in Italien und in der Krimm gesunden worden, Koch hat sie in Triest gefangen, und ich habe sie in Dalmatien und Sicilien erhalten. Wie weit sie sich von den Küsten des Meeres entfernt, ist die jest noch nicht zu bezurtheilen. Italien scheint sie, außer im Gebirge, der ganzen Breite nach zu bezwohnen. Sie geht nach Norden nur wenig über die Region hinaus, in der die Zwerghalme wild wächst oder im Freien noch aushält. In ihrer Lebensweise scheint sie sich den Gattungsverwandten anzuschließen, da sie mehr in Gärten und in bewohnten Orten, sogar in Gebäuden und Wohnungen vorsommt, als

in Walbern und Waldgegenden. Da fle viel empfindlicher gegen Kalte ift, als unsere nordischen Arten, so sucht sie sich für den Winter auch in Südeuropa badurch einzurichten, daß sie sich besonders warme Aufenthaltsorte für die fälteren Monate auswählt.

# 5. Familie. 3gel.

#### Erinacei.

Die Familie der Igel zeichnet sich äußerlich am meisten durch die mit Stacheln oder starren stachelähnlichen Haaren bedeckte Oberseite aus, während die Unterseite normal behaart ist. Die Rückenhaut ist mit starken Muskeln versehen, durch die sich beim Zusammenkugeln die Stacheln nach allen Richtungen sträuben und die Thiere sich gegen seindliche Begegnung fast unans greisbar machen können.

Die dahin gehörigen Arten haben einen gedrungenen Körperbau, furze und ziemtich dicke Beine mit plumpen Füßen, die fast nur zum Gehen und Lausen geeignet sind, und auch hierin für eine große Schnelligkeit nicht ausreichen, kaum mäßig große Augen, und Ohren von mäßiger Länge. Die Schnauze ist ziemtich lang und vorn mit einer sehr beweglichen und in ihrer Gestaltung momentan veränderlichen körnigen Rüsselscheibe versehen. Der Schädel meist kurz und gedrungen, und die Zähne und Zahnsspißen stumpfer und gerundeter, als bei den übrigen Insectenfressern. Bei einigen Thieren dieser Gruppe, z. B. den Arten der Gattung Centetes von Madagaskar, kommen stark hervortretende Eckzähne und schärfere Zahnspißen mit einem schlankeren Schädel vor; sie nähern sich auch in der Nahrung den übrigen Insectenfressern am meisten.

Die Igel find nächtliche Thiere, die sich nicht allein aus dem Thierreich, sondern auch von Früchten und fleischigen Pflanzenwurzeln nähren und einen Theil des Jahres in einem Erstarrungsschlaf verharren. Die in gemäßigten und kalten Klimaten wohnenden Arten verfallen in einen Winterschlaf; die in heißen Gegenden lebenden sollen einen Sommerschlaf abhalten.

# 11. Gattung. Erinaceus L.

Fig. 97.



E. europaeus, nat. Gr.

Der Schadel ift furz und gedrungen, mit ftarten Jochbogen verfeben, im Umriß eiförmig, nach vorn verschmälert und abgestumpft, der Sinterkopf nicht viel breiter als die Stirngegend, wenig gewölbt, und der Scheitel vom fteil abfallendem Hinterhaupt durch eine scharfe Anochenkante abgesetzt. den breiten 3wischenkieserknochen stehen oben jederseite drei, in der Mitte durch eine Lucke getrennte, einwurzelige Borderzähne. Dann folgen zwei einspitige, zweiwurzelige Lückenzähne, und auf diese ein zweispitiger dreiwurzeliger kleiner Bahn; auf diefen drei vielhökerige und vielwurzelige Backengahne, und gulett ein querstehender, zweihökeriger und zweiwurzeliger Backenzahn. Unterkiefer folgen auf den großen Borderzahn jederseits drei einspitige, einwurzelige Bahne in geschloffener Reihe, von denen die zwei ersten den oberen beiden kleineren Vorderzähnen ungefähr gegenüberstehen, und demnach auch als Bordergahne angesehen werden konnen; darauf drei vielhöferige, zweiwurzelige Backenzähne, und zulett ein fleiner, einwurzeliger Backenzahn. schieden hervortretende Eckahne find nicht vorhanden. Die Zahnformel ist demnach folgende:

$$\frac{4 \cdot 3}{4 \cdot 1} \cdot \frac{3-3}{6} \cdot \frac{3 \cdot 4}{1 \cdot 4} = 36$$
 Bähne.

Die Schnauze ist verschmälert und vorn etwas abgerundet; durch die bessonders an den Nasenlöchern sehr bewegliche Rüsselsche ist die Schnauzensspiße aber sehr vielgestaltig. Die Ohren sind ziemlich groß, deutlich vorsteshend. Die Borderfüße fünfzehig, die hinterfüße fünfs oder vierzehig, mit frästigen Nägeln versehen. Der ziemlich kurze, zugespiste Schwanz behaart.

Bon Igeln sind etwa sechszehn Arten unterschieden, die sämmtlich der alten Welt, Europa, Asien und dem nördlichen und mittleren Afrika angeshören, deren specifische Selbstskändigkeit aber hin und wieder noch durch Unstersuchungen an frischen Thieren begründet werden muß.

In Mitteleuropa kommt nur eine einzige Art vor.

# Der Igel. Erinaceus europaeus.

Fig. 98.



Erinaceus europaeus L. Syst. Nat. XII. p. 75. n. 1.

Gebig 36 Bahne. Im Oberkiefer find die beiden mittleren, durch eine Lucke getrennten Bordergabne am größten. Der dritte, an der binteren Grange des Zwischenkiefere, aber noch deutlich im Zwischenkiefer stehende Borderzahn ift ftarker und höher ale der vorhergehende zweite, und hat im Milchgebiß ben Sabitus eines Eckzahns, indem er ziemlich gleichmäßig kegelförmig zugespitt ift, während die beiden vorhergehenden eine mehr flache, plattgedrückte Schneide besitzen. Bon den drei fleinen vorderen Badengahnen im Oberkiefer ift ber erfte, zweiwurzelige der höchste, und fallt von allen Milchzähnen am frühesten aus; der dritte, dreiwurzelige ift der niedrigste und dickste, und kann feiner Stellung und Form, doch nicht seiner Größe nach, als Reprafentant des Reißzahns der Raubthiere angesehen werden. Die drei folgenden vielspigigen Backenzähne weichen von denen der übrigen Insectenfresser durch ftumpfere, am Innenrande höher aufgerückte Sofer ab; auf dem erften derfelben erhebt fich die vordere Spige des Augenrandes zu einer fo auffallenden Sohe, daß er badurch die Ausbildung des Reißzahns der Raubthiere erhalt, ohne die Form desielben zu besitzen. Der lette Backenzahn ift platt gedruckt, und nach innen in eine bobere, nach außen in eine niedrigere Spipe ausg zogen. Im Unterfiefer hat der erfte und zweite Bahn im Milch= gebiß eine flachgedruckte Schneide, der zweite, wie der entsprechende im Dberfiefer, nach hinten eine niedrigere Spige, und der dritte, welcher farter und höher ale die beiden anliegenden ift, nimmt durch feine kegelformige Buspitzung und

seine bogige Arummung die Gestalt eines Eckzahns an, wie der entsprechende Die Deutung des zweiten bis vierten einspitigen Bahns im im Oberkiefer. Unterfiefer ift mehr oder weniger willfürlich. Bon den vier vielhöferigen Backenzähnen ift der erfte der bochfte, der lette und ichlankeste nur mit zwei quergestellten Sötern verseben. Bei alten Thieren schleifen fich durch den Gebrauch die Zahnspitzen so ab, daß, wie bei allen omnivoren Thieren, die Bahnsubstanz unter dem verschwindenden Schmelze zum Borichein fommt, und die ursprüngliche Gestalt der Zahnkrone nicht mehr sicher zu beurtheilen ift. Der Ropf ift vorn verschmälert, und die Schnauze weit über die zugespikte Die Rasenlöcher öffnen sich seitlich an der Unterlippe hinaus verlängert. Schnauzenspige und find durch einen gekerbten Sautkranz ber beweglichen Ruffelscheibe verschließbar. Das Auge ift verhältnigmäßig klein und versteckt. Die Ohren treten seitlich unter den Stacheln bervor und ragen nicht über die Behaarung hinaus; fie haben eine breite, eiformig abgerundete Geftalt und erreichen an Länge die halbe Ropfeslänge nicht. Zwischen Auge und Rase stehen seche Reihen dunkler starker Bartborsten. Die Füße find fünfzehig und haben eine nacte Sohle mit funf erhöhten Bulften; die Borderbeine find etwas stärker als die hinteren. Der Schwanz ift weit langer als das Dhr, und braun behaart; die Schwanzhaare nach der Spige bin allmäblich furger. Die Oberseite ift von der Stirn an bis dicht vor den Schwang mit farken runden Stacheln beseth; die Unterseite, die Beine, der Schnaugenrücken und die Ropffeiten mit starken, derben Saaren bedeckt. Die Stacheln find braunschwarz und weiß geringelt: an der Basis braunschwarz, bis in die Endhälfte hin weiß, vor der hellen Spige wieder braunschwarz. Jeder Stachel ift mit 24 oder 25 Längsfurchen gestreift, zwischen denen gewölbte, er= Die Oberfläche der Stacheln wird von länglich= bobte glatte Leisten liegen. runden unregelmäßigen Bellen negahnlich bedeckt. Die Saare an der Stirn den Ropf= und Salsseiten und der Außenseite der Beine find braun, an den Rumpffeiten vorherrschend rostgelblich, langs der Mitte der Unterseite vorherrschend braungrau. Ein weißlicher Streif verläuft vom Borderarm unten langs den Seiten bis zur Korpermitte.

Der gemeine Zgel bewohnt fast ganz Europa, im Norden in Skandinavien bis zum 63° nördl. Breite, in Rußland bis zum 61° nördl. Breite, im Osten bis zum Ural und Kaufasus, im Süden bis zum südlichen Italien. In den Alpen geht er bis zur Krummholzregion, einzeln bis über 6000 Fuß hinauf, im Kaufasus kommt er noch bei 8000 Fuß Gebirgshöhe vor, während dort die verwandte Art, Erinaceus auritus Pall., sich nicht weit über die Ebene hinaus versteigt. Doch kommt er in Gebirgsgegenden im Allgemeinen viel feltener vor als in den Niedez rungen. Er halt sich vorzugsweise gern in Waldern, Garten und an Hecken auf, und dringt auch zuweilen in Gebäude ein.

Kur ben Winter macht er fich ein gewöhnlich von bichtem Bebufch gefcuttes Lager zurecht, bas aus einer meift felbstgegrabenen Bertiefung, mit Laub und Mocs gefüllt, besteht, und ihm zum Winterschlaf bient. 3m October, oft auch im November, fieht man ihn noch umberlaufen, bis bie Lufttemperatur auf 2° bis 3° R. gefunken ift; bann icharrt er sich zum Winterschlaf ein. Die Bluttemperatur, die an warmen Sommertagen bis auf 28° bis fast 29° R. steigt, finft bann allmählich mit ber Lufttemperatur bis auf 0°. Bei andauernd milben Frühlingstagen, wenn bie Lufttemperatur Mittags wieber auf 10° bis 12° R. steigt, häufig im Anfang bes Monats Mary schon, kommen bie Igel aus ihren Winterlagern hervor. Die Fortpflanzungszeit tritt erft einige Monate fpater ein, indem man gewöhnlich erft im Juli ober August etwa 4 bis 8 Junge bei bem Weibchen findet. Die Jungen find bei ber Geburt fast gang nacht, haben aber ichon fleine Stacheln auf bem Rucken, bie anfangs gang weiß find, und von ber Wurzel aus sehr rasch nachwachsen. Obwohl bie jungen Igel noch bis zum Berbst saugen, fo gehen sie boch schon nach vier Wochen mit ben Alten bei warmer Witterung bes Nachts im Freien umber, fehren aber noch, fo lange fie mit ber Mutter zusammenbleiben, täglich in ihr Nest zurück. Wenn bie Jungen bas Nest zum ersten Male verlaffen, etwa nach 4 bis 5 Wochen, haben fie schon bas Ansehen ber Alten, erreichen ihre volle Größe aber erst im folgenden Frühjahr. Bon ben jungen Igeln geben manche in frühen und harten Wintern ein, wenn fie fich nicht genügenden Schut verschaffen fonnen.

Der Igel geht in der Regel nur des Nachts auf Nahrung aus, und schläft am Tage in seinem Bersteck. Doch sieht man ihn zuweilen auch schon früh Nachmittags an stillen Orten umherlausen. Er nährt sich sowohl von Thieren, als von Pflanzen, besonders von Früchten. Am liebsten frist er Näuse und weiß sie im Freien, wie in Häusern, mit großer Gewandtheit und Sicherheit zu bezschleichen. Auch auf andere kleine Säugethiere, Maulwürse, die er beim Aufzwersen fängt, Spismäuse und Natten, junge Bögel und Bogeleier, Eidechsen, Schlangen und Frösche, alle Arten von Insecten und Würmern macht er Jagd. Von Amphibien liebt er am meisten die gistigen Kreuzottern. Daß das Gift der Kreuzottern, auch wenn er zahlreiche Wunden im Kampfe mit ihr erhalten hat, dem Igel nicht schädlich ist, hat Lenz durch zahlreiche Versuche bestätigt.

Sobald ber Igel Gefahr für sich merkt, sucht er zu entstiehen. Wird er aber plötlich von einem Menschen ober von einem Raubthiere, einem Hunde ober Fuchse ober Naubvogel überrascht, so kugelt er sich zusammen, so daß Kopf und Füße eingeschlossen sind, und nach allen Richtungen nur Stacheln hervortreten. Er verharrt in dieser Lage, bis er sich sicher glaubt, und rollt sich höchstens auf, wenn wan ihn in's Wasser wirst. In seinen Stacheln besitzt er eine Wasse, ber sogar die stärksten Raubthiere weichen müssen, wenn sie ihn nicht an der vorgestreckten Schnauze ober an den Beinen fassen können. Bon Füchsen und großen Raubvögeln wird er zuweilen überlistet.

Der Igel ist in keinerlei Art ein schädliches Thier, kann aber durch seine Geschicklichkeit im Wegkangen ber Mäuse und Ratten sehr nützlich werden.

- Crowk

# III. Ordnung. Raubthiere. Carnivora.

Bei kaum irgend einer anderen Thierordnung zeigt fich im Allgemeinen ein so durchgreifendes harmonisches Daß der Körpertheile, ohne irgend auffallende extreme Bildungen, wie bei den reißenden Raubthieren. zige Thierordnung hat außerdem eine folche Uebereinstimmung in allen ftarker Alle Arten haben oben bervortretenden Gigenthumlichkeiten des Bebiffes. und unten feche Bordergahne, in jedem Riefer einen ftart hervortretender Edjahn, und Badengahne von dreifacher Form: Ludengabne, einen Reiß= oder Fleischzahn, und Soderzähne. Bon den Bordergabnen in beiden Riefern find die seitlichen die ftarkften, die beiden mittleren die schwächsten. Die kegelförmig zugespitten, bogig gefrummten Edzahne treten weit über die übrigen Die oberen Edjahne find von den Bordergahnen durch eine Zähne hervor. Lude getrennt, in welche bei geschloffenem Bebig die unteren Edjahne, Die von den oberen umichloffen werden, hineinpaffen. Die oberen Ectzähne taufen ungefähr einander parallel, mahrend die unteren mit der Spige etwas Die vorderen oder falichen Badengabne oder Ludenauseinander treten. gahne haben eine unter fich übereinstimmende Gestalt, mahrend ihre Größe vom erften bis jum letten zunimmt. Gie find alle von der Ceite platt gedruckt, ziemlich in der Richtung des Riefers eingefügt, und mit einer hohen Spite in der Mitte verseben, neben welcher nach vorn und hinten in einer Reihe, meist noch bis zum vorspringenden Rande eine zweite niedrigere Spige ficht. Reißzahn trennt die Luckenzähne von den Sockerzähnen und erreicht die be-Deutenofte Bobe unter allen Backengahnen. Der des Oberfiefers ift in der vorderen Salfte nach innen erweitert und mit einer niedrigen Spige auf Diefer Erweiterung versehen; in der hinteren Balfte von der Seite plattgedrückt :

in ber vorderen Salfte hat er Aehnlichkeit mit einem Sodergabn, in der bin-Der Reißgahn des Unterfiefere erinnert umgeteren mit einem Luckengabn. kehrt in der vorderen Salfte an einen Luckenzahn, in der hinteren an einen Sodergabn: er ift der gangen Lange nach von der Seite platt gedrückt, in der vorderen Sälfte mit hoben schneidenden Spigen, in der hinteren mit niedrigeren, ftumpferen Sodern verseben. Die Sodergabne ichließen die Babnreibe Sie find niedriger, mehr als die übrigen in die Breite ausgenach binten. debnt, vielfach gang quer gur Richtung des Riefers gestellt, und mit niedrigen, stumpfen Sodern verseben. Die Schmelzsubstang der Babne wird wenig ober gar nicht abgenutt, so daß durch den Gebrauch die Zahnsubstanz nicht jum Borichein fommt. Mit ber Beschaffenheit des Gebiffes fteht die Rahrung und Lebensweise dieser Thiere in auffallendem Busammenhange. der Reißgahn im Gebig vorherricht, je weniger Luckengahne und Sockergahne vorhanden, und je fleiner und unbedeutender diefe im Berhaltniß jum Reißgabn find, desto mehr find die Raubthiere reißende, ausschließlich auf warmblutige Thiere angewiesene Fleischfreffer. Je mehr aber die Ludengahne, und besonders die Sofergabne, an Bahl und Daffe vorherrichen, defto mehr find die Raubthiere geneigt, sich auch von anderen Thieren, von Amphibien und Fischen, Schnecken, Insecten, oder aus dem Pflanzenreiche von Früchten und Gine Spftematit, die ausschließlich vom Bebig aus-Burgeln zu nähren. geht, und besonders die Bahl und Beschaffenheit der Bodergahne beachtet muß auf natürliche Beziehungen fommen.

Mit einer eigenthumlichen Bildung der Bordergabne geht eine Berschiedenheit in der Fußbildung parallel, die mit auffallenden Abweichungen in Bewegung und Lebensweise verbunden ift. Man bat wohl die Raubthiere in Bebenganger und Sohlenganger geschieden, und es ift nicht zu laugnen, daß mit diefer Conderung naturliche Beziehungen ausgesprochen find, daß alle Raubthiere, die nur mit den Bebenfpigen den Boden berühren, einer leichten, mannigfaltigen und schnellen Bewegung fähig find, während die, welche mit der ganzen Tuffohle auftreten, fich nur schwerfällig und weit langfamer be-Es giebt aber in der Urt dieses Auftretens und in der da= wegen fonnen. mit verbundenen Ractheit oder Behaarung der Jugioble, von den nachten Bebenballen abgesehen, so mannichfaltige Abanderungen und Annäherungen, daß eine folche Trennung für die Unterscheidung mißlich werden könnte, wenn den natürlichen Beziehungen derfelben nicht icharfe Gigenthumlichkeiten im Bei allen Raubthieren, die nur mit den Zehenspigen Gebiß entsprächen. auftreten, fteben die Bordergabne des Unterfiefere sowohl an der Schneide als an der Bafis in ungefähr gleicher Reihe; bei allen dagegen, die mit der Sohle auftreten, fpringt der zweite untere Borderzahn an der Bafis zurud, mabrend die Schneiden wieder mehr in gleicher Reihe fteben. jedoch dabei zu bemerken, daß eine Reigung zu einem folchen Burucktreten bes

zweiten unteren Zahns ziemlich bei allen Raubthieren vorhanden ift, bei den Zehengängern aber die geringe Abweichung an der Basis vom Zahnsleisch bei frischen Thieren verdeckt wird, während sie bei den Sohlengängern auch im Zahnsleisch schon deutlich und scharf hervortritt. Auch in der Zahl der Zehen unterscheiden sich beide Gruppen, indem alle einheimischen Zehengänger an den Vorderfüßen sünf, an den Hinterfüßen vier, die Sohlengänger dagegen an allen Füßen fünf Zehen haben. Unter den ausländischen Thieren giebt es jedoch in beiden Gruppen Abweichungen, indem jede derselben Thiergattungen mit vier Zehen an Vorder- und Hinterfüßen aufzuweisen hat. Auch in der Länge der Beine sindet ein aussallender Gegensatz Statt, indem die Zehengänger, zu denen die Kaßen und Hunde gehören, weit längere Beine haben, als die Sohlengänger, zu denen die Bären, Zibethkaßen und Marder zu rechnen sind.

In hinsicht der Schwanzlänge zeigen sich die größten Gegensätze, indem bei einigen Arten der Schwanz kaum den vierten Theil der Körperlänge, bei anderen volle Körperlänge erreicht.

Die Raubthiere sind über die ganze Erdoberfläche verbreitet von den heißen Tropenländern bis zu den Eiseinöden der Bolargegenden und zu den kahlen Schneeflächen der Hochgebirge. Jedes Klima hat seine eigenthümlichen Formen, seine besonderen Arten, die jedoch häusig, nach Nahrung suchend, über ihre ursprüngliche und eigentliche Heimath weit hinausschweisen. Alle Raubthiere, die nicht vom Menschen zu Hausthieren gezähmt sind, leben paarweise, in Monogamie, und nur einige Arten ziehen, wenn es ihnen an Nahrung gebricht, schaarenweise, um ihre Kraft zu verstärken, auf Naub aus. Die Zeit der Fortpstanzung fällt bei den meisten Arten in den Winter, und die Iungen werden blind geboren. Nur wenige Arten in den Winter, und die Inser, und viele nähren sich theilweise aus dem Pstanzenreiche. Die meisten Arten können, jung eingefangen, leicht gezähmt werden. Sie gewöhnen sich bald an einen bestimmten Herrn und zeigen eine große, oft unauslöschliche Anhänglichkeit an ihren Wärter.

# 6. Familie. Raten. Felina.

Der Ropf der kaßenähnlichen Thiere ist kurz und die Schnauze abgerundet, der Schädel kurzer und gerundeter, wie bei allen übrigen Raubthieren. Dies steht im Zusammenhang mit der geringen Zahnzahl. Es ist nur ein einziger kleiner Hökerzahn im Oberkiefer hinter dem Reißzahn vorhanden; im Unterkiefer schließt der Reißzahn die Zahnreihe. Auch die Zahl der Lückenzähne vor den Reißzähnen ist unbedeutend, zwei bis drei, und der erste meist so schwach, daß er sehr bald ausfällt. Der Reißzahn ist also in jeder Beziehung überwiegend, mehr als bei jeder anderen Raubthiersorm. Das spricht sich denn auch deutlich in den Neigungen, in der Nahrung dieser Thiere aus. Die Borderzähne sind an der Basis, wie an der Schneide in ungefähr gleiche Reihe gestellt; die seitlichen sind die größten. Die Zunge ist rauh und scharf. Die Augen sind ziemlich groß. Die Ohren erreichen kaum Mittelzgröße. Die Beine sind lang und schlank. Die Füße berühren den Boden nur mit der Zehenspiße.

Die Rapen sind unter allen Raubthieren die blutgierigsten, und im Bershältniß zu ihrer Körpergröße die gewandtesten und kräftigsten. Sie bewohsnen ohne Ausnahme alle Zonen und alle Erdtheile; doch ist der größte Theil der Arten auf die heißen Gegenden beschränkt.

# 12. Gattung. Felis L.

Fig. 99.



Felis Lynx, 1/3 nat. Gr.

Bei den Kapen ist der Schädel runder und kürzer, wie bei allen übrigen Raubthieren, kaum anderthalb Mal so lang als breit, nach allen Richtungen gewölbt, auf der Stirn am höchsten. Die Zahl der Zähne ist geringer, wie bei allen übrigen Gattungen. Bon den sechs Borderzähnen oben und unten sind die äußersten die stärksten. Bon den unteren Borderzähnen ist der zweite sederseits an der Basis sehr wenig zurückgestellt, doch nur so weit, daß diese Ungleichheit der Stellung vom Zahnsleisch verdeckt bleibt. Im Oberkieser stehen zwei Lückenzähne, von denen der erste sehr klein und einspissig, der folgende weit größer und mehrspissig ist. Der Hölerzahn im Oberkieser ist

sehr klein, stumpf gerundet, und fast zweimal so breit als lang. Nicht selten fällt der erste Lückenzahn und der Höckerzahn aus, so daß im Oberkieser nur zwei Zähne zurückbleiben. Im Unterkieser stehen zwei mehrspitzige Lückenzähne, von denen der erste nur wenig kleiner ist als der zweite. Der Reißzahn schließt die untere Zahnreihe. Die Zahnsormel für den normalen Zusstand ist demnach solgende:

$$\frac{1.1.2}{1.2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2.1.1}{2.1} = 30$$
 Jähne.

Junge und Gaumenfalten find rauh. Die Nase ist sehr kurz und stumpf. Die Ohren ziemlich kurz, fast dreiseitig, zugespitt oder schwach abgerundet. Die Bordersüße haben fünf Zehen, die Innenzehe fast in gleicher Söhe mit den übrigen eingelenkt; an den Hinterfüßen sind vier Zehen. Die Krallen sind beweglich, in eine Sautscheide zurückziehbar und start gekrümmt. Die Schwanzlänge ift sehr verschieden, von Kopseslänge bis zu fast voller Körperlänge.

Diese Gattung ift artenreicher, als jede andere Raubthiergattung, und außer Australien über die ganze Erdobersläche verbreitet, von den Bolargegensen ben bis in die Tropen. Die meisten Arten bewohnen waldreiche Gegenden, in denen sich die kleineren und mittleren Arten vorzugsweise auf Bäumen aufhalten. Nur wenige Arten bewohnen baumleere Gegenden, Steppen oder Sumpsniederungen, in denen Steppengebüsche und Rohrwälder ihnen einen geeigneten Bersteck darbieten, ihren Raub zu beschleichen und sich zu schüßen. Die Kahen sind in jeder Art von Bewegung, im Laufen, Springen und Klettern, in hohem Maße gewandt, und dadurch bei ihrer Blutgier die gefährlichssten aller Raubthiere. Sie wenden mehr List als offene Gewalt an, um sich ihres Raubes zu bemächtigen, und morden auch über das Bedürfniß ihres Gungers hinaus.

Die zahlreichen Arten, von denen nur zwei im Gebiete von Deutschland wild vorkommen, zerfallen in mehrere Untergattungen, von denen hier nur die der Kagen und der Luchse zu etwähnen find.

### 1. Untergattung. Felis L.

Der lette untere Backenzahn ift zweisvisig. Die Stirnbeine und Zwischenfieserbeine berühren einander nicht; das Dhr ist am Rande gleichmäßig behaart. Der Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körverlänge.

1. F. Catus. Der Schwanz bis zur Spitze gleichmäßig und gleich bick bes haart, vor ber dunklen Spitze mit drei breiten burchgehenden dunklen Mingen, in der Burzelhälste mit ungefähr drei oder vier schmäleren, unten nicht durchgehens den dunklen Ringen. Die Nasenbeine dringen weiter nach hinten zwischen die Stirnbeine binein vor als die Oberkieserbeine. Dies Stirnbein tritt nach hinten in unmittelbare Berührung mit den Schläsenbeinen Die Gaumenlocher am hinterrande der Zwischenkieserbeine sind rundlich, wenig länger als breit. Körperslänge: 23"; Schwanzlänge: 11" 6".

5.000

2. F. domestica. Der Schwanz nach ber Spite bin fürzer behaart und verschmälert. Die Nasenbeine bringen nach hinten zwischen ben Stirnbeinen nicht weiter vor als die Oberkieserbeine. Das Stirnbein wird vom Schläsenbein burch eine Fortsetzung bes Scheitelbeins und ben Flügel bes Reilbeins getrennt. Die Gaumenlöcher am hinterrande ber Zwischenkieserbeine sind schmal länglich, über doppelt so lang als breit.

### 2. Untergattung. Lynx.

Der lette untere Backenzahn ift breifpitig. Die Stirnbeine und 3wischenstieserbeine berühren einander gegen die Mitte der Nasenbeine. An der Ohrspitesteht ein Buschel verlängerter Haare. Der Schwanz erreicht nicht ganz den viersten Theil ber Körperlänge, etwas mehr als Kopseslänge.

3. F. Lynx. Der Schwanz ist etwas länger als ber Kopf, gleichmäßig und gleichlang behaart, fast in der ganzen Endhälfte schwarz, in der Wurzelhälfte sahlgrau, ungesteckt, undeutlich geringelt. Die Nasenbeine dringen in die Stirns beine nur wenig weiter nach hinten hinein vor als die Oberkieserbeine. Die Gaumenlöcher am hinterrande der Zwischenkieserbeine sind rundlich, etwa anderthalbs mal so lang als breit. Körperlänge: 33"; Schwanzlänge: 7" 9".

### 1. Untergattung.

#### Felis L.

Diese enthält unter den europäischen Arten die kleineren langschwänzigen Formen ohne Ohrpinsel. Der lette untere Backenzahn ist zweispitzig, beide Fig. 100.



Felis Catus, 1/2 nat. Gr.

Spiken durch eine tiefe scharfe Bucht in der Mitte des Jahns getrennt. Die Stirnbeine dehnen sich nicht so weit langs den Nasenbeinen bin aus, daß sie mit den Zwischenkieserbeinen in Berührung kommen. Das Ohr ist am Rande gleichmäßig behaart. Bei den wilden Kapen zeigt sich jedoch eine Anslage zum Ohrpinsel. Der Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körperlänge.

Den Uebergang von den Kapen zu den eigentlichen Luchsen bildet der caspische Sumpfluche, Felis Chaus Güldenstedt, den man als Untergattung Blasius, Fauna von Deutschland.

Catolynx abtrennen kann. Er hat den zweispigigen, in der Mitte getheitten unteren Reißzahn der Ragen; die Stirnbeine kommen nicht mit den Zwischentieserbeinen in Berührung; die Rasenbeine gehen nach binten ebenso weit vor als die Oberkieserbeine; der Schwanz erreicht starf ein Drittel der Körperlange, und bat 18 Wirbel; und bas Obr bat einen langen haarpinsel.

Die Gruppe der eigentlichen Kagen ift die zahlreichste der ganzen Gattung und fast über die ganze Erdoberstäche außerhalb der kalten Zone verbreitet. Die größten Arten derselben, Tiger, Panther, Jaguar und ähnliche, leben in den Tropen. Die kleineren Arten kommen in der heißen und gemäsigten Zone überall vor. Europa hat nur eine einzige ursprünglich wilde Art.

#### 1. Die wilde Rate. Felis Catus.



Felis Catus L. Syst. Nat. XII. 62. 6. Felis sylvestris Briss. Regn. an. p. 265. 2.

Bebiß 30 Bahne, von benen aber zuweilen zwei bie vier, ber erfte und leste Backenzahn jederfeite im Oberkiefer, ausfallen. Der zweite Luckenzahn

im Oberkiefer tritt mit der hinteren Hälfte so weit nach außen vor, als der Reißzahn mit der vorderen Hälfte. Die lette Spige des oberen Reißzahns wendet sich so start nach außen, daß sie über die Richtung der hohen Spige des zweiten Lückenzahns und des Reißzahns nach außen weit vorsteht; der innere niedrige Höfer am Reißzahn liegt in der Richtung der beiden Höfer in der hinteren Hälfte des Reißzahns. Diese Eigenthümlickeiten des Reißzahns gehen bei alten Individuen durch Abnutung mehr oder weniger verstoren, treten aber im Gegensatz zu ähnlichen Schädeln der Hauskatz doch noch ziemlich deutlich hervor. Der Reißzahn im Unterkiefer ist zweispitzig; die hintere Spite etwas höher als die vordere, und beide Spiten getrennt durch eine schärfe tiese Einbucht, die in der Mitte des Jahns liegt. Die Nasenbeine treten nach hinten in die Stirnbeine hinein weiter vor als die

Fig. 102.



1/2 nat. Gr.

Fig. 103.



2/3 nat. Gr.

Dberkieferbeine. Die Stirnbeine berühren hinter den Augenhöhlen mit ihrem Hinterrande den Borderrand der Schläsenbeine. Die beiden Löcher am Hinterrande des Zwischenkiesers auf der Gaumenfläche sind rundlich eiförmig, vorn etwas verschmälert und wenig breiter als lang. Der Gaumen hat sieben erhöhte Querfalten, deren Kanten sein gezähnelt, deren Abhänge nach vorn und hinten mit gröberen rundlichen Wärzchen gekörnelt sind. Die Gaumensfalten verlausen in klammerartigen Bogen, die drei ersten sast geradlinig, die sols

genden allmählich ftarker gebogen; die vorderen entspringen an der Seite des Baumens, dicht an der Zahnreihe, die lette fleinste entspringt nach der Mittellinie bin und nimmt nur einen kleinen Theil des Gaumens ein. Bunge ift ranh, mit nach binten gerichteten fachelartigen Spigen bedeckt, die gegen die Mittellinie der Bunge in der vorderen Salfte am ftarkften, in der Das Dhr ift dreiseitig, zugespitt, an der binteren am schwächsten find. Bafis fast ringeum geschlossen, inwendig an der Bafis und auf der Ruchseite langs der Mitte fast nacht, übrigens langhaarig und am hinterrande etwas fürzer behaart; die Randhaare an der Spite des Dhre find nur wenig pinfelartig verlängert, ungefähr drei Linien lang. Die Fußsohle ift nebst den Bindehauten dicht wollig behaart bis auf eine breite, vorn zweilappige, hinten dreilappige nactte Schwiele unter jedem Jug. Außerdem haben die Borderfuße noch funf, die hinterfuße vier nachte Ballen unter dem Nagelgliede der einzelnen Beben. Die innere Bebe an den Borderfüßen ift febr furz, der nackte Ballen febr flein, rundlich und fuppig gewölbt; die Ballen der übrigen Zehen find weit größer, langlich elliptisch, fast von gleicher Größe. Außer diesen fünf Zehenballen hat die vordere Juffohle an der Bafis des Außenrandes noch eine sechste, kegelformig zugespitte nachte Schwiele. Auch die hinterfuße find mit vier langlich elliptischen Schwielen unter dem Ragel-Die nachten Theile: Lippen, Rafe, Augenlider gliede der Beben verseben. und Zehenballen, find braunschwarz, die Krallen und Bander an der Bafis der Krallen weiß, das Zahnfleisch und die Zunge fleischfarbig, der Gaumen roth mit schwarzen Flecken bestreut, das Dhr inwendig röthlichweiß. Der Pelz ist oben roftgelblichgrau; die Unterseite des Körpers und die Innenseite der Beine roftgelb; das Kinn etwas heller weißlich roftfarben; die Reble rein weiß; das Besicht vorn röthlichgelb; das Dhr auf der Ruckseite roftgrau, inwendig gelb-An den Kopffeiten verlaufen zwei wellige, nach hinten einander genäherte dunkte Binden. Der Scheitel ift von der Stirn an mit vier Reihen von schwarzen Gleden bezeichnet, die hinter den Ohren in vier deutliche, nach hinter auseinanderlaufende dunkte Bogenbinden übergeben. Die Schulter: gegend ift ausgezeichnet durch zwei dunkle, nach unten hohle Bogenbinden, zwischen welchen der dunkte Mittelftreifen beginnt, der über den Rucken bis zur Schwanzwurzel verläuft. Die Seiten des Rörpers find mit vermischten rundlichen und länglich bogigen Glecken bezeichnet, Die zu feche bis fieben schräg nach hinten und unten verlaufenden unregelmäßigen und unterbrochenen Binden zusammenlaufen und auf der gelben Bauchseite allmäblich undeutlich werden. Die Außenseite der Beine ift unregelmäßig quergeflectt und gebändert; einige dieser Querbinden erstrecken sich bis auf die Innenseite. Die Fuße find oben graugelblich, unten in der Umgebung der Beben braun: schwarz. Der Schwanz erreicht die halbe Körperlange, vom Kopf bis zur Schwanzwurzel gerechnet, am Stelett gemeffen fogar etwas mehr. Der Schwanz ist der ganzen Länge nach gleichmäßig und gleichlang behaart, an der Spiße schwarz, übrigens geringelt, in der Endhälfte vor der dunklen Spiße mit drei breiteren, unten durchgehenden, in der Burzelhälfte mit drei oder vier schmäleren, undeutlicheren, unten nicht durchgehenden dunklen Rinsgen. Der Pelz der Beibchen unterscheidet sich von denen der Männchen durch eine mehr aschgraue Grundfarbe. Der Sommerpelz ist kurzhaarig und auf mehr aschgrauer und weniger weißlicher Grundfarbe bestimmter gezzeichnet, als der Winterpelz.

| Rörverläng | je   | •    |     | 4   |     | 4    |     |     |   |   | 0 |   | 23"                           | -    |
|------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|-------------------------------|------|
| Ropflänge  |      |      |     |     | ٠   |      | 40  |     |   |   |   |   | 411                           | 1"   |
| Schwanzla  | nge  | ohn  | e J | Şac | ire |      |     | ٠   |   |   | ٠ |   | 11"                           | Gill |
| 3wischen 2 | luge | uni  | 0 6 | Sdy | nai | ızeı | ոքբ | ibe |   |   |   |   | 1"                            | 3    |
| 3wischen 2 | luge | unt  | 2   | Ohr |     |      |     |     |   |   | 9 |   | 2"                            | -    |
| 3mifden S  | Ohr  | und  | 6   | dyn | au  | gen  | (pi | Be  |   | 4 |   |   | 3.4                           | 7    |
| gange ber  | Aug  | enfp | ali | e   |     |      |     |     | ٠ |   |   |   | -                             | 8,5" |
| Lange ber  | Dh   | fpal | te  | -   |     |      |     |     |   | ٠ |   | 4 | 2"                            | 4.00 |
| Oberarm .  |      |      |     |     |     |      |     |     |   | ٠ |   | • | 4"                            | 4"   |
| Unterarm   |      |      |     |     |     |      |     |     |   | ٠ |   |   | 5"                            | _    |
| Borberfuß  |      |      | •   |     |     |      |     |     |   |   |   |   | 2"                            | 11"  |
| Schenfel . | ٠    |      |     |     |     |      |     |     |   |   |   |   | $\mathfrak{d}^{\prime\prime}$ |      |
| Schienbein |      |      |     |     |     |      |     |     |   |   |   |   | 54                            | Gui  |
| hinterfuß  |      |      | •   |     | 4   |      |     |     |   |   |   |   | 5"                            | -    |
|            |      |      |     |     |     |      |     |     |   |   |   |   |                               |      |

Das Skelett hat 7 Halswirbel, 13 Ruckenwirbel, 7 Lendenwirbel, 3 Steißwirbel und 22 Schwanzwirbel. Folgende Maße find nach einem Skelett genommen:

|     |     | 4    |   | 3"          | 9 *** |
|-----|-----|------|---|-------------|-------|
|     |     |      |   | 3"          | 4,5"  |
|     |     | ٠    | • | 13"         | 4""   |
|     |     | J.   | ٠ | 12"         | 4"    |
|     |     | ٠    |   | 2"          | 9'''  |
| 211 | Sch | läfi | m | 1"          | 8,5"  |
|     |     |      | ٠ | 3"          | 4"    |
|     | ٠   |      | ٠ | 4"          | 4111  |
|     |     |      |   | 5"          | -     |
| *   | •   |      | ٠ | 2"          | 10,5" |
|     |     |      | ٠ | -           | 7,2"  |
|     | •   |      | ٠ | 4"          | 11    |
| •   |     | ٠    |   | 5"          | 4"    |
|     |     |      |   | 5"          |       |
|     | •   |      |   |             | 7.00  |
|     |     |      |   | en Schläfen | 3"    |

Die wilde Kage ist im mittleren und süblichen Europa einheimisch, und ihre Verbreitung erstreckt sich, so weit sie bis jest mit Sicherheit ausgemacht ist, nicht weit über die Grenze von Europa hinaus. Sie ist die einzige in Europa ursprünglich einheimische Kagenart. In früheren Zeiten, als Europa noch in größerer Ausbehnung von weiten Waldstrecken bedeckt gewesen ist, mag sie wohl ziemlich überall und häusiger innerhalb der Grenzen ihrer Verbreitung vorgesom-

men fein; jest findet man fie nur noch einzeln in waldreichen Gegenden. Dan fennt fie aus Schottland, bem nordlichen und westlichen England und Irland, aus Franfreich, Deutschland, Bolen, Ungarn, Rugland, Spanien, Italien, Dalmatien. Griechenland, ber Turfei und ben faufasischen ganbern. Rach Often bin scheint fie fich nicht über ben Ural hinaus zu verbreiten. Brandt hat von Drenberg drei Felle erhalten, die er für verschieden, und für Felis servalina Jard. halt. Die Farbung scheint nicht fehr abzuweichen. Die Schadelbildung mußte am meiften entscheiben. Sublich vom Raufasus ift fie noch in Gruffen vorgekommen. Die Thiere von dort her find gang mit benen vom Harz übereinstimmend, nur etwas blaffer grau in der Grundfarbe. Ob fie weiterhin in Afien vorkommt, ift gur Beit nicht mit Sicherheit ermittelt. Im nordlichen Anen wird fie burch die Steppenfage Felis Manul. Pall. vertreten. Diese unterscheibet fich von allen befannten Ragen, wie ber Polarfuche von ben übrigen Fuchearten, wie ber nordaffatische Alpenwolf von ben übrigen Wölfen, burch bas stumpfabgerundete Ohr; fie ist langhaarig, von blaßfahler Grunofarbe, und hat nur zwanzig Schwanzwirbel; die Oberkieferbeine erstrecken sich nicht so weit nach hinten vor als die Nasenbeine, die Stirnbeinverlängerungen fommen nicht in Berührung mit ben 3wischenkieferbeinen, und bie Gaumenlocher find eng und schmal länglich. Ratenarten scheinen nirgend zusammen an benfelben Orten vorzusommen. Am liebsten halt fich die wilde Rate in ausgebehnten Gebirgewalbern, befonders in vorherrschenden Nadelwäldern auf. So fommt fie noch ziemlich häufig im Barg. in ben Alpen und vielleicht häufiger als irgendwo in ben gang unbewehnten Gebirgswaldungen ber Centralfarpathen vor. Doch ftreift fie aus folchen Wälbern, die als ihre eigentliche Heimath angesehen werden mussen, nicht felten meilenweit, auf mehrere Tagereifen, in ber Gbene umber, fo weit fie noch größere zusammenhängenbe Walvstrecken sindet. In Folge bessen trifft man sie auch jest noch einzeln nördlich vom Barg, in Westphalen, in ber hannoverschen und braunschweigischen Chene. und weiter hin nach Often bis nach Westpreußen an. Gie ift fehr schen und verbirgt fich sowohl über als unter ber Erbe, in hohlen Baumen, Felfensvalten, in alten Tuche- oder Dachegebauben, ober oft in bicht bewachsenen Gumpfen. An Baumen flettert fie mit großer Fertigfeit in die Bohe, fpringt aber wieder abwarts von einem Zweige ober Baume auf ben anderen und fällt immer auf bie Fuße. Den Menschen greift fie nur, wenn sie verwundet ift, in ber Nothwehr an. Sie nährt fich von warmblutigen Thieren, die fie mehr nach ihrem Gesicht und Gehör, als nach bem Geruch ausmacht, und raubt alle Arten von Federwild und fleinen Bogeln, Rehfalber, junge Gemfen, Safen, Kaninchen und Maufe. Daburch wird- fie ber Jagb noch weit verberblicher als ber Fuchs. In ber Kortvflanzung fteht fie ber hausfate nahe. Gie trägt ungefähr neun Wochen, und bekommt im April ober Mai vier bis feche anfange noch blinde Junge, die fie in hohlen Baumen, Felorigen ober Sohlen versteckt, und haufig, fobalt fie Gefahr fürchtet, im Munde von einem Ort zum anderen verschleppt, bis fie fich felber zu bergen wissen. In ihrem Benehmen gleicht sie ber hausfate; sie fpinnt bei guter Laune, fperrt im Born bas Maul auf, geht mit gefrummtem Ruden und brudt ihre Gefühle burch Bewegungen ber Schwanzspike aus.

# 2. Die Sausfaße. Felis domestica.

Fig. 104.



1/2 nat. Gr.

Fig. 105.



2/3 nat. Gr.

## Felis domestica Briss. Regn. an. p. 264. 1.

Bebiß 30 Bahne, von denen aber zuweilen zwei bis vier, der erfte und lette Backengahn jederfeits im Oberkiefer, ausfallen. Der zweite Lücken= gabn im Oberkiefer tritt mit dem hinterrande nicht fo weit nach außen als der Reißzahn mit dem Borderrande. Die lette Spite am oberen Reißzahn wendet sich etwas nach innen, so daß sie über die Richtung der hohen Spiken des Reißzahns und zweiten Lückenzahns nach außen nicht vortritt; der niedrige innere Sofer am Reißzahn liegt über die Richtung der beiden Sofer in der hinteren Sälfte des Reißzahns hinaus nach innen. Der Reißzahn im Unterfiefer ift zweispigig; die hintere Spige etwas hoher als die vordere, und beide Spigen getrennt durch eine fcharfe, tiefe Ginbucht, die in der Mitte des Zahns liegt. Die Rasenbeine treten nach hinten in die Stirnbeine binein nicht weiter vor als die Oberkieferbeine. Die Stirnbeine kommen mit den Schläfenbeinen nicht in Berührung, sondern werden getrennt durch den vorderen Winkel des Scheitelbeins von oben, und den großen Flügel des Reilbeins von unten her. Die beiden Locher am Sinterrande des 3wischen-Liefers auf der Gaumenfläche find schmal langlich, ungefähr dreimal so lang als breit, mit parallelen Rändern. In der Bildung des Gaumens, der Bunge, des Ohrs und der Fuße ift fein auffallender Unterschied von der wilden Rate Die Farbung des Belges ift, wie bei allen Sausthieren, fehr ver-Die Karbung der grauen Saustage ift mehr aschgrau oder blauschieden. licharau, und die Zeichnung bestimmter als bei der wilden Rage. feite ist aschgrau, die Unterseite und die Innenfeiten der Beine lichtgraugelb. lich in's Beige; das Geficht roftgelblich. Die dunklen Langeflecke auf dem Ropfe fteben im Benick fehr dicht, und geben nach der Schulter bin in unregelmäßige Bogenstreifen auseinander. Dicht vor der Mitte des Rudens beginnt ein breiter, vorn zuweilen getheilter und unterbrochener Rudenftreif, der bis jum Schwang durchgeht und fich über die gange Oberfeite des Schwanges taum unterbrochen fortfett. Un den Seiten des Körpers find rundliche, und gegen die Mitte bin langliche, fchrag nach binten und unten verlaufende Fleden, die fich zu fieben oder acht mannigfach unterbrochenen Binden aufammenstellen, und auch auf der Bauchseite schwächer angedeutet durchgeben. Die Beine find außen quergebandert; von diesen Binden gehen mehrere an der Innenseite der Beine schmächer angedeutet durch, besonders zwei breitere an der Innenseite der Borderbeine. Die Fuße find oben lichtrostgrau, unten schwarz. Die Schwanzlänge beträgt über halbe Körperlänge, von der Schnauzenspite bis zur Schwanzwurzel gemessen. Der Schwanz ift in der End= hälfte kurzer behaart als in der Burzelhälfte, ungefähr von der Mitte an Bor der schwarzen Schwanzspige ift der Schwanz allmählich verschmälert. geringelt mit etwa 7 bis 8 dunklen Binden, die oben mehr oder weniger mit der dunklen Oberseite des Schwanzes verschmelzen, unten nur in der Endhälfte des Schwanzes deutlich durchgeben, in der Burgelhälfte einander naber fteben und undeutlich werden. In der bunten Sauskage treten die drei Grund= farben des Kagenhaares: Schwarz, Weiß und Rostgelb, mehr oder weniger getrennt auf. Es giebt gang schwarze oder blaugraue, gang rothgelbe, gang weiße Ragen. Auch treten diese drei Farben fleckweise zu zweien und alle drei zusammen in den bunten Ragen auf. Es giebt nicht allein dreifarbige Ragen, sondern auch, mas auffallender Beise oft bezweifelt worden ift, dreifarbige Jedoch scheinen die dreifarbigen Rater allerdings weit seltener gu sein, als die dreifarbigen Ragen. Die auffallendsten Barietäten find die an= gorische Kage, mit langem seidenweichen Saar, und die dinesische Kage, mit bangenden Ohren.

Die Hauskaße hat, wie die wilde, 7 Haldwirbel, 13 Ruckenwirbel, 7 Lendenwirbel, 3 Steißwirbel und 21 Schwanzwirbel. Die folgenden Maße sind, ganz entsprechend denen der vorhergehenden Urt, von dem Skelett einer grauen Hauskaße genommen.

| Schäbellange | ١., |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 3"  | 2'''   |
|--------------|-----|------|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|--------|
| Salslänge .  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 2"  | _      |
| Rückenlänge  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 11" | -,-    |
| Schwanzläng  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 10" |        |
| Größte Entf  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 2"  | 4"     |
| Größte Brei  |     | 40.0 |   |  | - |   |   |   |   |   | 1"  | 6,5*** |
| Lange bes S  |     |      | , |  |   |   |   | * | 4 |   | 2"  | 5,5*** |
| Oberarm .    |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 3"  | 1,5"   |
| Unterarm .   |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 3"  | 8,5    |
| Borderfuß .  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 2"  | 1,5"   |
| Die langsten |     |      |   |  |   | ٠ | • |   | • |   | _   | 6"     |
| Schenfel .   |     |      |   |  |   |   |   |   |   | ٠ | 3"  | 6,5"   |
| Schienbein . |     |      |   |  |   |   |   |   | ٠ | • | 3"  |        |
| hinterfuß .  |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 4"  | -      |
| Die langsten |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |     | 6***   |
|              |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   |     |        |

Ueber bie Abstammung ber Sausfate ift man bis jett feineswegs gang im Klaren. Es ift in neuerer Zeit ziemlich allgemein angenommen, bag in ber Felis maniculata Rupp. Atlas p. 1. t. 1. ber wilbe Stamm unferer Sausfage ju finden Ruppell entbeckte fie in Rubien auf ber Westseite bes Rils bei Ambufol, wo fie in felfigen, buschigen Gegenden vorfommt. Die Totallange wird ju 29", bie Schwanzlange zu 9" 2" angegeben. Das ift feineswegs bas Berhaltniß un= serer Hauskaße. Sie wird beschrieben als gelbgrau, mit weißem Rehlflecken, schwarzen Fußen, schlankem, gleichbickem, an ber Svipe mit zwei schwarzen Ringen bezeichnetem Schwanze. Auch bie Behaarung und Zeichnung bes Schwanzes ift bemnach abweichend. Ich habe Exemplare von Felis maniculata gesehen, bei benen ber Schwanz nach der Spite hin mit langeren haaren besetzt war. Ich weiß nicht, baß in Bezug auf ben Schabel- und Zahnbau ausreichende Bergleichungen angestellt fint, die übrigens vorzugsweise entscheiben wurden. Es ließe sich wohl benken, daß ein und daffelbe Thier in Behaarung und vielleicht auch in der Zeichnung in Nubien nich anders verhalten fonnte als in Deutschland; boch ber Schadel= und Zahnbau muß berfelbe sein, gleichviel unter welchem himmelsstrich bas Thier aufgewachsen ift. Auch ift es wohl wahrscheinlich, daß wenn unfere hausfate irgendwo in wilber Form in ihrer ursprünglichen Seimath noch erhalten ift, fie in einem alten Gulturlande ober beffen Rahe zu suchen fein wird.

Daß bie Hauskage nicht von der europäischen wilden Rage abstammt, wird als feststehend angenommen, obwohl die Maßverhältnisse wesentlich dieselben bei beiden Arten sind. Bei der bedeutenden Berschiedenheit der Schädel, die ich bei zehn wilden und mehr als zwanzig Hauskagen bestätigt gefunden habe, und die so aussallend sind, wie sie bei nahe verwandten Arten nur erwartet werden konnen, kann an eine Identität wohl nicht gedacht werden Doch kann ich eine einzige Abweichung von den oben angesührten Unterschieden nicht übergehen. Es ist der Schädel einer wild gefundenen Kate von 3" 7" Länge und 2" 7" Entsernung der Iochbogen; die Stirnleisten sind am Ansang der Scheitelbeine noch 7" von einander entsernt, doch ist in der hinteren Halfte des Scheitels schon ein Knochensamm ausgebildet. Das Thier muß also von mittlerem Alter, wenigstens im zweizten Jahr gewesen sein. Ich habe Schädel von jüngeren wilden Katen, die nur 3" 4" lang sind, und an welchen die Stirnleisten am Ansang der Scheitelbeine saft 10" auseinander liegen, während bei ganz alten Thieren diese Entsernung kaum 2" beträgt, der Knochensamm sogar zuweilen sast die an den hinteren Stirnsaum 2" beträgt, der Knochensamm sogar zuweilen sast die an den hinteren Stirnsaum

beinrand herantritt. Die Größe bes Schabels liegt also ganz innerhalb ber Grenzen für die witde Kaße. Das Thier selber erreichte nicht ganz die gewöhnstiche Größe der ausgewachsenen wilden Kaße, und hatte die mehr bläulich aschsgraue Färbung und scharfe Zeichnung, die den Hauskaßen eigen ist. Der erwähnte Schädel dieses Thiers zeigt nun eine merkwürdige Berbindung der Charaftere der wilden und der Hauskaße. Die Nasendeine dringen viel weiter nach hinten in die Stirn hinein als die Oberkieserbeine, die Gaumenlöcher sind ebenfalls furz eirund, saft freissörmig, wie bei der wilden Kaße Dagegen werden die Stirnbeine und Schläsendeine getrenut durch die Fortsetzung des Scheitelbeins und den großen Klügel des Keilbeins, und der Neißzahn im Oberkieser hat ganz die Gestalt wie bei der Hauskaße Wir haben also offenbar hier ein Thier vor uns von der Größe der wilden Kaße, der Zeichnung und Karbung der Hauskaße, und den Schädeleigenthümlichseiten beider Arten in einer auffallenden Combination.

Mir scheint hier offenbar ein zoologisches Problem vorzuliegen. Wenn Schadel und Thiere von dieser Eigenthumlichkeit ebenfo häufig vorfamen, als die oben in den Beschreibungen erwähnten normalen, so wüßte ich keinen einzigen Charak= ter, burch welchen beibe Arten mit Sicherheit zu unterscheiben waren. Die absolute Größe wurde gang ohne Bedeutung fein, und die Magverhaltniffe find wesentlich biefelben. Man wurde fich bann zu ber Ueberzeugung gezwungen fahlen, daß bie Sausfaße von der europäischen wilden abstammen muffe. Bom Schabel abgesehen, ber bei ber afrifanischen Felis maniculata nicht auf die charafteristischen Gigenthumlichfeiten verglichen ift, murbe biefe leberzeugung fogar weniger Schwierig= feiten finden, als die Idee der Abstammung von diefer afrikanischen Gattungsverwandten. Auch hatte ja Griechenland ober die Gegent zwischen bem Raufasus und Ararat ben Bolfern bes Alterthums biefe Rage gur Bahmung liefern fonnen. Bielleicht ift in ben Grabmalern Megyptens Felis maniculata einbalfamirt erhalten, ohne gegahmt nach Europa gefommen zu fein, im Fall fie von beiben Arten verschieben ift.

Doch fteht biefe Angelegenheit, fo weit meine eigene Erfahrung reicht, noch nicht auf biefem Tuße. Der ermähnte Schabel ift von eilf wilben und einigen zwanzig Hauskagen ber einzige, ber eine Abweichung von ber angegeben Norm zeigt. So liegt benn wohl eine andere Vorstellung naher Sollte die wilbe Rate, die im Ganzen fehr einzeln vorfommt, und fich häufig viele Meilen weit von ihrem ursprünglichen Stanborte entfernt, in einer folden ifolirten Stellung fich nicht mit verwilderten Sausfagen, die befanntlich nicht so fehr felten find, zu= weilen paaren und Baftarbe bilben! Bielleicht ift die erwähnte Rage ein folcher Baftard! Andreas Wagner zeigte mir in Munchen eine in Baiern erlegte wilve Rate, die gang die Färbung und Zeichnung ber Hauskate hat. Auch find in der Rabe von Braunschweig, bis wohin alljährlich einzelne witde Kagen vom harz umberschweifen, etliche Mal wilde Kapen vorgefommen, die gang bas Ansehen ber Sausfaße hatten, ohne im Schabel wesentlich von der wilden Kate abzuweichen. Es lagt fich nicht erwarten, bag Baftarbe in ber gefammten Schabel= und Ror= perbilbung immer conftant übereinstimmen.

Die Idee einer folchen Bastardbildung bei Katen von so nahestehender Körperform kann gar nicht befremden, wenn man sich erinnert, daß Ballas in seiner Reise im südlichen Rußtand ein Thier erwähnt und abbildet, das mit einiger Wahrscheinlichseit als ein Bastard von einem Marder mit der Haussatze anzusehen ist. Wenn Pallas, der inniger mit dem Leben der freien Thierwelt vertraut war als irgend ein Naturforscher, die Vorstellung einer Bastardbildung zwischen Kate und Marzer nicht ganz von der Hand weiset, so ist gegen die Möglichseit der Bastardbilz

dung zwischen zwei nahe verwandten Kapenarten wohl gar nichts einzuwenden. Um eine genügende Aufflärung des fraglichen Gegenstandes können sich ebensowohl die naturbeobachtenden Jäger, als die Boologen verdient machen.

Man scheint bis jest stillschweigend angenommen zu haben, daß alle Haussfaßen zu einer und derselben Art gehören Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, angorische Kagen auf Schäbel und Skelett zu untersuchen. Das Aeußere derselben erinnert auffallend in Behaarung und Gestatt an die Steppenfaße, Felis Manal. Pall.; doch hat die Steppenfaße berberes Haar. Gine genaue Untersuchung dieser auch in ihrer ursprünglichen Heimath der Steppenfaße am nächsten stehenden Artscheint mir wünschenswerth.

Die Haussage theilt das Schicksal der meisten Hausthiere, daß ihre Abstammung nicht mit voller Sicherheit ausgemacht ist. Die Schwierigkeiten, ihre Herzfunft zu bestimmen, sind jedoch weniger unübersteiglich als bei den meisten ans deren Hausthieren, indem die Raze ihre körverliche Natur, wie ihren Charakter am wenigsten durch die Zähmung verändert zu haben scheint. Sie hat wenigstens eine Einheit der körverlichen Bildungen und eine Unabhängigkeit des Charakters erhalten, die beide bei den übrigen Hausthieren nicht zu sinden sind. Wenn die Chinesen auch in der Erziehung der Razen Seltsameres als die anderen Bölker geleistet, und Razen mit hängenden Ohren hervorgebracht haben; so ist das nur ein vereinzeltes Beispiel vom Aufgeben dieser Einheit in der körperlichen Aussbildung.

Wie lange die Rate gezähmt sich an den Menschen angeschlossen hat, ift nicht mit Bestimmtheit ermittelt. Die Acgypter fannten fie, und hielten fie beilig; fie ift als Mumie in ben agyptischen Grabmalern erhalten. Baruch ermabnt, bag fich die Rate den Goten auf die Ropfe feten; bas wurde wohl nur von einer gahmen Rate zu erwarten fein. Aristoteles, Hist. anim. V. c. 2. n. 22. führt Die Rage unter bem Namen Ailuros auf. Plinius, Hist. nat. X. c. 13, erwähnt sie unter bem Namen Feles. Im Alterthum scheint sie im nordöftlichen Afrifa, im füblichen Europa und im westlichen Asien allgemein befannt gewesen ju fein. Auch ben Mohamebanern galt fie als heiliges Thier, ba fie fich bie Bunft bes Propheten zu erwerben gewußt hatte. Es ift nicht genau befannt, wann fie im Norden von Europa allgemeiner als Sausthier gehalten worden ift. 3m oftlichen Affen scheint die Rate burch die Europäer eingeführt worden zu fein. In Amerika kennt man fie erft feit ber herrschaft ber Spanier. In nördlichen Begenden ift fie auch jest noch wenig verbreitet, und fommt im hohen Rorben gar nicht vor. Auch in hoben Gebirgsgegenden trifft man fie wenig ober gar nicht an. Tichudi ermahnt, daß in den Cordilleren in Sohen über 12000 Fuß die Sausfaße fich nicht mehr halt, indem fie einer todtlichen Krantheit unterworfen ift. Alle Bersuche, Ragen und hunde bort anzusiedeln, fint ganglich mißgluckt. Die Ragen werden von heitigen Buckungen befallen, flettern an den Wanden in Die Bobe, fallen erschöpft zurud und fterben in wenigen Tagen.

Die Kate ist als Hausthier zur Vernichtung ber Ratten und Mäuse unentsbehrlich geworden. Da die Ratten im Alterthum in Europa nicht befannt waren und erst später eingewandert sind, so kann das Bedürfniß nach hauskaten in Europa in früheren Zeiten nicht ganz dringend gewesen sein. Ganz allgemein wird sie wohl erst mit der Einwanderung der Hausratte, die zuerst von Albertus Magnus im dreizehnten Jahrhundert aufgeführt wird, sich verbreitet haben.

Die Kate ist im Aufsuchen ihres Raubes mehr auf Gesicht und Gehör als auf ihren etwas stumpfen Geruch angewiesen. Sie bemächtigt sich der Beute meist durch einen Sprung, der selten mißlingt. Im Ganzen ist wohl faum ein anderes

Thier zu finden, das so viel Gewandtheit im Springen und Klettern zeigt, als die Kape. Gleichviel, ob sie freiwillig springt, oder von einer beliedigen Höhe heruntergestürzt wird; sie fällt immer auf die Füße. Sie klettert mit der größten Schnelligkeit an Bäumen, Wänden u. dergl. hinauf, doch nie mit dem Kopfe wies der abwärts. Auch versteht sie zu schwimmen, obwohl sie nur ungern Gebrauch davon macht. So ist denn kaum irgend etwas vor ihrer Raubs oder Naschbegier sicher. Am liebsten frist sie lebendige kleine Säugethiere oder Bögel, selten Amsphibien, aber sehr gern Fische. Als Hausthier hat sie sich auch an fast Alles geswöhnt, was die Küche liefert.

Die Paarung geschieht im Winter vom Januar bis Marz, meift im Februar; und häufig zum zweiten Mal im Sommer. Sie wird burch ftundenlanges heulen vorbereitet; das Weibchen greift abwehrend jum feindseligsten Kragen und Beißen und sucht, so lange es angeht, die Flucht zu ergreifen. Auch hat sich ber Rater, sobald er sich wieder entfernen will, gewöhnlich noch einiger ernstgemeinter Rrallenhiebe zu erfreuen, so bag er fortwährend auf seiner Gut ift, bis er fich wieder ficher weiß. Die Kape trägt 60 Tage und bringt 3 bis 6 Junge zur Welt, bie neun Tage lang blind bleiben. An biefen Jungen hangt Die Mutter mit großer Bartlichfeit und fucht fie in jeder Weife ju fcugen, besonders vor bem Rater, ber fie, wenn es angeht, aufzufreffen pflegt. Wenn fie Gefahr fürchtet, tragt fie bie Jungen zu einem anderen Bersteckplat. Die Alte spielt mit ben Jungen wie richtet fie zum Mäusefang ab, indem fie lebendige Beute herbeischleppt. Dan bat Beifpiele, daß junge Ratten ober Maufe, bie bei biefer Gelegenheit fich jum Gaugen an bie alte Rate mit angelegt haben, wie die eigenen Jungen gepflegt und beschützt worden find. Auch junge Eichhörnchen, Kaninchen, Safen und funge hunde find auf diefe Beife von Ragen großgezogen worden. Die Ragen zeifte gegen Thiere, die von ihnen großgezogen, ober mit benen sie aufgewachsen find. eine unverwüftliche Anhanglichfeit.

Es ist seltsam, wie die Ragen von Balvrian und Kapengamander, Valeriana ossicinalis und Teucrium Marum, angezogen werden. Wenn man einige Stenges ober Blätter dieser Gewächse irgendwo hinlegt, so kann man sicher sein, daß sie in Kurzem alle Kapen aus der Umgebung einsinden, um sich, wie sinnlos, auf diesem Kraut zu wälzen. Auch bringt es eine Kape nicht leicht über sich, an ausgebreiteter frischer weißer Wäsche vorbeizugehen, ohne sich darauf zu legen und zu wälzen.

## 2. Untergattung.

#### Lynx.

Der lette untere Backenzahn ist dreispitig; die beiden vorderen höheren Spiten sind durch eine tiefe, scharfe Einbucht vor der Mitte des Zahns gestrennt; die lette Spite, gleichsam ein niedriger Höker, ist durch eine flachere, weniger tiefe Bucht am hinterrande der Mittelspite abgetrennt. Die Stirnsteine sind nach vorn, die Zwischenkieferbeine nach hinten so lang in schmale Spiten dusgezogen, daß sie gegen die Mitte der Nasenbeine einander berühsten. Das Ohr trägt an der Spite einen langen Haarpinsel, einen Büschel

verlängerter Haare. Auch die Haare unter den Ohren hinten an den Ropfseiten find zu einem hängenden Barte verlängert. Der Schwanz ist kurz und erreicht nicht ganz den vierten Theil der Körperlänge, etwas über Kopfeslänge.





Felis Lynx, 1/3 nat. Gr.

vertreten. In Europa kommen zwei Arten vor, von denen die eine, nur ungenügend bekannte, Felis pardina Oken, dem äußersten Süden von ropa, die andere, Felis Lynx L., dem gemäßigten und nördlichen Europa angehört.

# 1. Der Luch &. Felis Lynx.

Felis Lynx L. Syst. Nat. XII. p. 62, n. 7.

Felis lupulinus Thunberg. Denkschr. d. bair. Akad. IX. p. 189.

Felis Lyncula Nilss. Skand Faun ed. I. p. 3.

Felis Cervaria Temm. Monogr. de Mamm. I. p. 106.

Felis virgata Nilss. Illum. Fig. I.

Gebiß 30 Zähne, von denen häufig der erste im Oberkiefer ausfällt. Der zweite Lückenzahn im Oberkiefer tritt hinten so weit nach außen vor, als der Reißzahn mit seinem Borderrande. Die lette Spite des oberen Reißzahns wendet sich so weit nach außen, daß sie über die Richtung der hohen Spite des Reißzahns und zweiten Lückenzahns weit nach außen vorsteht. Der Reißzahn im Unterkiefer ist dreispitig; die beiden vorderen Spiten sind durch eine tiefe Einbucht vor der Mitte des Jahns getrennt; die lette ganz niedrige ist durch eine schwache Einbucht im Hinterrande der hohen Mitztelspite abgetrennt. Die Nasenbeine treten nach hinten in die Stirnbeine

nur wenig weiter hinein vor als die Oberkieferbeine. Die Stirnbeine sepen sich nach vorn in ganz schlanken Spigen bis ungefähr zur Mitte der Nasen= Fig. 107.



1/3 nat. Gr.

beine fort, wo fie mit den Zwischenkieferbeinen gusammenftoßen. Die Stirnbeine kommen mit den Schläfenbeinen nicht in Berührung, sondern werden getrennt durch den vorderen Binkel des Scheitelbeins von oben und den großen Glügel des Reilbeins von unten ber. Die beiden Löcher am hinterrande der Zwischenkiefer auf der Gaumenfläche find rundlich eiformig, vorn etwas verschmälert und etwa anderthalbmal so lang als breit. Gaumenfalten und Zunge find rauh. Das Dhr zugespitt, mit langem Dhr= pinsel an der Ohrspite. Die Jugbildung ähnlich der der übrigen Raten. Der Pelz ift oben röthlichgrau und weißlich gemischt, auf Ropf, Sals und Rücken und an den Seiten dicht mit dunklen rothbraunen oder graubraunen Fleden bezeichnet. Die Unterseite des Rörpers, die Innenseite der Beine, Das Gesicht ift der Vorderhals und die Lippen und Augenkreise sind weiß. Das Dhr ift inwendig weiß, auf der Ruckseite braunschwarz behaart. Die Ohrpinfel find ichwarz. Die Halsseiten hinter den Ohren find einfarbig blagröthlich. Der Schwan; erreicht nicht gang ben vierten Theil der Körperlänge und übertrifft die Lange des Ropfes nur wenig. Er ift der ganzen Länge nach gleichmäßig und gleichdick behaart und hat eine breite schwarze Spite, die mehr ale ein Drittel, fast die Salfte der Schwanzlange Die Burzelhälfte des Schwanzes ist undeutlich geringelt mit seche verwischten Binden, die unten nicht durchgeben, und von denen die der schwarzen Schwanzspite am nächsten stehende die bestimmteste ift. Saare am Bauche und an den Kopffeiten unter dem Dhr find auffallend verlängert. Der Pelz ist im Sommer kurzhaarig und mehr röthlich, im Winter langhaarig und mehr grauweißlich gefärbt. Die dunklen Flecke find an Größe, Gestalt und Farbe mannigfach verschieden. Die auffallenosten Berschieden= heiten in der Fleckung find so abweichend, daß sie zur Aufstellung eigener

Bücher Arten vielfache Beranlassung gegeben haben. Am häusigsten ist der Belz dicht mit kleinen rothbraunen verwischten Punktslecken bestreut. Seltener kommen größere, entsernter stehende dunkelbraune, scharf abgegrenzte Flecke vor, wie beim Hirschluche, Felis vervaria Temm. Auf jüngere Thiere dieser Form scheint sich Felis virgata Nilss. zu beziehen.

Das Skelett hat 7 Halswirbel, 13 Rückenwirbel, 7 Lendenwirbel, 3 Steißwirbel und 15 Schwanzwirbel. Die folgenden Maße sind nach dem Skelett des letten am Harze, bei Seesen, geschossenen Luchses genommen.

| Shavellange  |      |      |     |      |      |    |   |    | ٠  |    |     |     | 5"  | 8′′′  |
|--------------|------|------|-----|------|------|----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| Saldlange .  |      |      |     |      |      | •  |   |    | ٠  |    |     |     | 5"  | 3'11  |
| Rückenlänge  | bis  | 311  | m   | Sd   | piva | нз |   |    |    |    | ٠   |     | 22" | _     |
| Schwanzläng  | e    |      |     | *    |      |    |   |    |    | ٠  |     |     | 7"  | 9111  |
| Größte Entfe |      |      |     |      |      |    |   |    |    |    |     |     | 4"  | 1'''  |
| Größte Breit | te b | es   | S   | djab | els  | an | b | en | ©d | la | fen |     | 2"  | 3"    |
| Lange bed S  | d) u | lter | ble | attö |      |    |   | •  |    |    |     |     | 5"  | 2,544 |
| Oberarm .    |      |      |     |      |      | ٠  |   |    |    | ٠  |     |     | 9"  | 7"    |
| Unterarm .   | ٠    |      | •   | •    |      | •  |   |    |    |    | 4   |     | 7"  | 10,5" |
| Borberfuß .  |      |      |     |      |      |    | • |    |    |    |     |     | 5"  | _     |
| Die langften | Rr   | all  | en  | 0    |      |    |   |    | ۰  | ٠  |     |     | 1"  |       |
| Schenfel .   |      |      | ۰   |      | ٠    | ٠  |   |    | ٠  | ٠  |     |     | 8"  | _     |
| Schienbein . |      |      |     |      |      |    | ٠ |    |    |    | +   | • • | 8"  | -     |
| Binterfuß .  |      |      |     |      |      |    |   |    |    |    |     |     | 8"  | 544   |
| Die langsten | Rr   | all  | en  |      | ٠    | ٠  |   | 6  |    |    |     | ٠   |     | 11,5" |

Auch ber Luche ift schon ben Alten befannt gewesen. Plinius erwähnt ihn unter bem Mamen Lynx, Hist. nat. XI. c. 46, Cervarii Lupi VIII. c. 22, Chama, quem Galli rufium vocant VIII. c. 19. Gegner neunt ihn Lupus Cervarius, Quadr. p. 769. In Deutschland ift er auch mit dem Ramen Rothluchs belegt worden. Erft in neueren Zeiten hat man angefangen, verschiedene Arten vom nordischen Luchse abtrennen zu wollen. Temmind unterschied in seiner Monographia de Mamm. I. p. 106 ben Birschluche, Felis Cervaria, mit großen scharf abgesetzten Gleden. Trot ber ausführlichen Angabe von Altereunterschieden, verschiedenen Rleibern und Barietaten hat fich biefe Art nicht bewährt. Milfson unterschied in ber ersten Ausgabe seiner Skand. Fauna eine Felis Lyncula, die in ber zweiten Ausgabe mit Stillfchweigen übergangen wurde, alfo ale erledigt angesehen werden fann. Dann ftellte Mitsson in den Illum. Fig. I. eine Felis virgata auf, ber ein jungeres Thier zu Grunde zu liegen scheint. Milffon selber scheint jest, wie alle nordischen Zvologen, zu ber Ueberzeugung gekommen zu fein, bag im Norden von Europa nur eine einzige Luchsart vorkommt. Der von Temmind in nordeuropäischen Polarländern aufgeführte Canadische Luchs. Felis borealis Thunberg, ober Felis canadasis Geoffr. ift bieber nirgent in Europa gefunden worden.

Es giebt demnach in Europa bis an die Alpen nur eine einzige Luchsart, die in den Waldgegenden des ganzen gemäßigten und nördlichen Europas und Sibiriens vorkommt. Der Luchs ist in früheren Zeiten offenbar viel allgemeiner verbreitet gewesen und weit häusiger vorgekommen als jest. Er hat sich durch die allmähliche Lichtung der Wälder und die Abnahme des Wildes von manchen früheren Standorten zurückgezogen, und ist durch die Zunahme der Cultur in

vielen Gegenden ausgerottet worden. In Stundinavien, Mordrußland und Sibirien ist er noch allenthalben vorhanden. Auch fommt er in den meisten Gegenden
der Alpen und gar nicht selten in den Karpathen noch vor Im übrigen mittleren
Europa und besonders in Deutschland hat er sich seit Jahrhunderten nur noch als
Ueberläuser einzeln eingefunden. Im Jahre 1773, 1788, 1789 und 1796 sind im
Thüringerwalde noch fünf Luchse geschossen worden. Gloger erwähnt, daß zu
Ansang dieses Jahrhunderts noch einer in Oberschlessen erlegt wurde. Die beiben letzten im Inneren von Deutschland vorgesommenen Luchse, beibe Männchen,
sind am Harz im Jahre 1817 und 1818, der eine bei Wernigerode, der andere
bei Seesen, geschossen worden. Der eine ist ausgestopst in Wernigerode, der andere
in ausgestopstem Balge und Seelett in Braunschweig noch vorhanden. Bon diesem
letzteren sind die oben angeführten Maße entlehnt.

Der Luchs hat ein ausgezeichnetes Gesicht und Gehor, wie alle Kapen. In Klettern und Springen beweiset er große Fertigkeit. Er beschleicht seinen Raub, und bemächtigt sich seiner im Springen, nicht selten von oben herab, von Baumästen, von benen er das wechselnde Wild belauert. Er mordet, so lange er etwas Lebens diges sindet, und verscharrt, was er augenblicklich nicht verzehren kann. Er verzehrt alle Arten von größeren pflanzenfressenden Säugethieren, Rennthieren, Hirsschen, Rehen, Hasen, Ziegen, Gemsen und Schasen, und alle Arten von größerem Federwild. Daher ist es selten auch nur wochenlang unbekannt geblieben, wo irgend ein Luchs als ungebetener Gast sich eingefunden hat; denn in den Jagden richtet er schonungslose Verwüstungen an. Der Luchs bekommt nur zwei oder dreit Junge, die in der größten Verborgenheit, in Höhlen und Felsklüsten verssteckt gehalten und, wenn Gesahr droht, von einem Ort zum anderen getragen werden.

# 7. Familie. Sunde.

#### Canina.

Der Kopf der hundeähnlichen Thiere ist lang, die Schnauze zugespitt und der Schädel gestreckt. Im Ober- und Unterkieser stehen zwei Höberzähne hinter den stark entwickelten Reißzähnen. Die Zahl der Lückenzähne in beis den Kiesern ist bedeutend, und alle entwickeln sich in einer solchen Stärke, daß sie auch nicht leicht gewaltsam ausfallen. Die Borderzähne sind an der Basis, wie an der Schneide in gleichen Reihen gestellt, und die seitlichen sind die größten. Die Beine sind lang und schlank. Die Hinterfüße vierzehig, die Borderfüße fünfzehig; die Innenzehe höher als die übrigen eingelenkt. Die Füße berühren den Boden nur mit der Zehenspiße.

Die ganze Erdoberfläche, von den Polarländern bis zum Aequator, wird von hundeähnlichen Thieren bewohnt. Jedes Klima hat seine eigenen Arten, die häusig sehr weit verbreitet sind. Die Arten sind reißende, fleischfressende

Thiere, die nur im Nothfall sich mit Raub aus niedrigen Thierclassen, oder mit Nahrung aus dem Pflanzenreich behelfen.

## 13. Gattung.

## Canis L.

Der Schädel der hundeähnlichen Thiere ist schlank und langgestreckt, schmal, im Profil wenig gebogen, und nur schwach gewöldt. Bon den Borderzähnen ist der äußerste der stärkste. Im Unterkieser ist der zweite mit der Basis nicht merklich zurückgestellt. Im Oberkieser drei, im Unterklieser vier Lückenzähne, die alle frästig entwickelt sind und vom ersten zum letzten an Größe zunehmen. Im Oberkieser zwei kräftige, quergestellte Hökerzähne hinter dem Reißzahn, von denen der letzte der kleinste ist. Der



Canis Lupus, 1/4 nat. Gr.

Unterkiefer hat ebenfalls zwei Höferzähne hinter dem Reißzahn, von denen der erste länglich, der zweite rundlich und der kleinste ist. Die Zahnformel ist demnach:

$$\frac{2 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 1 \cdot 4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 1 \cdot 2}{4 \cdot 1 \cdot 2} = 42$$
 Bähne.

Die Nase ist langgestreckt und zugespitt. Die Ohren mäßig lang, dreisseitig zugespitt oder schwach abgerundet. Un den Bordersüßen sind fünf Zehen, von denen die innere höher eingelenkt ist und den Boden nicht berührt; die Hinterfüße haben vier Zehen. Die Krallen sind schwach gekrümmt und nicht einziehbar. Die Schwanzlänge zwischen halber und drittel Körperlänge.

Die Gattung ist ziemlich artenreich und über die ganze Erdoberstäche verbreitet. Die verschiedenen Arten bewohnen Wälder und baumleere Gegen=

12

den, Gebirgsländer und Ebenen. Sie wohnen theilweise über, theils in selbstgegrabenen Söhlen unter der Erde. Die durch Größe und Körperfarbe ausgezeichneten Wolfsarten gehören zu den gefährlichsten Raubthieren. Die Arten zerfallen in zwei Untergattungen: Wölfe und Füchse, von denen Arten fast auf der ganzen Erdobersläche neben einander vorkommen.

#### 1. Untergattung. Canis L.

Die Nasenbeine erstrecken sich weiter als bie Oberkieserbeine nach hinten zwisschen die Stirnbeine hinein vor. Die Pupille ist freisrund. Die Schwanzlänge erreicht ben britten Theil ber Körperlänge.

- 1. C. Lupus. Der Ohrrand ist schwarz. Oberseite gelbgrau und schwarz gemischt, mit grauweißlicher Unterseite und Rehle. Die Stirnbeine erstrecken sich längs dem hinteren Drittel, die Zwischenkieser längs der vorderen Hälfte der Nassenbeine hin. Der Schädel ist vor dem letzten oberen Lückenzahn so starf erweistert, daß dieser Zahn mit der Mittellinie des Schädels einen halben rechten Winskel macht. Körperlänge: 44"; Schwanzlänge: 15".
- 2. C. aureus. Der Ohrrand ist rostroth. Oberseite röthlich rostsarbig, mit weiß und grau gemischt; Unterseite schmutzig weißlich, mit weißlicher Kehle. Die Stirnbeine legen sich an die gauze hintere Hälfte, die Zwischenkieserbeine nicht bis zur Mitte ber Nasenbeine an. Der Schädel ist vor dem letzten Lückenzahn schwach und allmählich erweitert, so daß dieser Lückenzahn höchstens einen viertel rechten Winkel bildet. Körperlänge: 32"; Schwanzlänge: 10" 6".
- 3 C. samiliaris. Der Schwanz ist links gekrümmt. Der Schäbelbau mannigfach wechselnb und schwankend.

### 2. Untergattung. Vulpes Brisson.

Die Nasenbeine erstrecken sich nach hinten zwischen die Stirnbeine hinein nicht so weit vor als die Oberkieserbeine. Die Pupille ist länglichrund und etwas schief gestellt. Der Schwanz etwas länger als die halbe Körperlänge.

4. C. Vulpes. Die Rückseite bes Ohrs und die Füße schwarz. Die Obersseite rostroth, im Winter weißlich übersogen; Unterseite weiß, im Winter schwärzslichgrau. Die Stirnbeine legen sich hinten etwas über ein Viertel ver Länge, die Zwischenkieser vorn bis etwas über die Mitte der Nasenbeine an. Der Oberkieser erweitert sich vor dem dritten oberen Lückenzahn nur schwach, so daß dieser Lückenzahn nur wenig von der Mittellinie des Schädels abweicht. Körperlänge: 24"; Schwanzlänge: 14" 6".

# 1. Untergattung.

#### Canis L.

Sie umfaßt die Wolfsarten, die sich im Schädelbau, in der Vildung der Augen und in der Schwanzlänge von den Füchsen unterscheiden. Bei allen erstrecken sich die Nasenbeine weiter nach hinten in die Stirnbeine hinein vor, als die Oberkiesers oder Gesichtsbeine. Das Auge hat eine kreisrunde Pupille. Der Schwanz erreicht ungefähr den dritten Theil der Körperlänge.

Fig. 109.



Canis Lupus, 1/4 nat. Gr.



Canis aureus, 1/3 nat. Gr.

Die Wölfe unterscheiden sich darin von ihren Gattungsverwandten, daß sie nicht unterirdisch wohnen. Sie suchen ihre Zusluchtsorte und gewöhnlichen Wohnpläte im dichtesten Walde aus. Wenn sie sich in baumleeren Steppen ein Lager zurecht machen, so ist dies keine von oben geschlossene Höhle, sons dern eine offene Grube.

# 1. Der Bolf. Canis Lupus.



Canis Lupus L. Syst. Nat. XII. p. 58. n. 2. Canis Lycaon Schreb. Säugeth. III. t. 89. p. 353. n. 4. Lupus vulgaris Brisson. Regn. an. p. 235. 2.

Gebiß 42 Bahne. Die Bordergahne find deutlich dreitappig: die Seitenlappen kleiner als der Mittellappen, durch deutliche Einbucht abgetrennt, der außere etwas tiefer, der innere etwas höher, mehr nach der Zahnspite gelegen; mit dem Alter schleift sich die Bahnschneide so ab, daß die mittleren Bähne allmählich ihre Lappen verlieren. Die Eckzähne sind sehr stark und Die Luckenzähne nehmen vom ersten an bis zum letten an Größe allmählich zu. Der erste oben und unten ift rundlich, im Querschnitt kurz elliptisch, wenig länger als breit, in der Mitte mit einer hohen, am Hinter= rande mit einer niedrigen ftumpfen Spige, am Borderrande mit einer fleineren, kaum angedeuteten Spite. Die folgenden Lückenzähne sind im Querschnitt länglichrund, in der Mitte etwas verengt, haben am Borderrande eine stumpfe Spige, die leicht abnut, am hinterrande zwei niedrige Spigen hinter der hoben Mittelspiße. Der lette Luckenzahn im Oberkiefer ift, entsprechend der plöglichen Erweiterung des Riefers, jo ftark hinten nach außen gerichtet, daß er mit der Mittellinie des Schädels einen Winkel von der Größe eines halben rechten macht. Der Reißzahn ist sehr stark; die tiefe Einbucht hinter der hohen Spige ist fast an der Granze des letten Zahndrittels; die Erweiterung

vorn nach innen bildet inwendig einen gleichmäßigen Bogen. Die beiden oberen Sofergahne find von ähnlicher Gestalt; die außere Salfte der Sofergabne erhebt fich bedeutend über die innere; der innere Sofer der letten ift viel kleiner als die beiden außeren. Der erfte untere Bofergabn ift im Querschnitt länglich eiformig, und dreihöferig; der lette fast freidrund und weit fleiner als der vorhergebende. Der Schadel ift gestreckt, an den Schlafen febr enge, viel enger ale die Breite an den Reißgahnen; die größte Entfernung der weit auseinanderstehenden Jochbogen ift über doppelt fo groß als Die Dicke des Schadels in der Schlafengegend. Die Stirnbeine legen fich an die Nasenbeine nicht gang so weit an ale die 3wischenkieferbeine, die Stirnbeine ungefähr um ein Drittel, die Zwischenkieferbeine ftark um die Salfte der Lange der Rafenbeine, ohne daß beide in der Mitte der Rafenbeine einander berühren. Die Rasenbeine dringen ftart einen viertel Boll weiter in die Stirnbeine hinein nach hinten vor, ale die Oberkieferbeine. Stirnbeine werden von den Schläfenbeinen durch die Reilbeinflügel getrennt. Im Baumen find 11 geförnelte Baumenfalten, von denen die hinteren flammerartig, doppelt bogig verlaufen. Das Dhr ift jugespitt, fast von halber Ropfes-Auf jeder Tuffohle binter den Beben ein nachter Querballen, und unter dem Endgliede der Beben cbenfalls ein fleinerer rundlicher nachter Bal-Der Zehenballen der erften Borderzehe ift weit kleiner ale die übrigen, und berührt, wie die Behe, den Boden nicht. Jeder Fuß tritt demnach mit fünf nackten Ballen auf. Der Belg ift oben licht fahlgrau, zuweilen mehr in's Schwarze, zuweilen mehr in's grau Roftgelbe übergebend. Diese Karbe geht, an den Seiten und Schenkeln allmählich heller werdend, in die roftweißliche Karbe der Unterseite über. Die Salsseiten hinter den Ohren roftweiß-Die Beine außen licht roftgelblich. Die Farbe der Unterseite ift zwis ichen den hinterbeinen dunkler, etwas braunlich. Um Borderhalfe dicht vor der Bruft verläuft eine dunfle Querbinde. Die roftweißliche Farbung der Reble erftredt fich über ben Mundwinkel hinauf lange der Oberlippe bis Die Unterlippe ift braun. gur Schnaugenspike. Der Ohrrand ift schwarz gefärbt. Auf der Oberseite des Schwanzes zwischen der Schwanzwurzel und der Mitte des Schwanzes ift ein schwarzer Gled, und am Haargrunde der entsprechenden schwärzeren Saare eine Drufe.

Die Färbung des Thiers ändert sich häufig in's Helle, fahl Graugelbliche, zuweilen in's ganz Schwarze. Die letteren Färbungen sind von Schreber mit dem Namen Canis Lycaon benannt.

| Rörperlänge |   |  |  | • | ٠ |   |  | 3' | 8"       | -     |
|-------------|---|--|--|---|---|---|--|----|----------|-------|
| Ropflänge   |   |  |  |   |   |   |  | _  | $10^{n}$ | _     |
| Schwanzläng | e |  |  |   |   | • |  | 14 | 3"       | 4"    |
| 56-12       | • |  |  |   |   |   |  | -  | 4"       | 6 *** |
| Unterarm .  |   |  |  |   |   |   |  |    | 9"       | 6 *** |
| Vorderfuß   |   |  |  |   |   |   |  |    | 6"       | 6     |

| Schienbein . |   |   | • |  |  |  | - | 10" | _ |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|-----|---|
| Hinterfuß    | • | • |   |  |  |  | _ | 9"  | _ |
| Borbere Soh  |   |   |   |  |  |  | 2 | 5"  | _ |

Der Wolf ift schon im Alterthum befannt gewesen. Aristoteles, Hist. an. V. c. 21., erwähnt ihn unter bem namen Lycos, und Plinius, Hist. nat. VII. c. 58., unter bem Namen Lupus. Er ist in ganz Europa, im nördlichen und mittleren Asien und nach Anbreas Bagner in Norbafrifa einheimisch. Die norbamerifanischen Bolfe hat Richardson unter bem Namen Canis occidentalis abgetrennt. Wenn biefe Trennung begründet ift, so mogen auch die Wolfe bes öftlichen Afiens babin ge-Nach Pallas ftehen beibe mit einander in Berbindung; burch Sturme werden fie auf Eisschollen nach ben Gurilen, und felbst nach Amerika hinübergeführt. Der Wolf kommt gewöhnlich nur in Gegenden mit ausgedehnten fillen Baldstrecken vor, und wird in Südeuropa beshalb nur noch in Bebirgswaldungen an= getroffen. Auf ben Inseln bes Mittelmeers, auf Ereta nach Belon, Corfica nach Paufanias, Sarbinien nach Plinius, scheint er nie vorhanden gewesen. Auch in Island und Gronland ift er nach Dlaffen und Crang nicht einheimisch. England ftand fcon ju Albrovand's Zeit im Rufe, von Wolfen frei zu fein. Durch Zunahme ber Cultur und Abnahme ber Balber ift er auch aus einem gro-Ben Theil bes mittleren Europa verbrängt. In Schettland ift er seit 1680, in Irland seit 1710 ausgerottet. Einen bleibenden Aufenthalt hat er aber noch in den Pyrenaen, in der Normandie, in den Ardennen, in verschiedenen Gegenden ber Alpen, in den Karpathen und in Osteuropa Aus diesen Gegenden streift er bei Mangel an Nahrung und bei großer Ralte nicht felten weit umber in entlegene Begenben, sogar in baumleere Flächen und Steppen, und behnt seine Wanderungen bis zur Eisfüste aus. So ziehen in falten Wintern Wölfe ber Arbennen nicht felten bis an den Rhein, oder wenn der Rhein mit Eis bedeckt ift, auch wohl bis auf das rechte Pheinufer hinüber. Ebenfo find noch bis zu ben letten Jahren bisweilen Wölfe im Inneren von Deutschland, sogar bis in's Braunschweigische und Hannöversche hinein, angetroffen worden, beren ursprüngliche Beimath in ben Alpen, ober in Polen zu suchen fein wird. So felten übrigens ber Wolf jest im Inneren von Deutschland gefunden wird, so häufig fommt er noch in Ofteuropa, von Bolen, Galizien und Oberungarn an, und befonders in Rußland und Sibirien vor. Am weitesten bringt er in Affen nach Suben vor, ba er nach hobgfon noch in Repal angetroffen wirb.

Seine Nahrung besteht in allerlei Saugethieren und Geflügel, wilben und gahmen Thieren, von Pferden an bis zu ben fleinsten. Menschen fällt er nur in ber Roth an, zieht bann aber ihr Fleisch allem übrigen vor. In Ermangelung anderer Nahrung verzehrt er auch Baumfnospen, Flechten und Moos. In ber Regel geht er allein auf Raub aus, und ift ungeachtet seiner Körperstärke furcht= fam. Im Berbst und Winter raubt er in Gesellschaft, um seines Erfolges sicherer Die Bolfe ziehen bann in gangen Schaaren burch bie Begent, laufen in ein und berfelben Spur hinter einander her, und heulen bes Rachts, befonders biejenigen, die fich vom Rubel verirrt haben. In folder Gefellschaft werben ihnen bie größten Thiere, Pferde, Rinder u. dergl. zur Beute, sobald fie bieselben einzeln antreffen. Sie reißen biefe Thiere nicht fofort nieder, sondern verwunden fie, folgen ihnen. verwunden fie auf's Neue, bis das Thier zulett von Verblutung ermattet. Leistet ein solches Thier ausbauernde Begenwehr, fo greifen fie zur Lift, tauchen ben Schwanz ober ben ganzen Körper in's Baffer, rutteln fich vor ben Augen bes angegriffenen Thiers ober schlagen ihm ben Schwanz in's Gesicht, und reißen ihre Beute sofort nieder, wenn diese die Augen vor der unangenehmen Ueberraschung schließt. Pferdes und Rinderheerden schließen, sobald sie Wölse wittern, einen Kreis, und stellen sich, die Pferde mit den Hinterbeinen, die Ochsen mit den Hörnern zur Wehr; den einzelnen Wolf greisen sie auch wohl ohne Weiteres an. In Kriegszeiten ziehen die Wölse den Heeren nach, um die gefallenen Mensschen und Pferde aufzusuchen. Sobald der Wolf satt ist, versieht er sich noch mit Vorrath für die Zukunst, und zieht sich langsam in sein Versteck zurück, um auszuschlasen. Dann ist er am sichersten zu beschleichen.

Die Paarung fällt in den Winter vom December bis in den April. Die Ranzzeit dauert bei der Wölfin etwa vierzehn Tage. Sie tritt bei alten früher ein, als bei den jüngeren Weibchen. Die Männchen, die um diese Zeit gewöhnlich in Menge zusammen herumlausen, führen häusig blutige und nicht selten tödtliche Kämpfe um die Weibchen. Die Tragzeit dauert, abweichend von den Hunden, ungefähr dreizehn Wochen. Sie bringen vier bis neun Junge zur Welt, die neun bis vierzehn Tage lang blind bleiben, und bei brohender Gesahr von den Alten an neue sichere Versteckplätze getragen werden. Sie wachsen bis zum dritten Jahr, werden auch im britten Jahr fortpflanzungsfähig, und erreichen ein Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren.

Es ist durch Bersuche in Menagerien genügend bewährt, daß durch Baarung bes Wolfes mit der Hündin, und des Hundes mit der Wölfin Bastarde entstehen, die nicht immer die Mitte zwischen Wolf und Hund halten, und auch in ein und demselben Wurfe sehr verschieden sein können. In der Regel scheinen diese mehr wolfsähnlich zu sein; doch kommen auch ganz hundeähnliche vor.

Junge Wölfe laffen fich leicht zähmen, und gewöhnen fich gleich hunden an ihren Herrn. Schon Cuvier führt Beisviele ber Art an. Der als Botanifer burch Wahlenberg's Flora carpathorum befannte Paster Maufsch erzählt in feinen nachgelaffenen Papieren, bag ein Burger Resmart's einen Wolf gegahmt, und wie einen hund brei Jahre lang auf fleineren Wegen und Fußreifen mit fich herumgeführt habe; und ber Wolf hatte Niemand etwas zu Leibe gethan. Erft nach biefer Zeit habe feine ursprungliche wilde Natur wieder bas Uebergewicht ge= Im Frühjahr war fein Gerr mit ihm über bie Liptauer Ebene gegan= Ale ber Bolf zum ersten Mal bie blauen Tatraberge in größerer Nahe ge= feben, sei er stehen geblieben und habe unverwandt nach dem Gebirge geblickt. Sein herr habe ihn zu fich beran gerufen; aber nach einiger Beit fei ber Bolf wieder stehen geblieben und habe sehnsuchtig heulend fich wieder nach bem Gebirge hingewandt. Nach wiederholten Aufforderungen feines herrn und langen inneren Rämpfen zwischen seiner gewohnten Anhänglichkeit und ber Macht ber frisch er= wachten Naturtriebe habe sich ber Wolf ein Berg gefaßt, ben Schwanz zwischen vie Beine genommen und sei spornstreichs nach bem Gebirge gelaufen, ohne je wieber zurückzufehren.

Man erlegt den Wolf aus der Schießhütte, oder auf Triebjagden, oder auch in Wolfsgruben. Diese haben steile Wände und sind so tief, daß der Wolf nicht heraus kann. Sie werden mit Stangen und Reisig und dies mit Moos oder Schnee überdeckt; an eine Stange in der Mitte der Grube wird irgend ein Gestügel besestigt. Dann wird die Grube mit einem etiiche Fuß hohen Zaun umgeben, über die der Wolf, ohne Verdacht zu schöpfen, springen muß. Jedem verdächtigen Gegenstande, einem Strick, einer Schlinge, einer unbekannten Deffnung geht er mit Vorsicht aus dem Wege. Auch in starken Tellereisen und anderen ähnlichen Fallen wird er gefangen. Krähenaugen, in Pulverform auf Fleisch gestreut, verzgisten ihn sicher. Der Wolf ist, wie der Hund, der Tollwuth ausgesetzt.

# 2. Der Schafal.

Canis aureus.

Fig. 112.



Canis aureus L. Syst. Nat. XII. p. 59. n. 7. Canis aureus Isidor Geoffr. St. Hilaire Exp. sc. de Morée. III Zool. I. p. 19. Lupus aureus Kaempfer Amoen. exot. p. 413. t. 407. f. 3.

Gebiß 42 Bahne. Gebiß, Schadel und der gange Bau des Thiere ift im Befentlichen mit denen des Bolfs übereinstimmend, nur Alles schwächer und kleiner. Der Oberkiefer erweitert fich vor dem letten Ludenzahn allmählich und so schwach, daß dieser lette Lückenzahn nur wenig von der Richtung des vorhergehenden abweicht und nach hinten mit der Mittellinie des Schädels höchstens einen Winkel von der Größe eines viertel rechten bildet; die äußere Bahnhälfte erhebt fich über die innere am vorletten Soferzahn ziemlich boch, am letten nur wenig; die drei Bofer des letten oberen Bofergabne find von gleicher Größe. Der erfte Soferzahn im Unterkiefer ift fünfhökerig. Stirnbeine legen fich an die gange hintere Salfte der Rasenbeine an; die Zwischenkieferbeine erreichen die Mitte der Rasenbeine nicht. Die Rasenbeine dringen weiter als die Oberkieferbeine nach hinten in die Stirn hinein vor, jedoch in weit geringerem Mage, wie beim Bolfe. Die Ohren find zugespitt, und erreichen die halbe Ropfeslänge nicht. Der Ohrrand ist rostroth behaart. Die Bildung der Füße und der nackten Zehenballen ähnlich wie beim Wolfe. Das haar ist gröber und derber wie beim Wolfe. Der Belz ift oben rothlich rostfarbig mit Beiß und Grau gemischt, längs der Mitte vom Salse bis jum Schwanze dunkler, mit mehr eingemischtem Schwarz. Auf der Unterseite und der Innenseite der Beine ist die Färbung schmutig weißlich. Die Außenseite der Beine, die Hinterseite der Hinterbeine, die Borderseite der Borz derbeine und die Füße gelbröthlich. Um Halse vor der Brust eine dunkle



1/3 nat. Gr.

gelbbräunliche Querbinde; vor derselben gegen die Mitte des Halses eine zweite mattere Querbinde. Die Rückseite des Ohrs ist rostroth, wie der Ohrsrand. Die Behaarung an der Basis des Ohrs und die Behaarung der Halssseiten hinter dem Ohr etwas matter roströthlich. Das Ohr inwendig rostweißlich. Das Gesicht ist schwärzlich und rostsarbig gesprenkelt; die Augenstreise heller, gelbroth. Der Schwanz ist langhaarig, rostsarbig, oben mehr in's Weißlichgraue, unten roströthlich. Ein schwarzer Fleck oben vor der Mitte des Schwanzes, nach der Schwanzwurzel hin, und am Haargrunde der demselben entsprechenden Haare eine Drüse.

| Körperlänge . | ٠ |      |    |   |   |  |  | 2' | 8"  | _   |
|---------------|---|------|----|---|---|--|--|----|-----|-----|
| Ropflänge .   |   |      |    | • | • |  |  | _  | 6"  | 8"" |
| Schwanzlänge  |   |      |    |   |   |  |  |    | 10" | 6   |
| Ohrlänge .    |   |      |    |   |   |  |  |    | 2"  | 8"  |
|               |   |      |    |   |   |  |  | -  | 6"  | 6   |
| Borberfuß mit | R | call | en |   |   |  |  |    | 4"  |     |
| hinterfuß mit |   |      |    |   |   |  |  |    | 6"  | 4"  |
| Vordere Höhe  |   |      |    |   |   |  |  | 1' | 8"  |     |

Auch ber Schafal ist den Alten bekannt gewesen. Aristoteles, Hist. an. II. c. 19., erwähnt ihn unter dem Namen Thos, Plinius, Hist. nat. VIII. c. 34., unter dem Namen Thoes, und Simfon übte seine Rache an den Philistern mit ihnen aus. Man hat mehre Arten von Schafalen getrennt. Isidor Geoffron, Andreas Wagner und Sundewall haben nachgewiesen, daß die Unterscheisbungen zum großen Theil unbegründet sind.

Der Schafal bewohnt einen großen Theil ber Länder um das Mittelmecr, besonders die öftlichen, die Umgedung des schwarzen und caspischen Meers, und seine Berbreitung erstreckt sich die weit in Afrika, und noch weiter in Asien, durch die Tartarei die nach Ostindien hinein. In Europa erreicht er seine Nordgränze in Dalmatien, wo er auf der Insel Curzola, und nach den Angaden der Bewohner auch auf dem gegenüberliegenden Festlande vorkommt. Doch sind mir Eremplare vom Festlande nicht bekannt geworden. Auf der Insel Curzola scheint er nicht sehr selten zu sein. Die Bewohner kennen ihn genau, und man hört des Nachts seine Stimme. Ich habe selber lebendige Schafale gesehen, die auf dieser

Insel gesangen worden waren, und besitze Balg und Schäbel von daher. Er scheint Dalmatien aus uralter Zeit her zu bewohnen. Ferner gehört er Griechenstand an, wo man ihn auf Morea gefunden hat. Ebenso hält er sich nach Olivier in den Wäldern nords und westwärts von Constantinopel auf. Am Kaukasus bildet der Teref und Kuban seine Nordgränze; er soll nach Pallas früher weit über diese Gränze nach Norden hinausgestreift sein. Auch Nord mann führt ihn noch vom Don an. Im Osten des caspischen Meeres und durch die große Tarstarei ist er gemein. Vom Kaukasus und der Tartarei an kommt er die zur indischen Ebene, und in Gebirgen die zur mittleren Region des Himalaja vor. Von der Ostsüste des Mittelmeeres an erstreckt sich seine Verbreitung sast durch ganz Nordafrika, und er kommt in Negypten und der Barbarei häusig vor.

Der Schafal halt fich, wie ber Bolf, am Tage in ben Balbungen verborgen, und streift bes Nachts in Schaaren von oft zweihundert Stud umber. fällt fogar in Gebaube, in Ställe und offene Stuben ein, um allerhand fleis nes Bieh und Geflügel zu holen. Auch Schafe und Ziegen greift er mit Erfolg an, wagt fich aber felten an größere Thiere. In Ermangelung von frifcher Nahrung nimmt er auch mit Aas verlieb, und grabt fogar bie Leichen von ben Kirch= höfen aus. Auch folgt er häufig, ber Leichen wegen, ben heeren und Karavanen. In der Noth frist er auch Obst und Wurzeln. In der Fortpflanzung gleicht er bem Wolfe. Die Traggeit soll die des hundes fein. Die Bastarde mit den Hunden sind gewöhnlich, und Pallas spricht von der entschiedenen Freundschaft ber Schafale und ber hunde. Diese scheint sogar so weit zu gehen, bag bie berrenlos umherlaufenden Sunde in vielen Wegenden, in benen ber Schafal wild vorfommt, großentheils schafalähnlich aussehen. Die Stimme bes Schafals ift ein wechselndes Seulen und furz abgebrochenes Bellen, bem bes hundes nicht unähnlich. Jung eingefangen, ift ber Schafal noch leichter gahmbar als ber Wolf, schließt fich fehr an ben Denfchen an, und spielt mit ben Sunden, wie mit feines Gleichen.

#### 3. Der Saushund.

#### Canis familiaris.

Will man den Haushund als Art von den übrigen Wölfen trennen, so giebt es auch noch kein besseres Merkzeichen, als das des links gekrümmten Schwanzes der lakonischen Diagnose Linné's: C. Cauda sinistrorsum recurvata.

Das naturhistorische Schickfal bes Hundes gleicht bem des Menschen. Daß ber Hund sich bem Herrn der Erde so ganz unterworsen und angeeignet hat, ist von Folgen gewesen, die ihres Gleichen in der Thierwelt nicht sinden. Die Eristenz des Hundes ist mit der des Menschen so enge verschmolzen, der Hund hat sich, wie der Mensch, den mannigfaltigsten und ertremsten Natureinslüssen in einem solchen Maße unterwersen müssen, um den ganzen Erdreis erobern und beherrschen zu helsen, daß von seinem ursprünglichen Naturzustande, wie von dem des Menschen, uns nur willsürliche Vermuthungen Runde geben können. Doch gilt dies nur

von feinen förperlichen Eigenthümlichkeiten. Ueber feinen psychischen Charakter können bie Stimmen nicht getheilt fein.

Der hund ift nach feinem Stelett, nach Schabel und Gebig ein Bolf; boch ift es nach Schabel und Gebiß weber möglich, ihn mit irgend einer wilb vorkom= menden Wolfsart zu vereinigen, noch von ben befannten Wolfsarten scharf zu trennen. Unfere europäischen hunde schwanken in ihren Schabeleigenthumlichkeiten zwischen benen bes Wolfs und bes Schafals, boch so, baß sich bie Charaftere mannigfaltig freuzen, verbinden und abandern. Die Nasenbeine erstrecken sich meift etwas weiter in die Stirn hinein vor als bie Oberfieferbeine; boch fenne ich feine Schabel, bie hierin bas Mag bes Wolfes erreichen. Alle stehen bem Schafal naber, und ich habe fraftige hundeschabel gesehen, bei benen beibe Schädelfnochen gleichweit nach hinten in die Stirn hinein vortreten, fich also bem Schabel bes Fuchses nabern, ohne ihn zu erreichen. Die Stirnbeine legen fich bei ftarfen Schabeln, wie beim Wolfe, nicht fo weit, ale bie Zwischenkiefer, an bie Rasenbeine an; bei schwächeren Schareln habe ich auch bas Umgefehrte ge= sehen, wie beim Schafal. Der Oberkieser erweitert sich bei furzen, gedrungenen Schabeln, wie beim Wolfe, vor bem letten Ludengahn ftarfer, fo bag biefer Bahn gang schief zu stehen kommt, gleichviel ob ber hund groß ober flein ift; bei lang= gestreckten Schateln ift Diefe Erweiterung schwach und gleichmäßig, wie beim Schafal, so bag bieser Lückenzahn in seiner Richtung wenig vom vorhergehenden abweicht, gleichviel ob ber Schabel flein ift, ober bie Starfe bes Wolfsschabels erreicht. Die Vorderzähne haben Seitenlappen, wie bei ben übrigen Wolfsarten; boch find biefe ohne Ausnahme schwächer als beim Bolfe, und nahern fich benen bes Schafals. Die oberen höferzähne ftimmen am meiften mit benen bes Schafals überein, indem die außere Salfte fich nicht fehr ftark über die innere erhebt. Doch wie auch ber Schabel wechselt zwischen bem bes Wolfes und Schafals, sogar entfernt an den des Fuchses erinnert, er halt auch etwas Eigenthumliches fest, Die Stirn tritt in ber Regel ftarfer über ben Scheitel und ben Rafenrucken berpor, als beim Wolfe und Schafal; boch barin zeigen fich erft recht extreme Abweichungen bei verschiedenen Hunderacen. Es versteht sich, daß in biefen Eigen= thumlichkeiten nur Schabel von ungefahr gleichem Alter mit einander erfolgreich verglichen werden fonnen. Die Amerifaner haben Sunde gehabt, ehe burch bie Spanier ber europäische hund nach Amerika gebracht wurde. In Mexico fanden bie Spanier stumme hunde vor. humboldt führt an, daß von ben Indianern von Laura und huanca, ehe fie ber Infa Pachacutec zum Sonnendienste befehrte, bie Sunde gottlich verehrt wurden. Ihre Priester bliesen auf ffelettirten Sunde= forfen, und hundeschabel und hundemumien finden fich in ben veruanischen Grabmalern der altesten Evoche. Tichubi hat biefe Schadel unterfucht, halt fie für verschieben von benen ber europäischen Hunde, und glaubt, daß sie von einer eigenen Sunbeart herrühren, die er Canis Ingae nennt. Auch noch werden die einheimischen Sunde im Bernanischen mit dem Namen Runa-allco bezeichnet, um fie von ben europäischen, die verwildert in Gudamerifa vorkommen, zu unterfcheiben. Diefe Sunde follen befonders gegen Guropaer feindlich gefinnt fein.

Merkwürdig ist es, daß da, wo keine Repräsentanten der Wölfe wild vors kommen, auch der Haushund gesehlt zu haben scheint, obwohl, soweit die Geschichte des Menschen in die Vorzeit und seine Verbreitung über den Erdreis reicht, der Hund dem Menschen durchgängig als Gesellschafter treu gesolgt ist. Ritter macht darauf ausmerksam, daß es, wie Crawford bezeugt, in ganz hinterindien kunde giebt, daß in allen Tropenländern ostwärts von Vengalen, in hinterindien und den umliegenden Inseln nicht einmal irgend eine Art der Gattung Canis aufs

gefunden worden ist. Es scheint bennach, daß, ungeachtet ber Einwirkung bes Menschen, die Verbreitung ber Hunde mit der ber wilden Wolfsarten in einem

genauen Busammenhange fteht.

Wenn es schon auffallend ist, daß die eingeborenen Hundearten sich im Schäsbelbau den einheimischen wilden Wolfsarten nähern; so ist es nuch auffallender, daß sie auch im Aeußeren diesen wilden Formen wieder naherücken, wenn sie in den Zustand der Berwilderung übergegangen sind. Das gilt nicht allein von der Färsbung, sondern auch von der Form des Thiers, den aufrechten spizen Ohren, der Art der Behaarung und bergl. Schon Olivier bemerkt, daß die Junde in der Umgegend von Constantinopel schafalähnlich sind. Im südlichen und östlichen Rußland giebt es zahllose, halb verwildert in großen Gesellschaften umherlausende Hunde, die dem Schafal in Farbe und Gestalt des Körpers und der Ohren häusig täuschend ähnlich sind. Die Beobachtung von Pallas, daß die Hunde mit dem Schafal in entschiedener Freundschaft leben, ist bei dieser äußerlichen Aehnlichseit leicht zu begreisen.

Es ist schon erwähnt, daß vom Hunde und Wolfe Bastarde in jeder Art der Kreuzung nachgewiesen sind. Die Bastarde zwischen Hund und Schakal sind nach Naturbeobachtungen keine Seltenheit. Pallas erwähnt sogar, daß unter den Russen Bastarde von Hund sund Fuchs als eine bekannte Sache angenommen würden; doch gründet er diese Behauptung offenbar nicht auf eigene Beobachtung.

Fragt man sich nun nach diesen Andeutungen, ob der Hund eine Art sei, selbstständig und getrennt, wie der Wolf, der Schakal oder der Fuchs, so ist es schwer, die Frage zu bejahen. Rein einziges wildes Thier zeigt solche Abweichungenim Schädel, im ganzen Körperbau, in den Verhältnissen der absoluten Größe. Aber auch die Hausthiere, bei denen wir annehmen müssen, daß die Art an und für sich noch unverfälscht erhalten, nur durch Jähmung und Gultur verändert ist, wie Pferd, Esel, Rind, Ziege, Schwein, haben solche Gegensätze nicht auszusweisen. Und noch weniger läßt sich sagen, daß mehrere Arten unter dieser großen Mannigsaltigseit von Formen enthalten wären. Ebenso willkürlich wie die Ausstellung verschiedener Menschenarten, würde es bleiben, zahme Hundearten untersscheiden zu wollen. Es liegt offenbar hier eine Thatsache vor, die mit den sonst in der Natur und in der Eultur beobachteten nicht parallel geht.

Daß in dem Sinne, wie beim Pferde, bei der Ziege, von einer Stammart des Hundes nicht die Rede sein kann, ist aus Allem wohl klar. Nach Analogie ist kein Thier im wilden Zustande wahrscheinlich, das gezähmt eine solche Mannigfaltigkeit der Formen hervordringen könnte. Aber auch von allem Unwesentlichen, der Cultur Unterworfenen abgesehen, giebt es in der Natur kein Thier, welches ganz mit dem Hunde übereinstimmte. Und doch ist es nicht wahrscheinlich, daß der Stamm eines solchen Thieres über die ganze Erdoberstäche hätte aussterben konnen. Es würde jetzt nicht einmal möglich sein, die in verschiedenen Gegenden der Erdoberstäche verwildert vorkommenden Hunde auszurotten; es würde in früheren Zeiten noch viel schwerer geworden sein, den ursprünglichen wilden Stamm an allen Orten auszurotten. Es ist ebenso nicht wahrscheinlich, daß eine solche Stammart bis jest unbeachtet, unentdeckt geblieben wäre.

Und so bleibt benn, so lange man diesen Fragepunkt auf bem Gebiete ber Naturforschung erhalten will, kaum ein anderer Ausweg, als sich zu ber Ansicht zu bekennen, der Pallas huldigte, daß in der Zähmung und Vermischung der in den verschiedenen Ländern ursprünglichen Wolfsarten der Ursprung des Hausehundes zu suchen sei.

Diefe Ansicht wird natürlich, wie jebe andere über biefen Bunft, nur eine

hyvothese bleiben fonnen; aber es wird, wenn fie in ber Natur begrundet ift, möglich fein, fie burch birecte Bergleichungen ber hunde: und Wolfsschädel bis zur vollen Ueberzeugung zu erheben. Dan hat feine Beranlaffung mehr, fich in einer folden Auffassung durch die Theorien und Kriterien von Buffon beirren zu laffen. Daß sich gleichzeitig bie unbeschränfte Kreuzung ber Hunderacen unter fich, und bes hundes mit Wolf und Schafal am besten mit biefer Ansicht vertragt. liegt auf ber hand. Daß auch bie große Mannigfaltigfeit ber hunde in Gestalt und Größe allein badurch eine Analogie erhielt, z. B. in den mannigfaltigen hys briben Zierpflanzen, fogar im Thierreich unter ben Hühnern, ift auch nicht ohne Gewicht. Chenso ift die große Verwandtschaft der verwilderten Hunde in Gestalt und Farbe mit bem Schakal, und die Annäherung und Freundschaft beiber von Auch bie verwilberten Pferbe nabern fich ben ursprunglich großer Bebeutung. wilden wieder; Ziegen, Die fich von Geschlecht zu Geschlicht ben größten Theil bes Jahres frei im Gebirge umbertreiben, wie in Dalmatien, manchen Gegenden Italiens, gleichen fehr ber wilben Bezoarziege; bunte Kaninchen, bie im Freien ausgefest werden, haben im Berlauf von einigen Jahren Junge, bie von den wilben nicht zu unterscheiben, und vollfommen wild find.

Daß im Ganzen ber Schakal in dieser Angelegenheit am meisten betheiligt sein musse, scheint mir auch aus der Bildung des Hundeschädels hervorzugehen. Und es mag schließlich wohl nicht von bloß zufälliger Bedeutung sein, daß die alten Culturländer der Menschheit von Indien bis zu den Ländern des Mittelmeeres mit

ber Beimath bes Schafale fast gang übereinstimmen.

Mehr als irgend eine andere Thierart hat sich der Hund dem Menschen ans geschlossen und untergeordnet. Kein anderes Thier hat ihm eine so uneigennützige Anhänglichkeit und Treue zugewandt, und keines ist ihm in solchem Maße als Freund und Diener über den ganzen Erdkreis gesolgt, wie der Hund. Ohne die Mitwirfung des Hundes würde der Mensch schwerlich ein so großes Uebergewicht über die ganze Thierwelt erhalten, sich die nuthbaren Thiere unterworsen, und die Erde im Kampf mit den schällichen und gefährlichen behauptel haben. Nicht allein körperlich durch die Schnelligkeit und Stärke, durch die scharfen Sinne des Hundes, sondern auch durch seine psychischen Eigenschaften, seine Klugheit und unverwüstliche treue Anhänglichkeit, ist er für das Menschengeschlecht von seinen ersten Gulturanfängen an zu einer Wichtigkeit gelangt, in der keine andere Thierzart sich mit ihm vergleichen kann.

Linne hat in feinem Lavidarftyl bie hervortretenoften Eigenschaften bes Sun-

des unübertrefflich, aber stellenweise auch unübersetbar geschildert:

Edit carnes, cadavera, vegetabilia farinosa, non olera. Digerit ossa; Vomitu a gramine purgatur; cacat supra lapidem: Album graecum, septicum summum. Potat lambendo; mingit at latus, cum hospite saepe centies; odorat anum alterius; odoratu excellit naso humido; oblique currit; incedit supra digitos; vix sudat; calidus linguam exserit; cubitum iturus circumit locum; dormit auditu acutiore, somniat. Procis rixantibus crudelis; menstruans catullit cum variis; mordet illa illos; cohaeret copula junctus; gravida 63 diebus; parit saepe 4 ad 8, masculis patri similibus, temineis matri. Fidissimus omnium; Hominibus cohabitat; blanditur ad Domini accessum; ejus inflictum non fert; praecurrit in itinere, in bivio respicit; docilis, amissa inquirit, vigilias noctu instituit, advenas indicat, ad merces vigilat, Pecora ab agris arcet, Tarandos coërcet, Boves Ovesque a feris custodit, Leones detinet, Feras agitat, Anatibus adstat, repit assiliens ad rete, occisa a venatore adportat, e rapina desistens; veru trahit in

1,74000

Gallia, rhedam in Sibiria. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis; ignotos sine injuria lacessit. Lambendo vulnera, Podagram, Carcinomata curat; ululat ad musicam; mordet projectum lapidem; instante tempestate foetet aegrotans; Taenia laborat; Rabiem disseminat; demum caecutit et se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico cauda clamitat; americanus latrave obliviscitur, saepe gonorrhea infectus; a Mohametanis expellitur. Anatomicorum victima in sanguinis circulatione, transfusione, vasis lacteis, nervo resecto etc.

### 2. Untergattung.

## Vulpes Brisson.

Die Füchse unterscheiden sich von den Wölfen dadurch, daß die Rasensbeine nicht so weit nach hinten in die Stirnbeine hinein vordringen als die Oberkieserbeine, daß ihr Auge eine länglichrunde, etwas schiefstehende Pupille hat, und der Schwanz stark halbe Körperlänge erreicht.



1/4 nat. Gr.

Die Füchse wohnen unterirdisch in Höhlen und Röhren, die sie sich selber graben oder aus verlassenen Dachsgebäuden herstellen. In diesen Höhlen ruhen sie aus, wenn sie ihre Jagden beendet haben, und kehren dahin zurück, wenn sie verfolgt oder angeschossen werden.

# 4. Der Fuch 8. Canis Vulpes.

Canis Vulpes L. Syst. Nat. XII. p. 59, n. 4. Canis Alopex L. Syst. Nat. XII. p. 59, n. 5. Vulpes vulgaris Briss. Regn. an. p. 239, 5. Vulpes crucigera Briss. Regn. an. p. 240, 3. Canis melanogaster Bonap. Icon. d. f. ital. fasc. I. f. 1.

Bebig 42 Bahne. Die Bordergahne haben nur ichmach angedeutete Seitenlappen, die fehr bald abgenutt werden. Die Edgahne find fehr lang und ichlant. Der erfte Luckenzahn im Ober- und Unterkiefer ift langlichrund, im Querschnitt start zweimal fo lang als breit, in der Mitte mit hoher Spige, am hinterrande eine niedrige, ftumpfgerundete Spige, der Borderrand bloß abgerundet, stumpfwinkelig vorspringend. Die folgenden Luckenzahne, oben zwei, unten drei, find kaum merklich an Größe verschieden. Alle haben in der Mitte eine hohe Spite, an der hinteren Kante bis zum Zahnrande zwei schwach angedeutete Spigen, von denen sich die der vorderen Bahne leicht abnuten, und vorn einen stumpfwinkelig abgerundeten, vorspringenden Bahnrand, ohne eigentlich getrennte Bahnfpige. Der Schadel erweitert fich vor dem letteren oberen Ludenzahn nur fcwach, fo daß diefer Ludenzahn wenig von der Richtung des vorhergehenden abweicht, mit der Mittellinie taum einen viertel rechten Winkel macht. Die Höfergahne im Oberkiefer find von ähnlicher Gestalt; die außere Sälfte des Zahns erhebt sich über die innere am ersten Hökerzahn ziemlich stark, am letten nur wenig. Der erste untere Hökerzahn ist im Querschnitt außen convex, inwendig concav, der Länge nach fast nierenförmig; der lette ift weit kleiner als der vorhergehende, und rund= lich. Der Schädel ift langgestreckt, in der Schläfengegend auch bei alten Thieren noch breiter als an den Reißzähnen; die größte Entfernung der Jochbogen ist nicht doppelt so groß als die Schädeldicke an den Schläfen-Die Zwischenkieferbeine legen sich vorn bis etwas über die Mitte, Die Stirnbeine hinten nicht bis zum dritten Theil der Lange ber Rafenbeine an die Rasenbeine an, so daß Stirn= und Zwischenkieferbeine nicht mit ein= ander in Berührung kommen. Die Rasenbeine dringen nicht gang so weit, als die hinten nach innen winkelig zugespitten Oberkieferbeine zwischen Die Stirnbeine hinein vor. Stirn= und Schläfenbeine werden durch den Reil= Der Gaumen hat Alehnlichkeit mit dem des Wolfes. beinflügel getrennt. Awischen den Bordergahnen und dem ersten Hökerzahn befinden sich 11 vorn meist in einfachen, hinten in klammerartigen mehrfachen Bogen verlaufende Querfalten, die sammtlich rauh gekörnelt find. Der nach innen gekehrte nacte Rand der Oberlippe ist querrungelig; der Unterlippenrand vom Ed=

gabn bis jum Mundwinkel grobgekerbt. Das Dhr ift dreieckig, jugefpist, start von halber Ropfeslänge, und bededt, nach vorn angedrückt, das Auge; der Außenrand in der Mitte etwas eingebuchtet und mit doppelter Saut verfeben. Die Borderbeine ragen angedruckt über die Schnaugenfpige binaus; Die Hinterbeine erreichen fast die Schwanzspige. Die Borderfüße fünfzehig; ber Daumen bober eingelentt, mit einem fleinen nachten Bebenballen; die vier übrigen Beben haben ftarkentwickelte Bindehaute, und auf der Unterseite ftarte nachte Bebenballen. Sinter diesen, quer über die Breite des Fußes, liegt ein in der Mitte erweiterter nackter. Sohlen= ballen, von dem aus nach vorn drei Langestreifen von Saaren zwischen die großen Beben verlaufen, hinter dem die Fußsohle gang dicht behaart ift. Die hinterfuße find vierzehig, jede Bebe ebenfalls mit einem nackten Bebenballen, die Sohle mit einem größeren nachten querliegenden Sohlenballen verseben, und hinter demselben dicht behaart. Der Belg besteht aus einem langeren Oberhaar und einem dichten, braunlichgrauen Wollhaar, das an der Spite die Farbe des Oberhaares annimmt. Die gange Oberfeite des Rorpers und die Außenseite der Beine ift gelbroth; die Unterseite des Körpers und die Innenseite der Beine weiß; der Leib im Winter unten schwärzlich. Die ganze Oberfeite und die Außenseite der Beine ift durch weißlich geringeltes Oberhaar, befonders im Winter, weißlich bereift. Bon den Schultern langs den Weichen bis zur Unterseite des Schwanzes ift ein lichteres Gelbroth ausgebreitet. Auf der Innenseite der Borderbeine ein hellrother Langsstreif. Die Oberseite der Fuße und die Borderseite der Borderlaufe bis gur Mitte schwarz. Der Schwang, der die halbe Körperlänge etwas übertrifft, ift oben braunroth, unten roftgelb; zwischen der Schwanzwurzel und der Mitte des Schwanzes ift oben ein schwarzer Fleck, und an den entsprechenden haarwurzeln eine starkriechende Drufe. Die Schwanzspite ift meistentheils weiß, häufig braun. Das Dhr auf der Ruckseite schwarz, auf der Borderseite rothgelb behaart. Augengegend und Schnauzenrucken hellroth. Sommerpelz hat oben ein lichteres, reines Fahlroth, und ift unten weiß; der Minterpelz ift oben und an den Seiten weißlich überflogen und unten im Haargrunde meift schwärzlich gefärbt. Die Farbung andert mannigfaltig ab. Beim gewöhnlichen Fuchs ift die Schwanzspige meift weiß. Saufig ift die Schwanzspige schwarzbraun, ohne daß sonst irgend eine Abweichung statt= fände. Die Oberseite hat nicht selten einen dunklen Rückenstreif und eine duntle Querbinde an den Schultern.

| Körperlänge  |      |     |      |     |   |     |    |      |     |    | 26" |      |
|--------------|------|-----|------|-----|---|-----|----|------|-----|----|-----|------|
| Ropflänge .  |      |     |      |     |   |     |    |      |     |    | 6 ' | 6111 |
| Schwanzlänge | ohn  | e s | Šaar | •   | • |     |    |      |     |    | 14" | 6 "  |
| Lange ber De |      |     |      |     |   |     |    |      |     |    | 3"  | 8''' |
| 3wischen ben | Nuge | n   | und  | ber | 6 | dyn | au | geni | pit | se | 3"  |      |
| 3wischen Aug | en u | nb  | Ohr  |     |   |     | 4  |      |     |    | 2"  | 6""  |

| 3wifchen & | Ohr | u | 16 | Sd | na | uze | nfp | ibe | • |   | ٠ | ٠ | 5" | 8"" |
|------------|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|-----|
| Dberarm    |     |   |    |    |    |     |     |     |   |   |   |   | 5" |     |
| Unterarm   |     |   |    |    |    |     |     |     |   |   | ٠ | • | 5" | 4"" |
| Borberfuß  |     |   |    |    |    |     |     |     |   | • |   |   | 3" | 8"" |
| Schenfel . |     |   |    | •  |    |     |     |     |   |   | • |   | 6" |     |
| Schienbein |     |   |    |    |    |     |     |     |   |   | • |   | 6" | 6   |
| hinterfuß  |     |   |    |    |    |     |     |     |   |   |   | • | 5" | 10" |

Der Tuche ift ein icon im Alterthum befanntes Thier. Ariftoteles, Hist. an. I. c. 6, führt ihn unter dem namen Alopex, Plinius, Hist, nat. VII. c. 58, unter bem Namen Vulpes auf. Linné wender diese Namen für die beiden Farbenvarietaten : Canis Vulpes für bie mit weißer Schwangspiße, Canis Alopex für bie mit bunkelbrauner Schwanzspite, ben Brandfuche, an. Dit biefen Farbenverschiedenheiten find andere Abweichungen ebenso wenig verbunden, wie mit ber bes Kreugsuchses, Vulpes crucigera Briss., ber fich burch bunflen Ruckenftreif und bunfle Querbinde auf ber Schulter auszeichnet, welche fich jedoch nie icharf von der übrigen Korperfarbung absetzen. Bonaparte hat in ben schwarzbäuchigen füdeuropäischen Füchsen eine eigene Art, bie ben Fabeln ber Alten zu Grunde liegende Fuchvart, erblicken wollen. 3ch habe nach seiner Beschreibung und nach einem angeblich biefer Art angehörigen Schabel die Art für begründet halten muffen, bin aber, feit ich Suchfe aus ber Umgebung von Rom und Reapel und aus Sicilien perfonlich fennen gelernt habe, gang von biefer Anficht guruckgefommen. Canis melanogaster Bonap. ift von dem Fuchse, wie er nördlich von ben Alpen vorkommt, in Richts verschieden. Auch unfer Fuche erhalt im Winter häufig ichwarze Bauchhaare, und ber italienische im Sommer weiße; die Korperverhaltniffe und Schabeleigenthumlichfeiten find vollfommen mit benen unseres Judises übereinstimment. Man fann biesen italieni= schen Fuche nicht einmal ale eine klimatische Barietat unseres nordischen Fuchses ausehen. Ebenso habe ich mich auch überzeugt, bag bie Fudge Dalmatiens vollfommen mit ben unfrigen übereinstimmen.

Die Verbreitung bes Fuchses ift ber bes Wolfes abnlich. Beibe Arten unter= scheiben fich barin, bag ber Wolf weiter nach Norben, ber Juche weiter nach Guren hin feine Wohnstätte ausgedehnt bat. Der Fuchs femmt in Europa, Affien und Afrifa vor. Seine Nordgrenze ift bie nordliche Grenze bes Baumwuchses von Sfandinavien bis Ramtschatfa. Die Gubgrenze ift in Afrifa, nach Unbreas Magner, ber Nordrand ber Sahara; in Affen fommt er noch in Perfien und am Subabhange bes himalaya vor. In Europa ift er innerhalb ber angegebenen Grenzen in allen gandern befannt, und fehlt in Deutschland nirgend. Richard= fon und Pring Max von Neuwied sehen bie Fuchse Mordamerikas als ab-Andreas Bagner halt fie für Barietaten bes europäischen Fuchses, und macht barauf ausmerksam, bag, wie in Sibirien, auch in Amerika, gang gute Fucherelze, ber eigentliche C. fulvus Desm., nur im Rorden vorfommen; Richardson felber erflart, daß er bie blafferen Ruchse ber Westfufte und ber füblichen vereinigten Staaten von unseren Ruchsen nicht unterscheiden fonne.

Der Fuchs halt sich in ber Negel in Walbern und Gebüschen auf, in selbstgegrabenen Gebäuten ober in verlassenen Dachsröhren, die er, wenn sie ausgebehnt sind, mit dem Dachse, ober sogar bisweilen mit Kaninchen gleichzeitig bewohnt. Die eigentliche Wohnung besteht aus einem erweiterten Kessel, zu dem vielsach gewundene und sich freuzende, und zuweilen verzweigte Rohren führen, einem Haupteingang und mehreren für gewöhnlich nicht benutzen Sicherheitsröhren. Bei ungünstigem Wetter, zur Paarungszeit im Winter, und so lange die Jungen nicht mit ausgehen, bleibt er des Tages über im Bau,

Blafius, Fauna von Deutschlant.

151

wahrend er fich fonst gewöhnlich im bichten Gebufch, in schilfbewachsenen Sumpfen ober im Getreibe aufhalt. Berfolgt ober verwundet fucht er in feine Wohnung zu flüchten. Des Nachts und in ber Dammerung schleicht er nach Beute umber, ber er fich im Sprunge bemächtigt. Sat er einen Fehlfprung gemacht, fo wiederholt er benfelben Sprung zur lebung, bis er für einen ahnlichen Fall fich ficher glaubt. Er nahrt fich meift von fleinen Thieren. 3m Winter jagt er zuweilen in Gesellschaft, und bann ift im Schnee auch größeres Seine Rahrung besteht gewöhnlich in Maufen, Wild nicht vor ihm ficher. Sasen, Raninden, auch Ragen, Reh- und Sirfchfälbern, wenn er ihrer habhaft werben fann, in Beflügel aller Art, bas er fegar in Buhnerställen beschleicht. Much zieht er auf ben Fischfang aus, frist größere Infecten, Rafer und Rafer= larven, Beufdreden, Regenwurmer, Schneden, Gier, Obft und Beeren, und in Ermangelung von anderer Nahrung auch Aas. Wo er Borrath findet, mordet er mehr als er bebarf, und tragt besonders seinen Jungen Rahrung in Ueberfluß zu. Will er fich Reste aufbewahren, so scharrt er sie ein und beckt sie mit ber Rafe zu. Wenn ihm bie Beute zu farg zugemeffen ift, manbert er meilen= weit aus, und folgt ben Maufen in maufereichen Jahren weithin. Die Paarung fällt in ben Februar. Nach neunwöchentlicher Traggeit, im April, hat er brei bis neun Junge, die gegen vierzehn Tage lang blind bleiben, nach fünf bis sechs Wochen schon vor ben Bau gehen, in ber Mitte bes Sommers oft ben Bau ichen gang verlaffen, und im Spatherbit ungefahr bie Große ber Alten erreicht haben. Sobald er Befahr für bie Jungen merkt, tragt ober führt er fic an einen anderen Ort. Der Ginn bes Besichte, Behore und Beruche ift bei ihm von ungewöhnlicher Schärfe. Beim Jagen entgeht ihm bas geringfte Geräusch, die geringste Bewegung nicht, und ausgelegtes Nas zieht ihn aus weiter Ferne Seine Lift ift fpruchwörtlich geworben. In feinen Refferionen ift er rafch und flar, wenn auch zuweilen etwas einseitig. Bei Treibjagben fcutt er fich burch Gebusch so lange wie möglich; baber fich burchgangig voraussehen läßt, wo ein Fuche erscheint. Er ift zuweilen furchtfam, weiß aber wohl zu unterscheiben, was ihm Gefahr bringen fann. Berwundet ober in ploglicher Gefahr stellt er fich tobt, um bei gunftiger Gelegenheit zu entwischen. Kann er eine Beute nicht allein überwältigen, fo holt er andere Fuchse zu Gulfe. So ungern er fich einer Falle nabert, fo bereitwillig zehrt er bas auf, was fich gefangen hat, fogar feines Gleichen. Sat er fich mit einem Lauf gefangen, fo beißt er benfelben ab, um fich ju befreien. Auch beißt er einen zerschoffenen Lauf ab, ber ihn an ber Flucht hindert.

Der Fuchs wird auf Treibjagben und bei hellen Nächten aus ber Schießhütte geschossen, und auf bem Anstande mit der Fuchsreize durch Nachahmung ber Stimme einer Maus oder eines Hasens herbeigelockt. Man fängt ihn in einem Kunstbau, nahe bei seiner Nöhre, die man, wenn er sich entsernt hat, verstopft hält, in Fuchseisen, Tellereisen, Schwanenhälsen, Fuchstlemmen, Schlingen und anderen Fallen, die aber mit großer Vorsicht aufgestellt werden müssen, um ihn sicher zu machen. Sogar an der Angel ist er zu fangen, die in einen Vegel oder ein Stück Fleisch versteckt so hoch aufgehängt wird, daß er danach springen muß. Auch gräbt man ihn in seinem Bau auf, wenn man durch das Anschlagen der hineingelassenen Dachshunde ausgemacht hat, wo er sich sestgeset.

Jung eingefangene Füchse lassen sich zähmen; doch bleiben sie bissig, und nie ist ihnen ganz zu trauen. Auch die Füchse sind, gleich ben Hunden, ber Tollwuth ausgesetzt.

## 8. Familie. Baren.

#### Ursina.

Der Schädel der barenahnlichen Thiere ift langlichrund, mäßig gestreckt; die Schnauze jugespitt. 3m Ober- und Unterkiefer steben jederseite zwei ftark entwickelte flache Sokergabne. Der Reißzahn ift nur ichwach entwickelt. Die ziemlich zahlreichen Lückenzähne find sehr schwach und weit getrennt von einander; fie fallen theilweise schon fruh aus. Die oberen Bordergabne fteben in gleicher Linic; von den unteren ift der zweite jederseits an der Bafis aus der Bahnreihe weit zuruckgestellt. Die Beine find mäßig lang. Die Borderund Hinterfüße fünfzehig. Die Tußsohlen find fast ganz nacht und berühren den Boden der gangen Länge nach.

Bärenähnliche Thiere find fast über die ganze Erdoberfläche von den Polarlandern bie zur beißen Bone verbreitet. Doch hat in der Regel jeder Erdtheil und jedes Klima feine besonderen Gattungen. Durch die schwachen Reißgabne und die mächtige Entwickelung der Luckengabne find diese Thiere als Omnivore charafterifirt. Sie nahren fich häufig, und viele Arten in der Regel, aus den niederen Thierclaffen und dem Pftangenreich.

## 14. Gattung.

## Ursus L.





Ursus Arctos, 1/6 nat. Gr.

Der Schädel ift länglichrund und im Profil gebogen und gewölbt. Bon den Bordergahnen ift der außerfte der ftarffte. Im Unterfieser ift ber zweite mit der Bafis auffallend aus der Jahnreihe heraus nach hinten gerückt. 3m Ober = und Unterfiefer fichen jederseits drei von einander entfernte

sahne sind schwach; der obere in der vorderen Halfte nicht erweitert wie bei den übrigen Raukthieren. Die sehr starken Hökerzähne, zwei jederseits in jedem Rieser, sind länglichrund und mit zwei unregelmäßigen Längsreihen von Hökern auf der Kausläche versehen. Die Zahnformel ist demnach:

$$\frac{2.1.3}{2.1.3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3.1.2}{3.1.2} = 40$$
 Zähne.

Die Rase ist langgestreckt und ziemlich spiß. Die Ohren kurz. Der Körper stark und gedrungen gebaut. Die Füße fünfzehig, mit nackter, auftretender Fußsohle. Der Schwanz ist sehr kurz, in Belz versteckt.

Die Gattung der Bären ist wenig artenreich. Die Arten bewohnen die nördlichen kalten und gemäßigten und einige Gebirgsländer der heißen Zone. Sie halten sich meist in ausgedehnten Wäldern und in waldigen Gebirgsgegenden auf; nur dem Eisbären, auf die Eisküste und das nördliche Polareis angewiesen, ist nie der Anblick eines aufrechten Baumes zu Theil geworden. In Deutschland kommt nur eine Art vor.

# Der Bär. Ursus Arctos.

Ursus Arctos L. Syst. Nat. XII. p. 69. n. 1.
Ursus fuscus Albert. Magn. de anim. XXII. fol. 183.
Ursus niger Albert. Magn. de anim. XXII. fol. 183.
Ursus norvegicus Fr. Cuv. Mammif. fasc. 7.
Ursus pyrenaicus Fr. Cuv. Mammif. fasc. 45.
Ursus falciger Rchb. Reyn. an. p. 32. n. 405.
Ursus collaris Fr. Cuv. Mammif. fasc. 42.
Ursus cadaverinus Eversm. Bullet de Mosc. 1840. n. 1. p. 11.
Ursus formicarius Eversm. Bullet de Mosc. 1840. n. 1. p. 11.

Gebiß 40 Zähne, von denen vier, der zweite Lückenzahn in jedem Kiefer oben und unten, in der Regel ausfallen. Der zweite untere Borderzahn jederseits an der Basis zurückgerückt. Die Eckzähne sehr stark. Bon den drei Lückenzähnen in jedem Kiefer steht der erste unmittelbar am Eckzahn, der dritte dicht vor dem Reißzahn; der zweite, entsernt von beiden, fällt bald aus, so daß eine bedeutende Lücke, bei alten Thieren oben von 10", unten von fast 20" zwischen dem ersten und dritten Lückenzahn entsteht. Der dritte Lückenzahn im Oberkieser ist nicht stärker und nicht höher, als der erste, flach abgerundet. Der dritte im Unterkieser ist über doppelt so lang als der

erste, und mit einer hohen Spike dicht vor der Mitte versehen. Die Reißzähne sind schwach entwickelt. Der Reißzahn im Oberkieser ist auffallend klein, fast so lang als der solgende Zahn, doch nicht halb so lang im Querzschnitt, als der lette Höferzahn; er ist, von allen übrigen einheimischen Thieren abweichend, in der hinteren Hälfte schräg erweitert und mit einem stumpsen Höfer auf dieser Erweiterung, vorn mit einer höheren, hinten mit einer niestrigeren Spike versehen. Der Reißzahn im Unterkieser ist etwas länger als der solgende, und sast zweimal so lang im Querschnitt als der lette Höferzahn, hat vorn am Rande eine niedrige, dicht vor der Mitte eine höhere Spike, und hinten zwei quer neben einander stehende Höfer. Die Höfers



gabne find febr ftart entwickelt. Der lette Botergabn im Oberkiefer ift ungefähr anderthalbmal so lang im Querschnitt als der vorhergehende, und nach hinten von außen ber verschmälert. Im Unterkiefer ist umgekehrt der vor= derfte Soferzahn anderthalbmal fo lang im Querschnitt, als der lette, der nach hinten mit der Kaufläche schräg anfteigt. Beide haben am Außenrande Un allen Sofergahnen find die Sofer ungleichmäßig in eine Langefurche. zwei Langereihen vertheilt, so daß die hohen Spigen des Oberkiefers auf die vertiefte Mitte der Raufläche paßt. Die Stirn ift erhöht und gewölbt und erhebt fich über Scheitel und Schnauzenrücken. Bei alten Thieren ist der Schädel in der Scheitelgegend nicht breiter ale vor den Augenhöhlen und Durch den weit nach vorn liegenden Jochfortsat des an den Edjähnen. Stirnbeins ift die Augenhöhle flein und enge; die Entfernung vom Jochfortfate nach dem vorderen Augenhöhlenrande ift halb so groß, als nach der Berengung vor den Scheitelbeinen. Die Nasenbeine dringen ungefähr anderthalb Boll weiter nach hinten in die Stirn hinein vor, als die nur bis an den vorderen Augenhöhlenrand vortretenden Oberkieferbeine. Die Stirn= beine und Zwischenkieferknochen berühren einander in der Mitte der Rasen= Stirn= und Schläfenbeine find durch bas Reilbein getrennt. Die Anochennähte verwachsen undeutlich mit einander. Der Gaumen hat zehn

Querfalten; Die beiden vorderen zwischen den Edzähnen verlaufen in ber Mitte bogig mit einander; die acht folgenden find einfach, in der Mitte fpigbogig nach vorn verlaufend; hinter der letten, mehr flachbogigen Falte ift ber Gaumen zwischen den letten Sofergabnen mit rundlichen und schrägen, länglichen Erhöhungen bezeichnet. Die Unterlippe ift bie zu ben Bordergabnen gegabnelt, vor ber ben Eckgabnen entsprechenden Spannhaut etwa acht, binter derfelben gehn Bahnelungen. Die Augen find flein, mit nachtem Augen= rande. Die Dhren erreichen ungefähr den dritten Theil der Ropfeelange und find langer als der Schwang. Die Fuße find funfzehig; der Daumen ift der Außenzehe fast gleich. Auf der Tuffoble binter der Burgel der Beben eine querliegende langliche Schwiele; unter dem Endgliede ber Beben ein fleischiger Zehenballen; außerdem eine halbkugelige Schwiele außen unter ber Sandwurzel. Der Schwanz furz, im Pelz versteckt. Die Färbung ift sehr verschieden: von dunklem Braunschwarz an bis zu hellem filberglänzenden Braun oder einem gelblichen bellen Fahlbraun, mit und ohne helle Salsbinde. Im Allgemeinen find die jüngeren Thiere dunkler und durch helle Halefarbung ausgezeichnet; die Alten beller, mehr fahl und gleichmäßig über den gangen Rörper gefärbt. Doch icheint diese Norm nicht unbedingt flattzufinden.

| Rörperlange   |         |      |      |       |     |   |   | 4' | 8"                 |              |
|---------------|---------|------|------|-------|-----|---|---|----|--------------------|--------------|
| Ropflänge .   |         |      |      |       |     |   |   | 14 | 3"                 |              |
| Schwanzlänge  | ohne s  | Haar | c .  |       |     |   |   |    | 3"                 | 6            |
| Ohrlänge .    |         |      |      |       |     |   | ٠ |    | 5"                 | 6            |
| Augenspalte   |         |      |      |       |     |   |   | -  |                    | 10"          |
| 3wischen Aug  | e und   | Schn | auz  | alus  | ige |   |   | -  | $5^{\prime\prime}$ | 6            |
| 3mifden Aug   | e und S | Ohr  |      |       |     |   |   | _  | 5"                 | _            |
| 3wifden Ohr   | und E   | dyna | изст | ifrit | 3e  |   | ٠ |    | 11"                | -            |
| Oberarm .     |         |      |      |       |     |   |   | 1' | 1"                 | 6            |
| Unterarm .    |         |      |      |       |     |   |   | 1' | _                  | And the last |
| Vorberfuß mi  | t Magel |      |      |       |     |   |   | -  | 8"                 | 8111         |
| Schienbein .  |         |      |      |       |     |   |   |    | 11"                | 6"           |
| hinterfuß mit | Magel   |      |      |       |     | ٠ |   | 14 | _                  | $6^{m}$      |
| Umfang bes !  | de.     |      |      |       |     |   |   | 34 | 6n                 |              |
|               |         |      |      |       |     |   |   |    |                    |              |

Der Landbar wird von Plinius, Hist. nat. VIII. c. 35, mit dem Namen Ursus, den Aristoteles, Hist. an. II. c. 5, mit dem Namen Arctos bezeichnet. Er ist von den ältesten Zeiten ber in Europa befannt gewesen. Schen Alberstus Magnus unterschied zwei Arten von Landbaren, den braunen oder Hauptbaren, und den schwarzen oder Steinbaren. Diese Unterscheidungen kehren bei George Cuvier in seinem Ours brun und Ours noir d'Europe, und bei Eversmann in seinem Ursus cadaverinus oder Arctos, und Ursus sormicarius oder longirostris in etwas abweichender Beise wieder. Auch halten die Nichtzeelegen in Gegenden, welche von Baren bewohnt werden, ähnliche Unterscheidungen gewöhnlich sest. Albert us beschreibt seinen schwarzen Bären, den kleinzsten, als hauptsächlich aus dem Pflanzenreich und von Honig sich nährend; den braunen oder Hauptbaren, den größten, als fleischssendes Raubthier. Everssmann bezeichnet seinen größten Bären als Aasbaren, und giebt an, daß er furchtlos

und boppelt so groß sei als sein Ameisenbar; die Stirn des Nasbaren sei oberhalb ber Augenhöhle gewölbt, verspringend und von dem Nafenrücken abgesett; Die bes Ameisenbaren flach, und in feiner Weise vorspringend; ber Nasbar führe einen Bestun, ein einjähriges junges Mannchen bei fich; ber Ameisenbar nicht. Das Alles find Gegenfäße, die auf Altersverschiedenheiten hindeuten: sowohl in der Größe, Farbung und Schabelabweichung als in ber Lebensweise. Der schwarze Bar bes Albertus, ber Ameifenbar Eversmann's icheint ein jungeres, ber Sauptbar bes Albertus, ber Nasbar Eversmann's ein altes Thier zu fein. Die Schäbelverschiedenheiten kann ich nach ben von mir untersuchten ziemlich gablreichen Schabeln nicht andere beuten. G. Cuvier giebt zwischen ben von ihm erwähnten Baren auffallende Zahnunterschiede an, zwischen benen Anbreas Baaner jedoch lebergange beebachtet hat. Schon baburch mar bie Grifteng zweier Landbaren in Europa höchst unwahrscheinlich geworden. Denn bie außer= bem noch aufgeführten Ursus pyrenaicus, norvegicus, collaris und faleiger waren auf Unterschiede gegründet, die keine ernstliche Beachtung in Anspruch nehmen konnten. Es blieb eigentlich nur noch zweifelhaft, ob ber Ursus Arctos americanus Richardson und der Ursus serox Lewis et Clark als abweichend zu betrachten feien. Schon Blainville ftellt nach einem Sfelett aus Californien ben Ursus ferox Lewis et Clark, ben Griffeln, mit bem europäischen Baren que Nach Bergleichung zahlreicher Barenschabel aus Guropa, Sibirien und Nordamerika ift Midbendorf auch zu ber Ueberzeugung gekommen, bag in Europa nur eine einzige Art von Landbären vorkomme, und biese in ber nördlichen Zone aller brei Welttheile, Europa, Asien und Amerika, verbreitet sei.

In Europa kommt ber Bar noch in ben Byrenaen, in Afturien, fast in ber ganzen Alpenkette, in Savoyen, ber Schweiz, befonders in Wallis und Graubunden, in Tyrol, im bayerischen Sochlande, bei Salzburg und in Karnthen, in ben Abruzzen, in der Türkei, in Ungarn, vorzugsweise in den Karpathen und im ungarischen Erzgebirge, in Galizien, Polen, Rußland und Sfandinavien vor. Er ift ferner in ben faufafifchen Gegenben und in Perfien, sowie burch gang Sibirien und einen Theil von Nordamerifa verbreitet. Aus Afrifa fennt man ben Baren mit Bestimmtheit nicht. Doch hat Ehrenberg in Abeffinien einen schwarzen Baren gesehen, ohne ihn zu erlegen. Auch Plinius führt an, baß in Rom numibifche Baren in ber Arena gefampft hatten. Ebenfo ift im Atlas ein bunkelfarbiger Bar gefehen worden. England befit feine Baren. Im mittleren und nördlichen Deutschland und in Franfreich ift ber Bar ausgerottet. In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts ift noch ein Bar im Thuringerwalde erlegt worden. Der lette Bar in Oberschlessen wurde im Jahre 1770 erlegt. Nach Andreas Wagner bewohnt ber Bar jest noch bas bayerifch= bohmische Grenzgebirge. Gin Gremplar ber Munchener Sammlung ift bei Zwiesel in ber Oberpfalz gefangen worben. In ber Erlanger Sammlung ift ein Bar, ber im Fichtelgebirge gefangen worben ift.

Der Bar halt sich in bichten einsamen Wälbern auf, wo er sich unter Baumsstämmen, in Felsklüften, Söhlen und an ähnlich geschützten Stellen eine Wohnung aufsucht. Des Nachts geht er auf Nahrung umber, die er sowohl aus dem Pflanzenreich als aus dem Thierreich nimmt. Junge Bären begnügen sich mit Pflanzennahrung, Getreide, grüner Saat, jungem Grase, Knospen, Obst, Trausben, Waldbeeren, Erdbeeren und bergl., oder auch mit Fischen, Ameisen, Bienen und Heisch auch dei größten Thiere an, am liebsten Schafe, dech auch Ochsen, Pferde und versschiedenes Wild. Größeres Vieh greift der Bar von hinten an, ermüdet es

auch erst durch langes Herumjagen. Am liebsten frißt er die weicheren Theile, bas Gehirn, die Euter, das Eingeweide. Die Reste vergräbt er. Bor dem Menschen fürchtet sich der Bar, und greift ihn nur an, wenn er plößlich aufgeschreckt, verfolgt oder verwundet wird, oder wenn Jemand seinen Jungen nahe kommt.

Ungeachtet bes plumpen Ansehens ist ber Bar in seinen Bewegungen nicht ungeschickt. Er läuft rasch, besenders bergan, klettert mit großer Gewandtheit auf Baume und rückwarts wieder berunter. Auf seinen nächtlichen Streisereien im Schnee legt er oft Strecken von vier bis fünf Meilen zurück. Seine langen und breiten Fußschlen erleichtern ihm das Steben auf den hinterfüßen, und bedingen seine Anlage zum Tanzen. Er geht aufrecht auf seinen Feind los, versetzt ihm Seitenhiebe mit seinen Taßen, und erdrückt ihn durch seine Umarmungen. Auch als tüchtiger Schwimmer ist der Bar bekannt; er durchfreuzt die reißenbsten Bergströme.

Rach ben Beobachtungen von Sching an ben Baren im Stadtgraben von Bern ichlasen bie Baren im Winter viel, halten jedoch feinen eigentlichen Winterschlaf; fie freffen im Januar und Februar fehr wenig, kommen auch wenig jum Borfchein, body täglich, um zu faufen. Die Paarungszeit beginnt im Commer, nach ben verschiedenen Angaben zwischen Juni und October, und bauert etwa vier bis sechs Wochen. Nach einer Tragzeit von ungefähr sechs Monaten wirft tas Weibchen, oft schon gegen Mitte Januar, gewöhnlich zwei Junge, meist ein Barchen. Jungere Baren erhalten nur ein Junges. Linne giebt ben Detober als Paarungezeit, und bie Tragzeit zu 112 Tagen an. Die blinden Jungen find von ber Grege einer Ratte, werden etwa seche Monate lang gefängt, und er= reichen in trei bis vier Monaten schon bie Größe eines Hundes. Rach Evers= mann behalt bie Barenmutter bas junge Mannchen im folgenden Jahre noch bei fich zum Kinderwarten. Ein folcher einjähriger, mit der Mutter und ben jungeren Geschwistern herumlaufender Bar heißt bei den Ruffen Pestun, Kinderwarter. Everemann ergablte mir von einer Barenfamilie, welche bie Rama burchfreugt hatte, Die folgenden charafteristischen Familienverhältniffe. Ale bie Dutter am jenseitigen Ufer angefommen, fieht fie, bag ber Peftun ihr langfam nachfchleicht, ohne ben jungeren Weschwistern, bie noch am anderen Ufer fieben, behülflich zu sein. Go wie ber Pestun ankommt, erhält er von ber Mutter eine stillschweigente Ohrfeige, fehrt fofort nach eröffnetem Berftanbniß wieder um und holt bas eine Junge im Maule hernber. Die Mutter fieht ruhig zu, wie er wieder zurückfehrt, um auch bas andere Junge herbeizuholen, bis er baffelbe mitten im Fluß ins Waffer fallen läßt. Da stürzt fie hinzu und züchtigt ihn aufe Neue, worauf ber Pestun fefort seine Schuldigfeit thut und bie Fa. milie im Frieden weiter gieht. Erft nach brei Jahren haben die Baren ihre volle Große erreicht und find im vierten fortpflanzungofähig. 3m fünften Jahre wirft bas Weibden zum ersten Male Junge. Sie scheinen ein ziemlich hohes Alter zu erreichen. Im Stadtgraben von Bern bat man einen Baren 47 Jahre lang erhalten, und bas Weibchen hat mit 31 Jahren noch Junge befommen.

Die Bärenjagten gehören zu ben gefährlichen, indem die angeschossenen oder in die Enge getriebenen Thiere ihrem Teinde rücksichtslos entgegen geben. Nur wer sich mit Erfolg todt zu stellen und den Athem anzuhalten weiß, bleibt vor weiterer Mißbandlung verschont. Nicht selten fällt auch ein perfönlicher Zweifampf zum Vortheil des Jägers aus. Die Kamtschavalen treten dem Vären mit der Lanze oder dem Messer entgegen, und greisen ihn an, wenn er



gereizt sich auf die Hinterbeine stellt. Die Bärenjäger in Jemtland gehen dem Bären mit einem stacheligen eisernen Armfutterale zu Leibe, stecken dem Bären den Arm mit dem Futteral in den Rachen, ziehen den Arm frei heraus, und tödten den Bären, ehe er aus seiner Ueberraschung zur Besinnung gekommen ist. Die Kamtschadalen tödten den Bären in seiner Höhle auf folgende Weise. Sie schleppen Holz vor dem Lager zusammen, und halten es dem Bären hin. Diesfer zieht es sosort in die Höhle, bis alles voll ist, und der Bär, der sich nun nicht mehr rühren kann, erstochen wird.

Befannt find burch Steller bie humoristifden Borfehrungen, burch welche man im suboftlichen Rugland und Sibirien die Baren fangt. Im suboftlichen Rußland, in Gegenden, wo viel Waldbienenzucht getrieben wird, hängt man an Baumen mit Bienenstöcken einen schweren Rlot an einem langen Strick auf, fo baß berfelbe bem Baren ben Zugang zum Sonig versperren muß. burch, bag ber Bar mit seiner Tage ben Rlog zur Seite bruckt, biefer aber von felber wiederfehrt, gerathen Beide mit einander in Streit. Bar wird natürlich zuerst leibenschaftlich und heftig, und in Folge beffen ber Klog auch, bis endlich ber Klügste nachgiebt, und betäubt herunterfällt. Ural fell man ein Brett mit mehreren Stricken, gleich einer Wageschale, schräg an einem Baumafte aufhangen, und bas Brett vor bem Bienenstode mit einem Baftftrid fo befestigen, bag ber Strick ben Bugang hindert. Gist ber Bar auf bem Brett, und beseitigt burch Berreißen bee Stricke bas hinderniß, fo befindet er fich fefort auf ber unfreiwilligen Schaufel. Für ten Kall, bag es ihm ein= fallen follte, herunterzuspringen, hat man unten spipe Pfahle eingesteckt. An ber Lena und am Ilim legt man bem Baren Schlingen in ben Weg, an benen ein langer Strick mit ichwerem Klope befestigt ift. Wenn er in Die Schlinge gerathen ift, wird er burch ben nachschleppenden Rlog bald am Beben gehindert. Er sucht fich von seinem Gefährten zu befreien, indem er ihn aufhebt und mit Heftigkeit ben Berg berunter schleubert, wobei er naturlich nachfolgt. Dies wiederholt er fo lange, bis Beide nicht mehr weiter konnen. Auch legt man ihm ein Brett mit Widerhafen und Jugangeln in ben Weg, und spannt vor dasselbe ein Schreckholz auf. Sobato bies loofdlagt und ber Bar eilig bavonzufem= men sucht, tritt er befrig in bie Fußangeln und fist fest. Daburch bag er mit bem anderen Fuß bas Brett festhält, um sich loszureißen, wird er mit beiben Fußen befestigt. Stellt er fich nun auf bie hinterbeine, fo hat er bas Brett ver dem Kopfe und weiß nicht wohin. Wird er endlich leidenschaftlich, so fist er bald mit allen vieren fest. In diesem Zustande scheint es ihm am vortheils haftesten, sich auf ben Rücken zu legen und Brett und Füße hoch zu halten, bis er aus dieser unangenehmen Lage auf noch unangenehmere Weise befreit wird. Die Korafen um Clutora hangen an frumm gewachsenen Baumstam= men ein Nas hinter einer ftarken, hangenben Schlinge auf. Sebald ber Bar fich bemuht, bas Nas zu erhalten, gerath er in bie Schlinge und baumelt.

Jung eingefangene Baren laffen sich leicht zähmen. Bis sie erwachsen sind, bleiben sie harmlos und gewöhnen sich ganz an ihre Umgebung. Mit bem vierten Jahre erhalten sie aber einen ernsthaften Charafter, und die freundschaftlichen Berhältnisse werden gewöhnlich durch irgend einen gewaltsamen Einfall ber waheren Bärennatur gestört. Everomann erzählte, daß er einen jungen Bären am Ural gehabt, der ganz die Lebensweise der Baschiren angenommen, mit ihnen gegessen, getrunken und seinen Rausch ausgeschlasen habe. Sei bei dieser Beslegenheit irgend ein Zwist entstanden, so habe der Bär, als angehender Basch-fire, tapfer mit eingehauen, auch ohne direct persönlich betheiligt gewesen zu

sein. Das Tanzen wird ben Baren beigebracht, indem man sie in einem Behälter mit heißem Fußboben setzt und dazu trommelt und pfeist. Um sich nicht zu verbrennen, stellen sie sich in die Höhe und wechseln rasch mit den Füßen. Durch eine natürliche Ideenassociation begnügen sie sich später vorsorglich zum Tanzen schon mit der bloßen Must.

# 9. Familie. Marber.

#### Mustelina.

Der Schädel länglichrund, mäßig gestreckt, mit breitem Scheitel. Im Ober- und Unterkieser ist jederseits nur ein Hökerzahn hinter dem Reißzahn. Der Reißzahn ist mäßig stark entwickelt. Die Lückenzähne nehmen nach hinten hin an Größe allmählich zu. Die oberen Borderzähne stehen in gleischer Linie; von den unteren ist der zweite jederseits an der Basis weit aus der Zahnreihe zurückgestellt. Der Körper ist langstreckig. Die Beine sind kurz. Die Border- und Hintersüße fünfzehig. Sie treten mit der ganzen Sohle auf.

Marderähnliche Thiere kommen in allen Zonen und in allen Erdtheilen vor. Sie sind dem Acuseren nach mannigfaltiger entwickelt als die übrigen Familien der Raubthiere. Die einzelnen Gattungen nähern im äußeren Habitus sich theilweise den Bären, theilweise den Zibethkaßen, theils den Sechunden, ohne den wesentlichen Charakter der Familie zu verläugnen. Die einzelnen Gattungen sind am meisten in der Größe und Gestalt des Hökerzahns im Oberkieser, und in der Zahl der Lückenzähne abweichend. Die Lebens und Nahrungsweise zeigt sich in auffallender Abhängigkeit von diesen Zahnverschiedenheiten.

## 15. Gattung.

## Meles Brisson.

Der Schädel ist länglichrund, im Profil start gebogen, die Stirn über Hinterhaupt und Nasenrücken vortretend, von der Seite her etwas zusammensgedrückt. Bei alten Schädeln sind die Anochennähte gänzlich verwachsen und nicht mehr zu sehen. Es entwickelt sich schon früh ein hoher Anochenkamm über die Mitte des Scheitels, der bis fast zur Mitte des Schädels sich aussdehnt. Bon den Borderzähnen ist der äußerste der stärkste. Im Unterkieser ist der zweite mit der Basis aussallend aus der Zahnreihe heraus nach binten gerückt. Im Oberkieser stehen sederseits drei, im Unterkieser vier Lückenzähne

vor dem Reißzahn. Der erfte Lückenzahn oben und unten steht dicht hinter dem Eckzahn, ist sehr klein und schlank, abgerundet, und fällt leicht aus.

Fig. 117.



Meles Taxus, 1/3 nat. Gr.

Die folgenden nehmen nach hinten hin an Größe allmählich zu. Der obere Reißzahn ist ziemlich klein, im Querschnitt dreiseitig, vorn nach innen erweistert. Der untere Reißzahn ist im Querschnitt sehr lang, doch kaum so hoch als die Lückenzähne. Der obere Hökerzahn ist sehr stark, breit und lang, mindestens so stark als der Reißzahn, stärker als bei irgend einem anderen Raubthiere. Der untere Hökerzahn ziemlich klein und rundlich. Die Zahnsformel ist demnach:

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{1 \cdot 1 \cdot 4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot 1 \cdot 1} = 38 \, 3 \, \text{dhne.}$$

Die Schnauze ist zugespist; der Ropf hinten breit und rund. Die Ohren sind kurz. Der Körper stark und gedrungen gebaut, mit breitem Rücken. Unter dem Schwanze eine tiese Aftertasche. Die Beine sind kurz. Die Füße sind fünfzehig und treten mit der ganzen Sohle auf. Der Schwanz ist kurz, wenig länger als der Rops.

Die Dachse sind die plumpesten, gedrungensten Formen der ganzen Familie. Sie nähern sich in der Körpergestalt und in der starken Entwicke-lung der Höferzähne am meisten den Bären, mit denen Linne sie auch in die selbe Gattung stellte. Sie sind am wenigsten unter allen Familienverwandten als reißende Naubthiere anzusehen. Schon der enorm stark entwickelte Höferzahn deutet auf Nahrung aus dem Pslanzenreiche und den niederen Thierzelassen hin.

In Europa ift nur eine Art vorhanden.

Der Dach &. Meles Taxus.

Fig. 118.



1/3 nat. Gr.

Ursus Taxus Schreb. Säugeth. III. t. 142. B.
Ursus Meles L. Syst. Nat. XII. p. 70. n. 2.
Taxus vulgaris Tiedem. Zool. I. p. 376.
Meles europaeus Desmar. Nouv. Diet. III. p. 465.
Meles vulgaris Desmar. Mamm. p. 173. 266.
Taxidea leucurus Hodgs. Journ. of the As. Soc. XVI. 2. p. 763.

Gebiß 38 Zähne. Der erste Lückenzahn oben und unten in jedem Riefer ift sehr klein und schlank, oben abgerundet und fällt in der Regel aus, fo daß nur 34 Bähne bleiben; doch hängt dies nicht vom Alter ab: ich befite gan; alte Schädel mit vollständigem Gebiß, und junge, denen der erfte Lückenzahn fehlt. Die folgenden Lückenzähne, oben zwei, unten drei, nehmen nach hinten an Größe allmählich zu und find bleibend; der erste derselben oben und unten hat eine hohe Spige dicht hinter dem vorderen Zahnrande, und einen niedrigen Boter am weit nach hinten vorgezogenen Bahnrande, während der vordere Zahnrand abgerundet ift; der lette Lückenzahn oben, und die beiden letten unten haben eine bobe Spite ungefähr über der Mitte, und am vorderen und hinteren Kronrande über der Bafis einen stumpfen Boter, so daß sie von der Seite gesehen dreiseitig aussehen; Die zwischen der Spite und dem Aronrande liegenden Bahnkanten find ungetheilt. Der Reißzahn im Oberkiefer ift ziemlich unbedeutend, im Querschnitt fast rechtwinkelig dreieckig, am Außenrande vorn rechtwinkelig, von der spitz winkeligen hinteren Ede aus schräg, fast geradlinig nach innen erweitert,

1) -200

mit abgerundeter Innenecte; am Außenrande vor der Mitte eine bobere Spige; am hinteren Innenrande, dicht neben der Mitte deffelben, ein nicdriger Sofer. Der Reißzahn im Unterfiefer ift febr ftark, fast dreimal fo lang als der vorhergehende Lückenzahn, in der hinteren Sälfte ftark erweitert, fast anderthalbmal so breit als in der vorderen; in der hinteren Hälfte, die auf den oberen Bokerzahn paßt, find zwei Langereihen niedriger Boker; in der vorderen, die bei geschloffenem Gebiß inwendig vom oberen Reißzahn zu stehen kommt, hat der Bahn drei höhere Spigen, im Dreieck gestellt, eine vorn, eine zweite am Außenrande, die dritte weiter hinten, dicht vor der Der obere Botergabn ift febr groß, auffallend Mitte des Innenrandes. länger als breit, doppelt so lang als der vorhergebende Reißzahn, im Querschnitt abgerundet fünfseitig, oder abgerundet vierseitig mit schrag abgeschnittener hinterer Außenecke; die Kaufläche hat einen scharfkantig erhoben quergereiften Innenrand, am Außenrande vier nach hinten fleiner und nicdriger werdende Zahnspigen, und über der Mitte noch drei in gebogener Reihe liegende Zahnspißen von mittlerer Sohe. Der untere Sökerzahn ist im Querschnitt unregelmäßig rundlich, vorn am Außenrande mit einem deutlichen Sofer, nach innen und hinten mit scharffantig erhöhtem Kronrande Der Schädel ist an den Schläfen viel breiter als vor den Jochbogen am Reißzahn; die Stirn erhebt fich fehr ftark über den Scheitel und Nafenruden, so daß der Schädel im Profil fart bogig erscheint. Die Jochbogenfortfate des Stirnbeins liegen in der Mitte zwischen dem vorderen Augenhöhlenrande und der Berengung zwischen den Jochbogen. Schon früh entsteht ein bober Knochenkamm über die Mittellinie des Scheitels, der fich nach vorn bis vor die Schädelverengung zwischen den Jochbogen erstreckt, und nach der Stirn bin nur wenig fich erniedrigt. Die breiten, fast cylindrischen Gelentföpfe des Unterkiefers werden von dem vorderen und hinteren Fortsate der Gelenkfläche des Schläfenbeins am Oberkiefer festgehalten. find zehn nach vorn bogig verlaufende, in der Mitte getheilte Querfalten, von denen die beiden ersten in der Mitte am Gaumengapfchen, die beiden letten zwischen dem oberen Sökerzahn nach außen zusammenstoßen. der Gaumenmitte, zwischen den Gaumenfalten liegen einzelne rundliche Eine breit ovale nachte Nasenscheibe, in der die Nasenlöcher sich Warzen. Das Dhr erreicht faum ben dritten Theil der Ropfeslänge. Körper ift kurz und gedrungen, breitruckig. Die Beine kurz. Die Füße Die Sohlen find nacht. Unter jedem Endgliede der Beben ein fünfzebia. rundlicher nachter Bebenballen. Sinter der Burgel der Beben ein großer Querballen auf jeder Fußsohle. Auf der Bordersohle noch ein runder Ballen an der Handwurzel, und auf der Hintersohle an der Fußwurzel zwei nach hinten convergirende Ballen. Unter dem Schwanze, zwischen Schwanzwurzel und Afteröffnung, eine querliegende, etwa einen Boll tiefe Ginftulpung, die

in der Mitte etwas flacher ift und ein gelbliches Wett absondert. Schwanz ift etwas langer als der Ropf und langbehaart. Auffallend find die Haarnahte der Unterseite. Bor der Bruft ift ein Haarwirbel, von dem nach jedem Urm bin und mitten über die Bruft eine Saarnaht verläuft; lettere theilt sich am Bauch und beide Aeste vereinigen sich hinten wieder. Das haar auf der Oberseite und den Beinen ift nach binten gerichtet, auf den Kußen nach vorn, an den Seiten der Kuße nach unten. Der Körper ift langbehaart; der Borderkopf furzhaarig. Der Belz ist auf der Oberseite aus schwarz und weiß geringelten Saaren grau gemischt, an den Seiten nach unten heller, weißlichgrau. Unterseite und Beine find schwarz; zwischen den hinterbeinen bis unter den Schwanz roftweißlich. Ropf und Hale find schwarz und weiß gestreift. Bor jedem Auge beginnt eine vorn abwärts bis an den Lippenrand fortgesette, nach hinten fich erweiternde schwarze Längsbinde, in der Auge und Dhr liegt; von der weißen Karbung des übrigen Ropfes wird eine helle Mittelbinde und jederseits unter Auge und Dhr eine helle Seitenbinde gebildet, die bis in die Schultergegend fich erftreckt. Die hellen und dunklen Binden geben nach hinten allmählich in die graue Farbung der Oberseite über. Der Lippenrand ift weißlich; der Unterkiefer vorn schwarzbraun gefleckt. Das Dbr ift inwendig und binten an der Bafis des Außenrandes schwarz, am Innenrande und hinten nach der Spige bin weiß behaart.

|             |     |     |     |      |     |     |     |   |   |      | •    |    |                    |                          |
|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|---|------|------|----|--------------------|--------------------------|
| Rörperläng  | e   |     |     |      |     | ٠   |     |   |   |      |      | 2' | 4"                 | 100-0-17                 |
| Ropflänge   |     |     |     |      |     | •   |     |   |   |      |      | _  | 6"                 | 1                        |
| Schwanzla   | nge |     |     |      |     |     |     |   |   |      |      | -  | 7"                 | 1 ***                    |
| Ohrlänge    |     |     |     |      |     |     |     |   |   |      |      | -  | 2"                 |                          |
| Zwischen A  |     |     |     |      |     |     |     |   |   |      |      | _  | 2"                 | 5                        |
| 3wischen A  | uge | und | 2   | hr   |     |     |     |   |   |      |      |    | 1"                 | 7,5"                     |
| Bwischen D  | Ohr | unb | 8   | dyna | niz | enf | pib | e |   |      |      | -  | 4"                 | $5^{\prime\prime\prime}$ |
| Oberarm     |     |     |     |      |     |     |     |   |   |      |      |    | 4"                 | 10                       |
| Unterarm    |     |     |     |      |     |     |     | ٠ |   |      |      | -  | 3"                 | 9 "                      |
| Borberfuß   | mit | Mag | rel |      |     |     |     |   | 2 | 11 5 | 9111 | +  | -                  | 10"                      |
| Schenfel .  |     |     |     | ٠    | -   |     |     |   |   |      |      |    | $5^{\prime\prime}$ |                          |
| Schienbein  | ٠   |     |     |      |     | 4   |     | • |   |      |      |    | 4"                 | 3111                     |
| Binterfuß 1 | nit | Nag | el  |      |     |     |     |   | 3 | 11 ] | 1111 | +  |                    | 5"                       |
| Größter U   |     | 4,- |     |      |     |     |     |   |   |      |      | 1' | 9"                 |                          |
| *           |     | -   |     |      |     |     |     |   |   |      |      |    |                    |                          |

Plinins, Hist. nat. VIII. c. 38, führt ben Dachs unter bem Namen Melis auf. Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. fol. 176, nennt ihn Daxus. Durch Gmelin wurde der in Schreber's Säugeth. III. p. 520. t. 142. B. erwähnte und abgebildete labradorische Dachs als Ursus labradorius Syst. Nat. XIII. p. 102. n. 7 vom gemeinen Dachs geschieden. Er unterscheidet sich von unserem Dachs durch geringere Ausbehnung der schwarzen Längsbinde am Kopfe, durch behaarte Nase, und einige Schädels und Gebisverschiedenheiten; der obere Reißzahn ist von der Größe des dreiseitigen oberen Höferzahns, der untere Reißzahn ist hinten nicht erweitert, und der letzte Lückenzahn im Unterstieser- hat eine zweite Spiße am Hinterrande. Waterhouse trennt ihn als

Untergattung Taxidea von unserem Dachs. Der japanische Dachs ist ebenfalls von unserem als Meles anakuma geschieden. Daß ber von Godgson aus Tibet unterschiedene Dachs, Taxidea leucurus, mit unserem gemeinen Dachs übereinstimmt, hat Andreas Wagner überzeugend nachgewiesen.

Der Dachs kommt in ganz Europa, außer in ber Polarzone, und außerbem in Nord- und Mittelassen bis nach Tibet vor. In Nordeuropa geht er wenig über ben 60° nördl. Br. hinaus. In Südeuropa findet man ihn noch in Italien, doch nicht in den übrigen Küstenländern des Mittelmeeres. Am Kaukasus ist er noch häufig. In Sibirien kommt er bis zu den Lenagegenden vor. Seine Südzgrenze in Mittelassen ist Tibet.

Der Dachs lebt unterirdisch und meift einsam in Balbern in einem selbstgegrabenen Ban. Diefer besteht aus ber eigentlichen weich ausgepolsterten Wohnung, bem Reffel, ju bem mehrere Rohren führen, und mehreren Deffnungen, die theile ale Flucht- ober Sicherheiterohren, theile zu Luftöffnungen bienen, und von benen nur eine ober zwei zum gewöhnlichen Gin= und Ausgang, als Fahrrohren benutt werben. Erft in ber Racht verläßt ber Dache feine Bohnung, und schweift in ber Umgegend umber, um feine Nahrung gu suchen, und Mergens vor Sonnenaufgang fehrt er wieder bahin gurud. Go plump gebaut ber Dache ift, fo wenig zierlich find feine Bewegungen. Er läuft jeboch, wenn er Furcht ober mergens fruh fich verspätet hat, fehr rafch, und es gebort schon ein guter Laufer bagu, ihn einzuholen. Dech wird er im Laufen von Jagohunden jeder Art leicht überflügelt. Um liebsten verzehrt er Daufe, Schlangen, Frofche, Infecten, Dbft, Gicheln, Buchedern und Pflanzenwurzeln. Dabei hat er bas Bedürfniß viel zu faufen, fegar, wenn er wenig Nahrung zu fich nimmt. Leng hat nachgewiesen, bag ber Big giftiger Schlangen, Die eine Lieblingenahrung von ihm find, feinen ichablichen Ginfluß auf ihn außert. Im Berbst wird ber Dachs fehr fett, und zu Anfang bes Winters schlaffüchtig, ohne aber einen Er verläßt bann feinen Bau nicht fo eigentlichen Winterschlaf abzuhalten. haufig, wie fruber, und geht meift nur jum Caufen aus. Bei ftarfem Froft scheint er zuweilen im Verlauf von etlichen Wochen seinen Bau nicht zu verlaffen. Dag ber Dachs im Allgemeinen im Winter noch ausgeht, ift nicht zu bezweifeln; man hat feine Spur im Schnee gefunden und ebenfalls Dachse im Winter im Schnee gefangen. Auch wurde es fich mit ber Vorstellung eines Minterschlafs schwer vereinigen, bag bas Weibchen mahrend ber Wintermonate trächtig ift. Die Baarungszeit ift in ber Regel im November. Im Februar erhalt bas Weibchen brei bis funf anfange blinde Junge, Die bis jum Berbft fast die Größe der Alten erreicht haben, und noch mit den Alten benfelben Bau bewohnen.

Bom October an wird der Dachs in mondhellen Nächten vor seinen Röhren geschessen, oder in mehrfacher Art gefangen, z. B. in der Dachshaube, einem sacksförmigen Neße, das in seinen Röhreneingängen ausgespannt wird, sebald er ausgegangen ist, oder in einer künstlichen Röhre, die man dicht neben dem Dachsbau anlegt und in die er hineinläuft, wenn er den gewöhnlichen Eingang verstepft sindet. Auch gräbt man ihn häusig aus, nachdem man mit Dachsshunden die Stelle ausgemacht hat, an der er sest liegt.

Jung eingefangene Dachse laffen sich leicht gahmen, ohne in biefem Buftanbe ein hervortretenbes Interesse barbieten zu konnen.

300

#### 16. Gattung.

#### Gulo Storr.

Der Schädel ist ähnlich dem des Dachses, doch etwas breiter und gestrungener, länglichrund, im Profil stark gebogen, die Stirn über Hinterhaupt und Rasenrücken stark vortretend. Es entwickelt sich schon früh ein sehr starker Anochenkamm, der sich fast bis zur Mitte des Schädels ausdehnt.

Fig. 119.



Gulo borealis, 1/3 nat. Gr.

Bon den Borderzähnen-ist der äußerste der stärkste. Der zweite Borderzahn im Unterkieser ist mit der Basis stark aus der Zahnreihe heraus nach hinten gerückt. Im Oberkieser stehen jederseits drei, im Unterkieser vier Lückenzähne vor dem Reißzahn, die nach hinten hin an Größe allmählich zunehmen. Der Reißzahn oben und unten ist stark und kräftig entwickelt. Der Höferzahn im Oberkieser quer gestellt, stark doppelt so breit als lang. Der untere Höserzahn etwas länger als breit. Die Zahnsormel ist:

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{1 \cdot 1 \cdot 4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot 1 \cdot 1} = 38$$
 Jähne.

Die Schnauze ist zugespißt. Die Ohren kurz und abgerundet. Der Körper stark und gedrungen. Die Beine sind mäßig lang. Die fünfzehigen Füße treten mit der ganzem Sohle auf. Der Schwanz ist von der Länge des Kopses.

Die Körperform ist ziemlich schlank und halt ungefähr die Mitte zwisschen der ber Baren und Marder.

In Europa ist nur eine Art einheimisch.

### Der Bielfraß.

Gulo borealis.

Fig. 120.



Mustela Gulo L. Zool. I. p. 377.

Meles Gulo Pall. Spic. Zool. fasc. XIV. p. 25.

Taxus Gulo Tiedem. Zool. I. p. 377.

Gulo borealis Nilss. Illum. Fig. till. Skand. Faun.

Gulo arcticus Desmar. Mamm. p. 174. 267.

Ursus luscus L. Syst. Nat. XII. I. p. 71. 4.

Ursus freti hudsonis Briss. Regn. an. p. 260. 3.

Bebiß 38 Bahne. Bon den oberen Bordergahnen ift der außere vielfach ftärker als die inneren; alle find nach hinten schräg und hohl abfallend, mit schwach vortretendem Zahnrande. Bon den unteren hat der äußere den breitesten, und der zweite jederseits, der an der Bafis ftart aus der Bahnreibe beraus nach hinten zurücktritt, den längsten Querschnitt, fast doppelt so lang als die übrigen. Die Edzähne find hinten scharfkantig, nach innen schwach langsgehöhlt. Die Luckenzähne nehmen nach hinten bin an Größe allmählich Der erfte oben und unten ift fehr klein; der obere mit niedriger, schiefer flacher Spige, der untere am Borderrande schwach vortretend. Der zweite Luckenzahn oben hat eine icharf nach vorn gerichtete Spige vor der Mitte, der dritte eine gerade Spige über der Mitte des Bahns. Der zweite Luckengabn unten hat eine deutliche Spige am Vorderrande; der dritte eine hohe Spige dicht vor der Mitte; der vierte eine hohe Spige über der Mitte, und einen hohl ausgebuchteten Innenrand. Bon den beiden hohen Spigen des oberen Reißzahns ift die hintere nur wenig niedriger, als die vorhergehende über der Mitte gelegene Spige. Um unteren Reißzahn erhebt fich die bochfte Spige dicht hinter der Mitte der Lange. Der obere Bofergabn ift ftark doppelt so breit als lang, nach innen bin kaum erweitert; in der außeren Salfte weit höher als in der inneren. Der untere Soferzahn ift etwas länger ale breit, nach hinten schwach verschmalert, im Querschnitt eiformig. Die Innenränder der Hölerzähne im Oberkiefer find 13,5" von einander entfernt; die der Reißzähne 16,5". Eine nachte, schwarze, über den halb-

Blafine, Fauna von Deutschland.

mondförmigen Rafenlöchern erweiterte Rafenscheibe. Die Furche ber Rafenscheidewand verläuft bis zum Rande der schmalen, dunn behaarten Lippe. Die Augen find flein, Die Schnauze ift stumpf kegelförmig verschmälert. mit nacktem ichwarzen Augenlidrande. Das Ohr ift furz, mit abgerundeter Spige, am hinterrande durch eine ziemlich breite Saut verdoppelt. Hale ift ziemlich lang und der Rumpf mäßig ichlank. Die mäßig langen Beine fehr dick und fraftig und ftart behaart. Die funfzehigen Fuße treten mit der gangen Sohle auf. Unter jeder Bebe eine rundliche, nachte Schwicle, und auf jeder Coble hinter der Bafis der Beben ein größerer, quer nierenförmiger nackter Sohlenballen; die Fußsohle im Uebrigen dicht behaart. Zwischen den Beben bicke, elastische Sautfalten, die fast bie zum Endgliede reichen. Die hellfarbigen Krallen scharf, zusammmengedrückt und gekrümmt. Schwanz hat die Lange des Ropfes und ift mit derbem, langem Saar bedeckt. Der Belg hat keine haarnahte. Die haare auf der Schnauge sehr furz und dunn, auf dem Ropfe ziemlich furz und straff, auf den Füßen starr und glanzend, auf dem Rumpfe lang und zottig, fehr lang um die Schenkel und an den helleren Seitenbinden, etwas furger im Raden. Die Farbung Der Schnauze ift braunschwarz. Ein hellgrauer mondförmiger Fleck zwischen Auge und Dhr. Scheitel und Raden braunschwarz, mit grauem haar gemischt. Der Belg ift auf dem Rucken, auf der Unterseite und an den Beinen intenfiv schwarz. Ein helle lichtgraue Binde verläuft von jeder Schulter an den Seiten bin bis hinten über die Schwanzwurzel. Der Wollpelz ift braungrau, auf dem Rudenfelde mehr braun, an der hellen Seitenbinde mehr weißlich.

| Körperlänge.  |     | •   |   | • | • |   | • |   | 2' | G" | - material M |
|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------|
| Kopflänge     | •   |     |   |   |   |   |   | • |    | 6" | 8""          |
| Schwanzlänge  |     | •   | ٠ |   |   |   |   |   | -  | 6" | 8            |
| Ohrlänge .    |     | 100 |   |   |   |   |   |   | -  | 1" | 11"          |
| 3wischen Huge |     |     |   |   |   |   |   |   |    | 2" | 3            |
| Zwischen Auge |     |     |   |   |   |   |   |   |    | 1" | 9            |
| Unterarm .    |     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |              |
| Borberfuß mit |     |     |   |   |   |   |   |   | _  |    | *            |
| Schienbein .  |     |     |   |   |   | ٠ |   |   |    | Gu | 1            |
| Sinterfuß mit | Nag | el  |   |   |   |   |   |   | _  | 6" | 10'''        |
| Größter Umfan |     |     |   |   |   |   |   |   | 1' | 4" | 8            |

Der Vielfraß wurde von Gegner, Quadr. p. 554, mit dem Namen Gulo bezeichnet. Linne führt ihn unter diesem Namen in der Gattung Mustels auf, stellt jedoch die nordamerikanische Wolverene, die nicht wesentlich vom Vielfraß der alten Welt abweicht, als Ursus luseus unter die Vären.

Der Bielfraß bewohnt alle nördlichen Polarländer ber alten Welt, soweit die Waldregion nach Norden hinaufreicht. Man findet ihn von Norwegen, Schweden und Lappland an bis Kamtschatka. Die Südgrenze seiner Verbreistung int jest in Europa weiter nach Norden gerückt als früher. Nach Eichswald ift er früher in einigen Wäldern Lithauens und Wolhyniens vorgekoms

men; nach Brinden ift er noch vor einer Reihe von Jahren im Balbe von Bialowieza beebachtet werden, we er nach Eichwald aber jest nicht mehr vorhanden sein foll. Einigemale bat man ibn in Deutschland angetroffen : bei Frauen= ftein in Cachfen nach Bechftein, und bei Belmftebt im Braunschweigischen nach Bimmermann. Das Sfelett biefes letteren, bes am weiteften nach Westen vorgebrungenen Thiers, habe ich noch im Museum in Braunschweig gefeben. Diefes vereinzelte Borfommen ift ficher als bas versprengter kluchtlinge angusehen. Ge ift fein Grund bafur vorhanden, bag ber Bielfrag bie fo weit nach Deutschland hinein je einbeimisch gewesen mare. In Sibirien ift feine Sübgrenze gegen ben 50° nordl. Br. in Altai. In Nordamerifa fommt Die Wolverene von der Westfuste an bis Labrador und Grönland, und nach Norden hin weit über die Waldregion hinaus vor. Rog hat dies Thier ben Winter hindurch unter bem 70° nörel. Br. gefeben; und noch unter bem 75° nördl. Br. auf der Melville Infel find Anochen beffelben gefunden worben. Rach Guben hin hat man ihn noch bis Canada angetroffen.

Er halt sich am Tage in Walbern und Felsklüften verborgen, und schweift bes Nachts, meist entfernt von menschlichen Wohnungen, weit umher auf Naub aus. Nur wenn er Junge hat, bindet er sich mehr an einen beschränkten Wohnsit; den größten Theil des Jahres führt er eine unstete Lebensweise. Er nährt sich größtentheils von warmblütigen Thieren, Cichhörnchen, Hasen, Vibern und Nennthieren. Auch greift er Pferde und Kühe an. Die größeren Thiere beswältigt er, indem er vom Baume herab auf ihren Nacken springt, oder sie an der Gurgel faßt. Was er augenblicklich nicht verzehren kann, versteckt er unter Baumstämmen, in Gebüschen oder zwischen Felöklüften. Er hält keinen Winsterschlaf. Die Paarungszeit fällt nach der Aussage der Nordrussen gegen die Mitte bis zur letzen Hälfte des Winters. Das Weibchen wirft gewöhnlich im Mai zwei oder drei Junge, die sich leicht zähmen lassen.

## 17. Sattung. Mustela L.

Der Schädel ist langgestreckt, schlank, das Hinterhaupt stark entwickelt, die Stirn nicht über den Scheitel erhöht, das Schädelprosil stachbogig. Bon den Borderzähnen ist der äußere der stärkste. Der zweite untere Borderzahn ist an der Basis aus der Zahnreihe heraus nach hinten gerückt. Im Oberstiefer stehen jederseits drei, im Unterkiefer vier Lückenzähne vor dem Neißzahn; von diesen ist der erste auffallend kleiner als die folgenden, die nach hinten hin an Größe noch etwas zunehmen. Der Reißzahn ist in beiden Kiefern ziemlich stark und kräftig entwickelt. Der Höserzahn im Oberkiecker ist quersgestellt, im Querschnitt ungefähr zweimal so breit als lang. Der Höserzahn im Unterkiefer ist rundlich, im Querschnitt ungefähr ebenso lang als breit.

Die Bahnformel ift:

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{1 \cdot 1 \cdot 4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{4 \cdot 1 \cdot 1} = 38 \text{ 3ahnc.}$$

Der Kopf ist vorn verschmälert. Die Schnauze zugespitzt. Die Ohren sind quergestellt, ziemlich kurz, fast dreiseitig, an der Spitze schwach abgerundet, in der unteren Hälfte des Außenrandes mit doppelter Haut versehen, und treten





Mustela Martes, 3/5 nat. Gr.

deutlich aus dem Pelz hervor. Der Körper ist schlank und langstreckig. Die Beine kurz. Die fünfzehigen Füße treten mit der ganzen Sohle auf. Der runde langbehaarte Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körperlänge, mehr als die doppelte Kopscölänge.

Die Marder bewohnen Wälder, Felsklüfte und einsame Gebäude. Sie nähren sich vorzugsweise von Gestügel und kleinen Säugethieren, und geshören im Berhältniß ihrer Größe zu den blutgierigsten Thieren. Doch nehmen sie auch mit Giern, Insecten und Obst verlieb, wenn nichts Besseres zu haben ist. Aus der Afterdrüse sondern sie eine starkriechende Feuchtigkeit ab, von der auch ihre Excremente einen durchdringenden Bisamgeruch erhalten.

In Deutschland fommen zwei Arten vor.

. .

- 1. M. Martes. Belz gelblichbraun, mit zweisarbigem, im Grunde röthe lichgrauem, an der Spige lichter rostgelbem Wellhaar; vor der Brust ein rethegelber Fleck. Der dritte obere Lückenzahn ist am Außenrande concav eingebuchtet. Der obere Reißzahn ist am Außenrande so lang, als die Breite des Höferzahns beträgt. Der obere Höferzahn am Außenrande verschmälert abgerundet, nicht eingebuchtet. Körperlänge: 17" 6"; Schwanzlänge: 9".
- 2. M. Foina. Belz graubraun, mit weißlichem Wollhaar; vor ber Bruft ein weißer Fleck. Der britte obere Lückenzahn ift am Außen= und Innenrande conver abgerundet. Der obere Neißzahn ist am Außenrande länger, als die Breite des Höferzahns beträgt. Der obere Höferzahn am Außenrande ein= gebuchtet, zweilappig. Körperlänge: 17"; Schwanzlänge: 9".

1 - 200

### Der Baummarder .-

Mustela Martes.

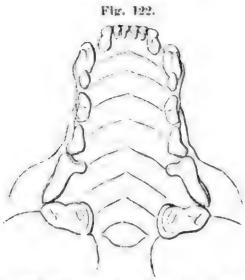

Mustela Martes Briss. Regn. an. p. 247, n. 8. Viverra Martes Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 410. Martarus Abietum Albert. Magn. de anim. lib. XXII. fol. 182. Martes Abietum Ray. Syn. Quadr. p. 200. Mustela Martes var. Abietum L. S. XII. p. 67. n. 6.

Gebiß 38 Babne. Bon den Bordergabnen find die außeren, besonders Der zweite Vordergabn im im Oberfiefer, ftarfer ale die vier mittleren. Unterfieser ift jederseits an der Basis aus der Zahnreihe nach hinten fark jurudgestellt, und auch an ber Schneide nicht gang mit ben übrigen in gleicher Reihe. Der erfte Luckenzahn oben und unten weit fleiner als die übrigen, mit wenig abgesetter, ichrag nach vorn gerichteter Spige, und wenig vortretendem Zahnrande. Die folgenden Luckenzähne wenig von einander verschieden, nach hinten bin allmählich etwas an Größe zunehmend, mit hoher Spite in der Mitte, und deutlich vorn und hinten an ber Bafis vortretendem 3ahnrande; nur der vierte im Unterficfer hat eine zweite Spige an der hinteren Bahnkante zwischen der Bafis und der Mittelfpige. Der dritte oder lette Lückenzahn im Oberkiefer ift im Querschnitt am Außenrande concav, flach eingebuchtet, am Innenrande ftark conver abgerundet. Der obere Reißzahn ift langs dem Außenrande ebenfo lang als die Breite bes oberen Soferzahns beträgt. Der Botergabn im Oberkiefer ift im Querschnitt nach dem Außen= rande bin ungleichmäßig verschmälert und abgerundet, aber nicht eingebuchtet. Der Höferzahn im Unterkiefer im Querschnitt ebenso breit als der vorher= gebende Reißzahn. Der Schadel ift gestrectt, etwas langer, ale beim Steinmarder von gleichem Alter; jedoch nach dem Alter fehr verschieden. Schon febr frub, im erften Binter, entwickelt fich ein Anochenkamm langs der Mitte des Scheitels, der im zweiten Jahre fich fast bis zur Stirn erftreckt. Der Jochfortsat bes Stirnbeins tritt mit dem Alter immer weiter nach vorn,

jo baß er bei gang ausgebildeten Schadeln in die Mitte zwischen die bintere Berengung bee Stirnbeine und die vordere Rante des Jochbeine am vorderen Augenhöhlenrande ju fteben fommt. Auch ber Schadel felber wird mit bem Alter ichlanter und geftrecter, fo daß bei alten Thieren ber Abstand der beiden unteren Rieferfortfaße des Unterkiefers ungefähr halb fo groß ift, als die Alte Schädel des Steinmar= Lange des Rieferaftes vom Belenkfortfage an. dere fommen in Magen und Berhaltniffen ben jungen Schadeln bes Baummarders nabe; Schadel von gleichem Alter, von gleicher Entwicklung Des Anochenkamme auf dem Scheitel find an diesen Berhältniffen leicht zu unterscheiden. Die sichersten Unterschiede liegen jedoch in der Gestalt und den Berhältniffen des dritten oberen Lückenzahns, des oberen Reißzahns und Söferzahns, da diefe Babne für alle Alterezustände beständige Unterschiede darbieten. Die Körpergestalt ift ichlank, der Rumpf hinten etwas ftarker als vorn; der Sals faum ichmaler ale der Borderforper; der Ropf breiter, vom Dhran ftark verschmalert. Die Beine find furg. Die Suge dicht und furg behaart; die Sohlen mit weichem wolligen Saar bedeckt, und nur die bervortretenden gerundeten Ballen frei. Unter jedem Fuße befinden fich neun nackte Ballen, vorn unter jeder Bebe einer, und zwijchen je zwei Beben, hinter der Bafis derselben, ebenfalls einer; außer diesen nech an der Bafis des Borderfußes, unterhalb des Sandgelenks ein größerer breiter Sohlenballen. nackte Rußballen find mit ziemlich concentrisch geordneten feinen Barzchen befett und so in dem dichten Sohlenhaar verstectt, daß fie fich auf der Tußspur wenig oder gar nicht abformen, und man auch wohl irrig die Sohlen der Edelmarder für gang dicht behaart angegeben bat. Die furgen und ichlaffen Bindehaute zwischen den Beben behaart. Der Schwang ift ungefähr . halb fo lang ale der Körper, ragt ohne die haare nur wenig, faum 1 Boll, über die Spige des ausgereckten Sinterfußes hinaus, dicht buschia und gleichmäßig behaart, an der Bafis etwas flach gedrückt. Der Belg ift braun mit gelblich durchicheinenden Farben des Bollhaars, dunkelbraun am Schmang und den Beinen, fast braunschwar; auf den Füßen; unter dem Salfe mit einem großen rothgelben Flecken. Der Wollpelz ift im Grunde röthlichgrau, an Das braune Dberhaar ift nach hinten bin der Spige heller roftgelb. länger, nach dem Ropfe bin derber und fürzer. Die Ohrrander find gang furz und mäßig behaart. Das helle haar an dem hellfarbigen Rehlfleck ift ziemtich einfarbig rothgelb, nach hinten mehr weißtich. Die Form des rothgelben Rehlflecks ift nicht beständig oder regelmäßig; vorn gewöhnlich schärfer begrenzt und in drei Spigen bis vor den Mundwinkel ausgezogen, die mittlere zwischen den Rieferäften, Die beiden seitlichen über den Mundwinkeln endend, hinten mehr durch dunkle Flecken unterbrochen, doch in zwei unregelmäßigen Aesten zwischen den Borderbeinen durch bis auf die Bruft verlaufend. Am Balge erlischt die lebhaft rothgelbe Farbe dieses Aehlstecks allmählich.

| Totallänge    |     |     |     |     |      |     |     |   | •   | ٠ |     | 27" | C-MARKET |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|----------|
| Körperlänge   |     | •   | ٠   |     |      |     |     |   | 4   |   | ,   | 17" | $6^{m}$  |
| Ropflänge.    |     |     |     |     |      |     |     |   |     |   |     | 3"  | 10       |
| Schwanzlänge  | •   |     | •   |     |      |     |     |   |     |   |     | 9"  | -        |
| Ohrlänge .    |     |     |     |     |      |     |     | ٠ |     | ٠ |     | 1"  | 8"       |
| 3wischen Auge | un  | 0 6 | Edi | nai | uzei | nfp | ipe |   |     |   |     | 1"  | 4,2"     |
| 3wifchen Auge | un  | 2 9 | Ohr |     |      |     |     |   |     |   |     | 1"  | 1,5"     |
| Augenspalte . |     |     |     |     |      |     |     |   |     | • |     | -   | 5,6"     |
| Oberarm       |     |     |     |     |      |     |     |   |     |   | ٠   | 2"  | 7        |
| Unterarm      |     |     | •   |     |      |     |     |   |     |   |     | 2"  | 8""      |
| Borberfuß mit | Ma  | gel |     |     | ٠    |     |     |   | 211 | 2 | 144 | +   | 5,5"     |
| Schenfel      |     |     |     |     |      |     |     |   |     |   |     | 3"  | 1''',    |
| Schienbein .  |     |     |     |     | ٠    |     |     |   |     |   |     | 3"  | 5        |
| Sinterfuß mit | nag | el  |     | ٠   |      |     |     |   | 3"  | 6 | 11  | +   | 5"       |
| 00            |     |     | 10  |     |      |     |     |   |     |   |     | -   |          |

Der Baummarber ober Ebelmarber wurde zuerft von Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. fol. 182, unter bem Namen Martarus Abietum befdrieben, und bestimmt vom Steinmarber unterschieben. Roch bestimmter unterscheidet ihn Agricela, Anim. subt. p. 38, und führt ihn unter bem Namen Martes in arboribus auf. Gegner, Quadr. p. 867, erwähnt ihn unter bem Namen Martes sylvestris. Linné erfannte bie Unterscheidungen beiber Darber nicht an, und giebt fie ale Barietaten einer und berfelben Arten. Bennett, ber in bem Zoological Garden bie verschiedenen Ansichten nebst ihren Grunden aufführt, legt viel Berth auf die Schwierigfeiten ber Unterscheidung beiber Marber, ohne sie zu überwinden, und halt es fur möglich, bag auch ber Bobel fich wohl als eine Barietat bes Baummarbers ausweisen konne; es fcheinen ihm jur Bergleichung verzugeweise nur Balge ju Gebote gestanten ju haben. Jäger', Pelghanbler und Naturbeobachter icheinen über bie genügenbe Berechtigung beiber Arten felten in 3weifel gewesen zu fein; boch find beren Anfichten für bie Boologen nicht immer unbedingt maßgebend gewesen. Es scheint mir, bag man auch vom naturhistorischen Standpunkte aus fich über die Berechtigung beider Formen als Arten beruhigen fonne. Unter gahlreichen lebendigen ober frisch erlegten Thieren ift mir noch feins vorgekommen, über beffen bestimmte Artstellung ich hatte im Unklaren fein können. Die angegebenen Berschiedenheiten in Gebig und Schabelbau fommen nur mit ben entspredenten Gegenfaten in ber Farbung bes Pelzes verbunden vor. Ich fenne in beiberlei Eigenthumlichkeiten feine lebergange.

Auch ber Zobel, Mustela Zibellina L., ist eine von beiben Marbern gut unterschiedene Art. Man pflegt ihn gewöhnlich mit dem Baummarder zu verzgleichen, dem er auch in der Färbung des Pelzes und der Wollhaare am nächsten steht, obwohl er von beiden Mardern abweicht, und auch nicht mit so deutzlichem, scharsem Kehlsteck vorkommt, wie beide Marder. Der Wollvelz ist überall, sogar auf dem Haargrunde des hellen Kehlstecks, blaßröthlichgrau, und der Schwanz reicht nicht dis an's Ende des gereckten Hintersußes. Im Schädelbau sieht er offenbar dem Steinmarder am nächsten; die Entfernung der Unterzsieseransfortsätze von einander: 13,5", beträgt etwas mehr als die Hälfte der Kieferlänge vom oberen Gelenkfortsatze an: 22,5"; der Iochfortsatz des Stirnzbeins liegt um 3" von der hinteren Berengung zwischen dem Jochbogen, und um 6,2" von der vorderen Kante des Jochbeins am Augenhöhlenrande entzfernt. Einen scharsen und hohen Scheitelkamm erhält er jedoch so früh wie der Baummarder.

- Longia

Der Ebelmarber ift burch gang Mitteleuropa und Italien verbreitet, fommt nach Ray und Bell in England ver, in Standinavien, im gemäßigten euro: väischen Rußland bis an ben Ural, und nach Pallas in ber Isetischen Proving, im Werchoturischen Gebirge und an ben Quellen bes Jenisei, mahrend er im übrigen Sibirien zu fehlen scheint. Im Wercheturischen Gebirge wird er mit bem Bobel jufammen gefunden. Rach Gudoften bin fommt ber Ebelmarber noch in ber Krimm, an ber Ditfufte bes ichwarzen Meeres, im Raufasus und stellenweife in ber Steppe zwischen bem Raufasus, bem füblichen Ural und Altai vor. Er halt fich gewöhnlich in Walbern, entfernt von menschlichen Wohnungen, auf, und macht fich in hohlen Baumen, in Felospalten eber in ben Neftern ber Rraben, Raubvogel und Gidhornden einen weichen Lagerplat gu= recht, ben er, um auf Raub auszugehen, wo er fich einsam und ungestort weiß. auch am hellen Tage verläßt. Roch häufiger geht er bes Rachts seiner Rahrung nach. Jeder Marder hat mehrere Wohnungen, und wechselt mit benfelben, sobald er sich nicht ganz sicher glaubt oder gestört worden ift. Er nährt fich von ben verschiedenen Arten von Kederwild, Bald- und Keldhühnern, Tauben, Enten und anderen Bogeln, von Safen und Raninchen, Samftern, Mäufen, Gichhörnchen, ben größeren Infecten, von Giern, faftigen Früchten und Sonig. In Dohnenstiegen fucht er nicht allein bie gefangenen Bogel, sondern auch bie Bogelbeeren ab. Un Geschicklichkeit im Klettern fteht er ber Rate nicht nach. Lebende Thiere beschleicht er mit großer Lift, und verfolgt fie auf ben Baumen und auf ber Erbe mit feltener Gewandtheit, faßt fie am hinterfopfe ober am Salfe, und würgt auch bann noch, wenn ihn ber Bunger nicht mehr antreibt zu morben. Maulwürfe und Spitmäuse töbtet er bloß, ohne fie aufzufreffen. Amphibien und Fische zu verzehren, zwingt ihn nicht einmal ber Hunger. Die Paarungszeit tritt im Januar ober Februar ein, und im April ober Mai, nach einer Traggeit von 9 Wochen, bringt bas Weibden 3 bis 5 Junge gur Welt, bie 14 Tage lang blind bleiben, 6 bis 8 Wochen nach ber Beburt fich aber schon selbstständig auf den Bäumen umhertreiben, ohne von den Alten verlassen zu werben. Junge Marter laffen fich leicht gabmen; alt eingefangene gewöhnen fich schwer an ben Menschen, und legen ihre natürliche Wildheit nie gang ab.

Man fängt sie in verschiebenen Fallen, in Tellereisen und bergl., ober lebendig in Kasten mit Fallthüren, und lockt sie burch Köber, burch lebende Thiere oder Eier herbei. Um leichtesten erhält man sie nach einem frischen Schnee, in dem man nicht allein die Fährte auf dem Boden, sondern auch die Spur auf den beschneiten Baumästen versolgen kann, die dann nicht selten in sein Nest führt. Auch sieht man ihn wohl auf einen Baumast liegen, ohne sich zu rühren, indem er seinen Feind unverwandt in's Auge faßt, sogar wenn verzgeblich nach ihm geschossen werden ist. Das Pelzwerf sieht im Werth weit höher, als das des Steinmarders, und schließt sich an Güte dem des Zobels an.

Der Steinmarder. Mustela Foina.

Fig. 123.



Mustela Foina Briss Regn. an. p. 276. n. 7. Viverra Foina Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 409. Martarus Fagorum Albert. Magn. de anim. lib. XXII. fol. 182. Martes Fagorum Ray. Syn. Quadr. p. 200. Mustela Martes var. Fagorum L. S. XII. p. 67. n. 6.

Gebiß 38 Zähne. Bon den Bordergähnen find die äußeren, besonders im Oberkiefer, ftarker als die mittleren. Der zweite Borderzahn im Unterkiefer ift jederseits an der Basis aus der Zahnreihe nach hinten ftark zurud= gestellt, und auch an der Schneide nicht gan; mit den übrigen in gleicher Der erfte Lückenzahn oben und unten ift weit fleiner als die übrigen, mit wenig abgesetzter, schräg nach vorn gerichteter Spige, und wenig vortretendem Zahnrande. Die folgenden Lückenzähne find wenig von ein= ander verschieden, nach hinten bin allmählich etwas an Größe zunehmend, mit hoher Spige in der Mitte, und deutlich vorn und hinten an der Bafis vortretendem Zahnrande; nur ber vierte im Unterfiefer hat eine zweite Spige an der hinteren Zahnkante zwischen der Bafis und der Mittelspige. Der dritte oder lette Luckenzahn im Oberkiefer ift im Querschnitt am Außen- und Innenrande conver abgerundet. Der obere Reißzahn ift lange dem Außenrande langer ale die Breite des Soferzahns beträgt. Der Söfergabn im Oberkiefer ift im Querschnitt am Außenrande eingebuchtet, zweilappig; Der vordere Lappen ist größer und steht weiter nach außen vor, als der hintere. Der Höferzahn im Unterfiefer ift im Querschnitt viel schmäler als der vorhergehende Reißzahn. Der Schädel ist auffallend fürzer und gedrungener, als beim Baummarder von gleichem Alter, jedoch nach dem Alter etwas ver-Der Knochenkamm längs der Scheitelmitte entwickelt sich etwas später als beim Baummarder, und erftreckt fich nur bei gang alten Thieren bis fast zur Stirn bin. Der Jochfortsatz des Stirnbeins tritt mit dem Alter

immer weiter nach vorn, doch nur so weit, daß er wenig über das hintere Drittel der Entfernung zwischen der Berengung des Stirnbeins und ber vorderen Rante des Jochbeins am vorderen Augenhöhlenrande hinaus ju stehen kommt. Der Schädel wird mit dem Alter schlanker; doch auch bei gang alten Thieren ift die Länge des Unterfieferaftes vom Gelenkfortsate an nicht viel über anderthalbmal so lang als der Abstand der beiden unteren Alte Schatel von Steinmardern haben in Größe und Berhältniffen einige Achnlichkeit mit jungen Schädeln von Baummardern; Die Schadel von gleichem Alter, von gleicher Entwickelung des Scheitelfamms zeigen jedoch auffallende Unterschiede. Bang sichere Unterschiede für alle Alterezustände liegen in der Gestalt und den Berhältniffen des dritten oberen Lückenzahns, des oberen Reißzahns und oberen Sokerzahns. Der Körperbau ift im Allgemeinen übereinstimmend mit dem des Baummarders. Fußbildung ift im Befentlichen Diefelbe; nur treten die Beben= und Sohlenballen viel deutlicher aus der schwächeren Sohlenbehaarung bervor, was sich auch bestimmt in der Kährte des Thiers ausspricht; die vier Sohlenballen der hinterfüße tragen in der Mitte längere, borftenähnliche Papillen, die ich beim Baummarder nicht geseben. Der Schwanz ift etwas über halb so lang als der übrige Körper, ragt, ohne die Haare, etwa 2 3oll über die Spipe des gereckten Hinterfußes hinaus, und ist dicht buschig und gleichmäßig behaart. Der Pelz ift graubraun, mit weißlich durchschimmerndem Wollhaar, dunkler braun am Edwang und den Beinen, am dunkelften an den Fußen; unter dem Salse mit ziemlich großem, rein weißem Fleck. Der Wollvelz ist einfarbig weißlich. Die Ohrrander sehr kurz und weiß be-Das Haar des hellen Achlflecks ift einfarbig und rein weiß. Die Form des hellen Rehlslecks ift nicht beständig oder regelmäßig, vorn in eine Spike bis zwischen die Ricferäste, an den Seiten jedoch nicht bis an den Mundwinkel vorgezogen, hinten an den Borderbeinen endend, ohne fich bis auf die Brust zu erstrecken; der Kehlfleck viel kleiner als beim Baummarder.

| Totallänge    |   |     |     |    |   |  |   |   | • |     | •    | 26" |              |
|---------------|---|-----|-----|----|---|--|---|---|---|-----|------|-----|--------------|
| Rörperlänge   |   |     |     |    |   |  |   | • |   | ٠   |      | 17" |              |
| Ropflänge.    |   | •   |     |    |   |  |   |   |   | •   |      | 3"  | 8""          |
| Schwanzlänge  | C |     |     |    |   |  |   |   |   |     |      | 9"  | <del>-</del> |
| Ohrlänge .    |   |     |     | ٠  |   |  |   |   |   | ٠   | •    | 1"  | 6 ***        |
| 3wifden Aug   |   |     |     |    |   |  |   |   |   |     |      | 1"  | 3,544        |
| 3wifden Aug   | e | unb | E   | hr |   |  |   |   |   |     |      | 1"  | 1'''         |
| Augenspalte   |   |     |     |    |   |  |   |   | ٠ |     |      | -   | 5,4'''       |
| Oberarm .     |   |     |     |    | ٠ |  | ٠ | • |   |     |      | 2"  | 4            |
| Unterarm .    |   |     | ٠   |    | ٠ |  |   |   |   | •   | 4    | 2"  | 5***         |
| Borberfuß mi  | t | Mag | gel |    |   |  |   |   | 2 | 18  | 1''' | +   | 5            |
|               |   |     |     |    |   |  |   |   |   |     |      | _2" | 1000         |
| Schienbein    |   |     | 4   |    |   |  |   |   |   |     |      | 3"  | 1"           |
| Sinterfuß mit |   |     |     |    |   |  |   |   | 3 | 8 6 | 2111 | +   | 4"           |
|               |   | 0   |     |    |   |  |   |   |   |     |      |     |              |

Der Steinmarber vber Hausmarber wurde ebenfalls zuerst von Alsbertus Magnus, de anim. lib. XXII. fol. 182, unter dem Namen Martarus Fagorum beschrieben. Agricola, Anim. subt. p. 38, führt ihn unter dem Namen Martes in saxis, Geßner, Quadr. p. 865, unter dem Namen Martes domesticae, Aldrorandi unter dem Namen Foina, Klein, Quadr. p. 64, unter dem Namen Martes Saxorum auf.

Die Berbreitung bes Steinmarbers weicht nur unbedeutend von der bes Baummarbers ab. Dan findet ben Steinmarter burch gang Mitteleuropa, in Italien, mit Ausnahme von Sardinien, in England, einzeln und felten im fütlichen Schweden in ber Proding Schoonen, im gemäßigten europäischen Rugland bis zum Ural, in ber Krimm, im Raufasus und in ber Steppe. In ben Alpen geht er über die Tannenregion in die eigentliche Alpenregion hinauf, besonders in ben Sommermonaten, mabrent er im Winter nach ber tieferen Walbregion und in bie Nahe ber Dorfer fich zurückzicht. In ben meiften Gegenden fommt er häufiger vor als ber Baummarber. Er balt fich am liebsten in ber Nahe von menschlichen Wohnungen, in Ställen, Scheunen, auf Beuboben, unter Steinoper holzhaufen auf, verläßt feine Wohnung nur bes Nachts und treibt fich bann nicht felten auf ben Dadern ber Saufer umber. Im Rlettern ift er ebenfo gewandt als die vorhergehende Art, und er schwimmt auch, wenn er muß, recht gut. Seine Nahrung ift wefentlich biefelbe wie bie bes Baummarbere; in Bohngebanden hat er baufig Belegenheit, feine Reigung ben Suhnern, Tauben und Giern zuzuwenden, die er ber Pflanzenfost vorzuziehen scheint; ber hunger veranlaßt ihn fogar, Eitechsen und Blindschleichen zu verzehren. Er ift noch weit mordfüchtiger als ber Baummarber, und läßt faum ein lebendiges Thier, bas er bewältigen fann, unverschent. Die Baarungs = und Wurfzeit fällt gewöhnlich ungefähr brei Wechen später, wie die bes Baummarders. Die Jungen find noch leichter als bie bes Baummarbers zu gahmen, und gewöhnen fich bald an jede Art von thierischer wie von Pflanzennahrung. Individuen fommen, wenn fie freigelaffen werben, wieber jurud.

Beide Marderarten werden auf dieselbe Weise gefangen. Wenn man den Ausenthaltsort des Steinmarders in Gebäuden kennt, kann man ihn bei Tage leicht austreiben, und mit Hunden hetzen, oder schießen. Das Pelzwerk stem des Baummarders weit nach.

#### 18. Gattung.

## Foetorius Keys. und Blas.

Der Schädel ist etwas kurz und gedrungen, das hinterhaupt sehr stark entwickelt, die Stirn nicht über den Scheitel erhöht, das Schädelprofil flach bogig, vor den Augen stärker gekrümmt, längs der Mitte fast gerade. Bon den Borderzähnen ist der äußerste im Oberkiefer der stärkste; der erste im Unterkieser wenig oder kaum stärker als der zweite. Der zweite untere Borderzahn ist mit der Basis aus der Zahnreihe heraus auffallend nach hinten

gerückt. Im Oberkieser stehen jederseits zwei, im Unterkieser drei Lückenzähne vor dem Reißzahn, die nach hinten an Größe allmählich zunehmen; der Reiß-





Foetorius Putorius, 2/3 nat. Gr.

zabn ist in beiden Riefern stark und kräftig entwickelt. Der Höferzahn im Oberkiefer ist quergestellt, ungefähr dreimal so breit als lang. Die Zahnsformel ist:

$$\frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{1 \cdot 1 \cdot 3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 1} = 34 \text{ 3ahne.}$$

Der Kopf ist vorn stark verschmälert. Die Schnauze zugespißt. Das kurze, abgerundet dreiseitige Ohr tritt aus dem Belz hervor. Der Körper ist sehr schlank und langstreckig. Die Beine kurz. Die fünfzehigen Füße treten mit der ganzen Sohle auf. Der runde, ziemlich langbehaarte Schwanz erreicht die halbe Körperlänge nicht.

Sämmtliche Arten halten sich in Erdlöchern oder in Gebäuden auf, und sind nächtliche kühne Räuber von unersättlicher Mordgier. Bei allen, besonders aber bei den Iltissen, entwickelt sich aus der Afterdrüse eine unansgenehme und stark riechende Feuchtigkeit, von der die Excremente theilweise durchdrungen werden, und mit der sie, wenn sie gereizt oder in Gefahr sind, die Luft vervesten.

Die Arten dieser Gattung zerfallen in mehrere natürliche Gruppen, die nach der Lebensweise und Körperbildung sehr verschieden sind.

In Mitteleuropa fommen funf Arten Diefer Gattung wild vor.

- a Iltisse. Die Unterseite ist einfarbig bunkel gefärbt, bunkler als bie Seiten bes Rumpfes. Die größte Berengung ber Stirnbeine liegt in ber hinsteren Hälfte bes Schäbels, weiter entfernt vom Jochfortsatz bes Stirnbeins, als bieser von bem vorberen Augenhöhlenrande entfernt ist.
- 1. F. Putorius. Der Pelz ist unten einfarbig schwarzbraun, oben und an ben Rumpsseiten heller und ungesteckt. Der Schwanz erreicht wenig über ein Drittel ber Körperlänge. Der Höferzahn im Oberkieser ist in der inneren Hälste stark erweitert, und am Vorderrande nach dem Neißzahn hin beutlich concav eingebuchtet, mit dem Außenrande und Innenrande ziemlich gleichmäßig nach vorn vortretend. Körperlänge: 15"; Schwanzlänge: 6".

- Cook

- 2. F. Sarmatiens. Der Belş ist unten schwarz, oben braun mit gelben Fleden. Der Schwanz erreicht fast die halbe Körperlänge. Der Höferzahn im Oberfieser ist in der inneren Hälfte faum erweitert, und am Vorderrande nach dem Reißzahne hin ziemlich geradlinig, nicht eingebuchtet, mit dem Außenrande viel weiter nach vorn vortretend, als mit dem Innenrande. Körperlänge: 13"; Schwanzlänge: 6".
- b. Wiesel. Die Unterseite ist hellfarbig, weiß ober gelblichweiß. Die größte Berengung ber Stirnbeine liegt in ber vorberen Halfte bes Schärels, näher am Zochfortsat bes Stirnbeins, als dieser vom vorberen Augenhöhlen-rande entfernt ist.
- 3. F. Erminea. Der Pelz ist unten gelblichweiß, im Sommer oben braunroth, im Winter weiß; die Schwanzspisc schwarz. Der Schwanz ist weit länger als der Kopf, und reicht, ohne die Haare, über die Spise des ausgezreckten hintersußes hinaus. Der erste Lückenzahn im Oberkieser steht mit dem Verderrande weit mehr nach außen vor als mit dem hinterrande. Der obere höferzahn tritt mit dem Verderrande außen und innen gleichweit nach vorn vor. Körperlänge: 9"; Schwanzlänge: 3" 6".
- 4. F. vulgaris. Der Pelz ist unten weiß, oben braunroth, selten im Winter ganz weiß; die Schwanzsfärbung gleichartig. Der Schwanz ist so lang als der Kopf und erreicht die Spiße des gereckten hintersußes nicht ganz. Der erste Lückenzahn im Eberfieser sieht mit dem Verderrande ebenso weit nach außen vor als mit dem hinterrande. Der Vorderrand des oberen höferzahns tritt außen weiter nach vorn vor als innen. Körperlänge: 6" 6"; Schwanzslänge: 1" 6".
- c. Sumpfottern. Der Pelz ift oben und unten gleichmäßig braun, am Kinn und Lippen weiß. Die größte Verengung ber Stirnbeine liegt unmittel= bar por ber Mitte bes Schabels.
- 5. F. Lutreola. Pelz oben und unten tief braun; Kinn und Lippen weiß. Der Schwanz ift fast doppelt so lang als ber Kopf, und erreicht ungesfähr ein Drittel ber Körperlänge. Der Höferzahn im Oberkiefer ist in ber inneren Hälfte sehr starf erweitert, am Borderrande tief concav eingebuchtet, am Innenrande weiter nach vorn vortretend als am Außenrande. Die unteren Borderzähne stehen an der Schneide in gleicher Linie. Körperlänge: 14"; Schwanzlänge: 5".

#### Grite Gruppe.

#### Bltiffe.

Die Itisse zeichnen sich dadurch aus, daß die einfarbige Bauchseite weit dunkler gefärbt ist als der übrige Körper, besonders als die Rumpfseiten, au denen das lichte Wollhaar am meisten durchscheint. Der Schädel ist furz

und gedrungen, hinten sehr breit, mit sehr kurzer Nase und stark gebogenem Nasenrücken; der Oberkieserrand an den beiden Lückenzähnen tief und plößelich eingebuchtet. Die größte Verengung des Schädels an den Stirnbeinen, hinter dem Jochsortsatz der Stirnbeine, liegt in der hinteren Hälste des Schädels. Der seitliche Jochsortsatz des Stirnbeins liegt der Naht des Jochbeins vorn am Augenhöhlenrande näher als dieser Verengung der Stirnbeine. Die hohe Spitze des oberen Reißzahns erhebt sich über der Mitte des Jahns.

Die Itisse haben einen kürzeren Kopf und kürzere Beine wie die Marder; doch erreichen sie diese fast an Körperkrast und vollständig an Raubgier. In Aufenthalt und Lebensweise stimmen sie sehr mit dem Steinmarder überein.

# 1. Der gemeine Iltis. Foetorius Putorius.

Fig. 125.



2/3 nat. Gr.

Mustela Putorius L. S. XII. I. p. 167. 7. Viverra Putorius Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 415. Mustela Eversmanni Lesson. Man. p. 144. 379. Foctorius Putorius Keys. und Blas. Wirbelth, p. 68. n. 143.

Gebiß 34 Zähne. Bon den Borderzähnen ist der äußere jederseits im Oberkieser am stärksten; von den unteren Vorderzähnen ist der äußere an der Schneide breiter, im Ganzen im Querschnitt jedoch nicht auffallend stärker als der zweite. Der zweite Borderzahn im Unterkieser ist deutlich mit der Schneide, und noch stärker mit der Basis aus der Zahnreihe heraus rückwärts gestellt. Die Lückenzähne sind sämmtlich einspisig, der Zahnrand hinten stärker als vorn vortretend. Der erste Lückenzahn oben divergirt im Querzschnitt nach vorn nur wenig, der zweite nach hinten sehr auffallend mit der Mittellinie, so daß beide eine dem rechten Winkel genäherte Stellung zu einzander haben, und der Oberkieserrand an beiden Zähnen eine tiese und plößzliche Einbucht erhält. Bon den unteren Lückenzähnen divergirt der erste

nach vorn ftart, der zweite nach binten nur wenig mit der Mittellinie; der dritte ift ebenso boch als der Reißzahn. Die hohe Spige des oberen Reißzahns liegt über der Mitte, die des unteren Reißzahns hinter der Mitte des Der Sofergabn im Oberficfer ift nach innen bin febr ftart ermeitert, in der inneren Salfte ungefähr anderthalbmal fo breit als in der äußeren, in der Mitte des Borderrandes flach und breit eingebuchtet und ziemlich genau quergestellt, so daß die breiten Borderrander beiderseits vom Gaumen gesehen in derselben Richtung liegen. Im Busammenhange mit der geringeren Zahnzahl ift der Schadel verhaltnismäßig weit fürzer und gedrungener als bei den Mardern, besonders in der vorderen Salfte. Rasenrucken fart abschüssig, gebogen. Schon fruh bildet fich ein Anochenfamm auf dem Scheitel aus, der allmählich bis zur Mitte der Schädellange Bon den acht Gaumenfalten verlaufen die vorderen funf in der Regel ungetheilt in einem gleichmäßigen Bogen; die fürzeren hinteren Querfalten, zwischen benen fich in der Regel noch fleinere Falten einschieben, find in der Mitte unterbrochen. Der Ropf ift furz zugespigt. Die mittelaroßen Augen stehen dem Ohr näher als der Rasenspike. Das Ohr ift fcmach gugerundet, am doppelhäutigen Außenrande fast gerade. Der Körper ift febr langgestreckt, fast überall von gleicher Dicke. Der Schwang hat ungefähr bie Lange der ausgereckten Sinterbeine. Die fünfzehigen Füße haben einen nackten Ballen unter jeder Zehenspige und an der Bafis von je zwei Beben; außer diesen steht an der Basis der Bordersohle noch ein großer nierenfor-Demnach erheben fich über die übrigens behaarte Ruffläche miger Ballen. an den Borderfüßen 10, an den Hinterfüßen 9 nackte Tußballen, die ziemlich concentrisch mit feinen schuppenartigen Bargchen bedeckt find. Die oben sparsam, unten dichter behaarten Bindehaute erstrecken sich bis zur Basis der Behenballen. Der Körper ift bedeckt mit einem dichten Wollpelz und fehr langem Oberhaar, das besonders auffallend am hinterforper über den Wollvelz vorraat. Das Ohr ift an der Bafis fparlich, am Rande dichter und fürzer behaart. Die langen dunklen Saare vor dem Dhr bedecken fast die ganze Ohröffnung. Der Wollpelz ift im Allgemeinen licht roftfarbig: am hellsten, fast rostweißlich längs den Weichen; etwas dunkler, weißlich rostgrau auf der Oberseite und dem Oberhalse; etwas dunkler braungrau auf bem Bauche; am dunkelften auf der Bruft, dem Unterhalfe, den Beinen, Schultern und dem Schwanze. Das Oberhaar ift braunschwarg, am dunkelften auf der Bruft und am Schwange. Die Rörperfarbe schwarzbraun, mit fark durchscheinendem bellroftfarbigen Wollpelz, am bellften an den Geiten. Der Rafenruden ift bis zu den Augen schwarzbraun; an Stirn und Scheitel tritt das lichtrostfarbige Wollhaar stark bervor. weiß; diese helle Farbe am Rinn und seitwarts an der Rase ftart erweitert. Die Kopfseiten zwischen Auge, Dhr und Mundwinkel weißlich. Das Ohr

auf der Rückseite und inwendig an der Basis braun, am Rande und inwendig an der Spige weiß behaart. Der Schwanz schwarz.

| Totallänge   |     |     |    |    |     |      | ٠    |    |   |   |   |      | 22"                 | _      |
|--------------|-----|-----|----|----|-----|------|------|----|---|---|---|------|---------------------|--------|
| Rörperlänge  |     |     |    |    |     |      |      |    |   |   |   |      | $15^{\prime\prime}$ | 8""    |
| Ropflänge.   | •   | ٠   |    |    |     |      | •    |    |   |   | • | •    | 3"                  |        |
| Schwanzläng  | e   |     |    |    | ٠   |      |      | •  | ٠ |   | • |      | 6"                  | 4111   |
| Ohrlänge .   |     |     | +  |    |     |      | -    | •  |   |   |   | •    | 1"                  | 1""    |
| 3mischen Aug | je  | und | 6  | di | ian | 13er | tfpi | Be |   |   |   |      | 1"                  |        |
| 3wifchen Aug | e   | und | E  | hr |     |      |      |    |   |   |   |      | Standard St         | 10     |
| Augenspalte  |     |     |    |    |     |      |      |    | ٠ |   |   |      |                     | 4"     |
| Oberarm .    |     |     | ٠  |    |     | •    |      | ٠  | ٠ |   |   |      | 1"                  | 4"     |
| Unterarm .   |     |     |    |    | ٠   | •    | ٠    | ٠  |   |   |   | •    | 1"                  | 8"     |
| Borberfuß m  | it  | Mag | cl |    |     |      |      |    |   | * | 1 | 11 2 | 5" +                | - 4,5" |
| Schenfel .   | ٠   |     |    |    |     | 0    |      |    |   |   |   |      | 2"                  | 2"     |
| Schienbein   | ۰   |     |    |    |     |      |      |    |   |   |   | •    | 2"                  | 4""    |
| hinterfuß mi | t : | Mag | cl |    | ٠   |      |      |    |   |   | 2 | 44   | 1" +                | - 4"   |
|              |     |     |    |    |     |      |      |    |   |   |   |      |                     |        |

Der Iltis wird schen von Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. sol. 182, unter bem Namen Putorius, von Agricola, Anim. subt. p. 37, unter bem Namen Sylvestris mustela aufgeführt. Leffon hat es versucht, die helle, sahlzgelbe Barietät aus dem südöstlichen Rußland und der Steppe als Mustela Eversmanni von unserem gemeinen Iltis zu trennen. In den Körperverhältznissen, in der Gestalt des Schävels und der Jähne ist jedech, nach mehreren von mir untersuchten Individuen dieser Steppenform, sein wesentlicher Untersschied sestzuhalten. Beim gemeinen Iltis ist das Gebist in vielen Gigenthümzlicheiten mannigsacher unbeständig, als bei allen übrigen marderähnlichen Thieren; alle Schäbel, die ich vom Steppeniltis gesehen, gehen in dieser Hinssicht nicht über die Grenzen des gemeinen Iltis hinaus. Der Steppeniltis ist durchgängig kleiner und heller gefärbt als der gemeine Iltis; dech zeigen sich in Größe und Färdung Uebergänge und vielsache Annäherungen: und graduelle Unterschiede können keine Art begründen.

Der Iltis fommt, außer in ben Polargegenden, im größten Theil von Europa und in Nord= und Mittelasien vor. In Curopa erreicht er feine Nord= grenze im füblichen Schweben; auch findet man ihn in Rordruftand im Gebiete bes weißen Meeres und in Nordsibirien nicht mehr. Ebenso scheint er im außerften Guben von Europa nicht vorzufommen. Dagegen fehlt er in Dlitteleurepa wehl nirgend. Man fennt ihn aus Gutfibirien, aus ber Steppe und bem Altai und aus einem Theil von Mittelasien. In den Alpen geht er im Sommer weit über die Baumregion, bis in die eigentliche Alpenregion hinauf, gieht fich aber im Winter nach tiefer gelegenen Gegenden gurudt. Im Sommer halt er fich gern im Freien, in Erblochern, in Fuche-, Samster- und Kaninchengebauben, unter Steinen ober Golghaufen auf, mahrend er im Winter ben Schut von unbewohnten Gebauten, heuboben und Ställen vorzieht. Bon bewohnten Orten entfernt er fich bei une nie weit. Am Tage ichlaft er in feinem Bersted, und geht nur bes Nachts auf Raub aus, steigt bann vorsichtig in bie Taubenschläge, Buhnerställe, fogar auf Dacher. Er flettert wenig ober gar nicht, und zeigt im Ganzen weniger Körpergewandtheit als ber Marber. Am liebsten frift er fleine Saugethiere: Raninchen, Samfter, Ratten und Dause, auch Bogel, deren er habhaft werden fann, befonders Suhner und Tauben, nicht felten auch Schlangen, Gibechsen, Frosche und Fische. Auch Gier trägt er

meg und verzehrt fie in feinen Schlupfwinkeln. Im Winter holt er fich häufig Krofche und Fische unter bem Gife weg, besonders wenn irgendwo bas Waffer unter bem Gife abgelaufen ift und Die erstarrten Thiere auf bem Trochnen liegen. Unter ben Bienen richtet er im Winter auch nicht felten Schaben an, indem er bem Sonia nachstellt. Seinen Raub verzehrt er nur in seinem Schlupf= mintel, und trägt jedesmal nur ein Stud weg, merbet jedoch, wie bie Marber, Alles, was ihm vorfommt. Er wiederholt feine Raubzuge oftere in berfelben Die Baarung fallt gegen bas Ente bes Winters. Die Mannchen fampfen bann nicht felten auf ben Dachern um bie Beibchen. 3m Frühling entfernt fich bas Mannchen vom Weibchen, wahrend bas lettere fich noch gern in ber Rabe von Gebäuden aufhalt, bis die Jungen ermachsen find. Die Traggeit bauert ungefähr zwei Monate, und zu Ende April ober Anfang Dai hat bas Weibchen brei bis acht Junge, Die anfangs blind find, und jung ein= gefangen fich leicht gahmen und wie die Frettchen gur Raninchenjagt abrichten laffen. Der Iltis hat ein fehr gabes Leben, und dauert nach fehr schweren Bermundungen noch aus. Auch wirkt, wie Leng nachgewiesen hat, ber Big ber Biftschlangen nicht auf ihn ein. Iltiffe konnen in abnlicher Weise wie bie Darber gefangen und burch Gier ober anbere Lochfveisen berbeigezogen werben. Die Fallen werden am fichersten auf einem Iltiewechsel aufgestellt. In offenen Raften mit Falltburen erhalt man fie lebenbig. Gie geben viel leichter in bie Falle als bie Marter. Der Pelg fieht bem bes Martere nach. .

An biefer Stelle wurbe:

## Das Frettenen, Mustela Furo L.,

einzureihen sein. Es ift in Guropa nur im Kaferlafenzustande, mit hellrothen Augen und semmelgelber, unten etwas dunflerer Farbe befannt. Doch erwähnt Buffon, bag es auch mit ber braunen Farbe bes Iltis vorgefommen fei. Rach Strabo's Angabe ift es aus Afrifa zur Vertilgung ber Kaninchen nach Spanien gebracht und von hier aus nach bem übrigen Guropa verbreitet worben. Es wird in Mitteleuropa nur für die Kaninchenjagt gehalten, und hat fich bei uns nicht einmal als Hausthier eingebürgert. Wild femmt es in Europa nirgend vor, wenn man nicht die Ansicht festhalten fann, daß es eine Barietat bes gemeinen Iltis sei, mit bem es fich auch fruchtbar paart. Man fann nicht behaupten, daß es bis jest zoologisch ficher und burchgreifend vom Altis als Art unterschieden worden ift. Seine Empfindlichkeit gegen Ralte fann hierin nicht allein von Entscheidung fein. An Größe fteht es bem Steppeniltis, im Bangen fleinen Iltiffen nahe. Die allgemeinen Körperverhaltniffe find die des Iltis; im Skelettbau weicht es nicht fehr wesentlich vom Iltis ab. Am auffallenbsten ift noch ber Schabel verschieden, ohne jedoch fehr scharfe Un= terschiebe barzubieten. Bei Schabeln von ungefahr gleicher Größe und gleichem Alter ift ber Frettchenschäbel etwas fürzer, an ber Nafe und zwischen ben Augen= höhlen schmaler, an den Jochbogen jedoch absolut breiter, im Profil weniger gebogen, vorn an ber Rafe faum abichuffig, an ber Stirn weit flacher als ber bes Iltis. Das hinterhauptsloch ift beim Frettchen ziemlich gleichmäßig quer oval, mahrend es beim Iltis unten ftarfer vorsvringend ben Schabel tief fpit-In der Gestalt und Stellung ber Bahne finde ich feine bogig ausbuchtet. Abweichung, auf die eine specifische Trennung zu grunden sein möchte. Plinius

-4 of Ma

erwähnt ce unter ben Namen Viverra, Hist. an. VIII. c. 55, und Mustela sylvestris, l. c. XXIX. c. 4; Aristoteles, Hist. anim. IX. c. 9. 108, führt es unter bem Namen Ictis und Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. sol. 180, unter dem Namen Furo auf. Es ist von der ersten historischen Kenntzniß an in Europa in seinem jetzigen Zustande bekannt gewesen.

### 2. Dor gefledte Iltis.

#### Foetorius Sarmaticus.

Mustela Sarmatica Pall. It. I. p. 453, Spic. Zool. XIV. p. 79.

Mustela Peregusna Güldenst. Nov. Comment. Petr. XIV. p. 441.

Mustela praecincta Rzacz. Hist. nat. Pol. p. 328.

Viverra Sarmatica Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 430.

Foetorius Sarmaticus Keys. und Blas. Wirbelth. Eur. p. 68. n. 142.

Gebig 34 Bahne, im Allgemeinen von der Geftalt der Bahne des gemeinen Iltis. Der Bofergahn im Ober- und Unterfiefer ift verhältnigmäßig etwas ftarter, und der erfte Ludenzahn in beiden Riefern etwas ichwächer als beim gemeinen Iltis. Um auffallendsten weicht der Boferzahn im Oberkiefer ab; er ift in der inneren Halfte kaum erweitert, am Borderrande nicht eingebuchtet, fast sogar conver in der Mitte des Randes vorspringend, und im Riefer ichräg gestellt, am Außenrande weit ftarker als am Innenrande nach vorn vortretend. Auch ist der Schädel, besonders vorn an der Rase, fürzer und breiter als bei der vorhergehenden Art. Die Körpergestalt ift im Wesentlichen die des gemeinen Iltis; nur die Größe etwas geringer, und der Schwang, der entschieden über die Spite der gereckten Sinterfüße hinaudragt, verhältnismäßig etwas langer. Die Behaarung ift viel fürzer, derber und ftraffer, wie beim gemeinen Iltis. Die Körperfärbung ift unten dunkel, oben hell, farbig bunt, mit durchscheinendem roftfarbigen Wollpelz: Die Unterseite vom Halfe an, die Innenseiten der Schenkel und die Füße schwarz. Die gange Oberseite vom Racken an, die Rumpffeiten und Außenfeiten der Schenkel braun mit mannigfaltigen und unregelmäßigen gelben Flecken. Gine aus zwei roftgelben Tlecken gebildete schiefe Langsbinde von der Mitte des Halses bis zur Schulter. Bon der Ruckseite der Schulter an jedreseits eine roftgelbe, schräg nach hinten abwärts verlaufende Längsbinde, die fich nach der Mitte der Seite bin in blaggelben Flecken fortsett. Un den Seiten des Sinterkörpers jederseits eine bogige, dunkelrofigelbe Schenkel-Der Ropf ift schwarz. Die Lippen weißlich. Eine weißliche binde.

Querbinde hinter den Augen über den Scheitel, die sich jederseits nach dem Ohr hin fortsett. Die Kehle rostweißlich gesteckt. Die Ohren an der Basis braunschwarz, an der Spite kurzer und dichter rostweißlich behaart. Der langhaarige Schwanz ist oben an der Wurzel braun- und gelbbunt, gegen die Mitte blaggelblich, an der Spite schwarz behaart.

| Totallänge |      |     |    |    | ٠  |   |   |   |   |   |     |   | 19" |        |
|------------|------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--------|
| Rörperlang | e.   | •   |    |    |    |   |   | ٠ |   |   |     |   | 13" | _      |
| Ropflänge  |      |     |    |    |    | • |   |   |   |   | . • |   | 2"  | 6      |
| Schwanzla  | nge  |     | •  |    |    |   |   |   |   | • |     |   | 6"  | _      |
| Dhrlange   |      |     |    |    | 4  |   |   |   |   |   | •   | • | 1"  | _      |
| 3mifchen ? |      |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |     | 10     |
| Bwifden 2  | luge | unb | 2  | hr |    |   |   |   |   |   | •   |   |     | 9""    |
| Augenspali | e .  |     |    |    |    |   |   |   |   | • |     |   |     | 3,5"   |
| Oberarm    |      |     | ٠  |    |    |   | • | * | • | • |     |   | 1"  | 3"     |
| Unterarm   |      |     |    |    | 4  |   | • |   |   |   |     |   | 1"  | 5      |
| Vorberfuß  | mit  | Mag | el |    |    |   |   | • |   |   |     | • | 1"  | 6,5*** |
| Schenfel   |      |     |    |    | \$ |   | • |   |   |   |     | + | 1"  | 5      |
| Schienbein |      |     |    |    |    |   |   |   |   | • |     |   | 1"  | 7111   |
| Hinterfuß  | mit  | Nag | el |    |    | ٠ |   |   | 4 |   | •   | • | 1"  | 10"    |

Der gefleckte Iltis oder Tigeriltis wurde von Geßner, Quadr. p. 768, unter dem Namen Vormela aufgeführt. Pallas, Spicileg. fasc. XIV. p. 82, hat ihn zuerst ausführlich und genau beschrieben. Er gehört dem südöstlichen Europa an, kommt jedoch bis zum 53° nördl. Br. nach Norden hinauf vor. Rzaczinski führt ihn als einen Bewohner Polens an; Brincken erwähnt ihn als sehr selten im Bialowiezer Malbe in Lithauen, und Zawabszki hat ihn noch in der Bukowina gefunden. In diesen Fundorten hätten wir die letzten vorgeschobenen Posten an den Grenzen des Gebiets unserer Fauna zu erblicken. Weiter nach Osten hin, in Wolhynien und Podolien kommt er häussiger vor, und am häusigsten im südlichen Rußland zwischen der Mündung der Donau und der Wolga. Doch scheint er nirgend so häusig vorzukommen, wie der gemeine Itis. Seine Verdreitung ist demnach beschränkter, als die aller übrigen Gattungsverwandten.

In hinsicht des Aufenthalts, der Lebensweise, Nahrung und Fortpflanzung verhält er sich im Wesentlichen wie der gemeine Iltis. Die schönen bunten Winterfelle werden als Pelzwerf gern getragen und ziemlich theuer bezahlt.

#### 3 weite Gruppe:

#### Biefel.

Die Wiesel haben eine weiße oder gelblichweiße Unterseite, die immer weit heller gefärbt ist als der übrige Körper im Sommerkleide. Der Schädel hat im Ganzen ungefähr die Gestalt des Iltisschädels, nur ist er etwas

Schädels. Der seitliche Ginbucht. Die größte Berengung des Schädels an den Stirnbeinen hinter dem Jochfortsatz der Stirnbeine liegt in der vorderen Hälfte des Schädels. Der seitliche Jochfortsatz des Stirnbeine liegt dieser Berengung näher als der Naht des Jochbeins am vorderen Augenhöhlenstade. Die hohe Spite des oberen Reißzahns erhebt sich vor der Mitte des Zahns, in der vorderen Hälfte desselben.

Die Wiesel sind noch weit schlanker, langstreckiger und furzbeiniger als die Iltisse. Sie halten sich am liebsten in Feldern, Gärten und an Waldränsbern, in Erdlöchern, Feldrigen und Mauerlöchern, unter Steins und Holzhausen auf, und verlassen ihre Schlupswinkel auch nicht selten bei Tage. Es sind die kleinsten einheimischen Raubthiere; doch stehen sie an Gewandtheit und Raubsgier ihren größten Gattungsverwandten nicht nach.

## 3. Das hermelin.

#### Foetorius Erminea.

Mustela Erminea L. S. XII. p. 68. n. 10. Viverra Erminea Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 426. Mustela candida Raj. Syn. p. 198. Foetorius Erminea Keys. und Blas. Wirbelth. Europ. p. 69. n. 145.

Gebiß 34 Bahne. Bon den oberen Bordergahnen ift der außere jederseits auffallend stärker als die vier mittleren; von den unteren Bordergahnen ist der erfte an der Schneide weit breiter, im Querschnitt übrigens wenig ftarker als der zweite. Der zweite untere Borderzahn tritt an der Bafis fehr auffallend und auch mit der Schneide noch deutlich aus der Zahnreihe jurud. Die Luckengahne find einspitig. Der erfte obere Luckenzahn divergirt nach vorn im Querschnitt wenig, der zweite nach hinten etwas stärker mit der Mittellinie, fo daß beide Bahne nach der Richtung des Riefers nur wenig in der Stellung von einander abweichen, und der Oberkieferrand an dieser Stelle in einem gang flachen, kaum merklichen Bogen verläuft. Bon den unteren Lückenzähnen divergirt der erste nach vorn etwas, der zweite nach hinten nur schwach mit der Mittellinie; der dritte erreicht fast die Sohe des Reißzahns. Die hohe Spite des oberen Reißzahns liegt vor der Mitte bes Bahns. Der obere Boterjahn ift in der inneren Salfte ftart erweitert, vorn flach eingebuchtet, und mit dem Borderrande quer gestellt, so daß die Borderrander beider Bahne, vom Gaumen aus gesehen, in derselben Richtung liegen. Der ziemlich schlanke Schädel erhalt schon fruh einen Anochenkamm,

ber fast bis zur Mitte des Scheitels verläuft. Der Rasenrucken ift ftark abschuffig und ziemlich geradlinig. Der Ropf ift kurz, eirund. Die Schnauze etwas jugefpist. Rafenruden und Stirn geben in gleichmäßiger Bolbung in einander über. Die Augen liegen fast in der Mitte zwischen dem Ohr und der nachten Das breit gerundete, am Außenrande doppelthäutige Dhr fteht nur wenig über dem Scheitel vor. Der Körper ift fehr fchlant, ber Rumpf kaum ftarker als der Ropf, und der Sals kurz und dick. Der Schwanz erreicht ungefähr ein Drittel der Körperlange. Die Beine ziemlich kurg, fo daß die Vorderfüße nur bis zur Spige der Unterlippe, die hinterfüße nicht gang bis zur Schwanzspite vorragen. Bon den fünf Zehen an sammtlichen Rußen ift der Daumen am fürzesten; die dritte und vierte Behe am langften und kaum merklich unter einander verschieden; die fünfte an den Borderfüßen etwas kleiner, an den Hinterfüßen ebenso groß als die zweite. Die Behen sind durch behaarte Bindehaute mit einander verbunden, die bis zum Nagelgliede vorragen. Unter jeder Behenspite und an der Basis von je zwei Behen ein nackter Ballen, mit ungleichmäßig concentrischen Falten und Barzchen be-Außerdem ein nachter ähnlicher Ballen auf der Mitte der Bordersohle. Uebrigens find die Ruffohlen dicht, die hinteren etwas filzig behaart. Die Beben oben und seitlich mit langen, gekrummten, über die Ragel hinaus vorragenden haaren besett. Der Schwanz an der Basis gleichmäßig behaart, nach der Spike langhaariger, so daß die Haare etwa 21/2 Boll vorstehen. Der Rumpf ziemlich gleichmäßig behaart, die Haare des Borderkörpers und der Unterseite etwas kurzer als die übrigen, noch kurzer die am Ropf und Füßen, und am fürzesten die an den Lippen und der Schnauzenspipe.

Die Farbe der Oberseite und die Schwanzwurzelhälfte ist im Sommer braunroth, mit licht roströthlichem Wollhaar, im Winter weiß, mit weißem Wollhaar. In allen Jahredzeiten ist die Unterseite weiß mit gelblichem Ansstug und weißem Wollhaar, und die Endhälfte des Schwanzes, gleich den langen Bartborsten, schwarz.

|               | V   |     |            |     |     |     |     |   |   |   |     |       |
|---------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-------|
| Totallänge .  | ٠   |     |            |     |     |     |     |   |   |   | 12" | 6111  |
| Körperlänge . |     |     |            |     |     |     |     | ٠ |   |   | 9"  | -     |
| Ropflänge     | •   |     | ٠          |     |     |     |     |   | ٠ |   | 3"  | 6***  |
| Schwanzlänge  |     |     |            |     |     | •   |     |   |   |   | 2"  | _     |
| Ohrlänge      |     |     |            |     |     |     |     |   |   |   | . — | 9     |
| Zwischen Auge | unt | 0   | <b>ड</b> क | nai | ize | nsp | ise |   | • |   |     | 7     |
| 3mifden Auge  |     |     |            |     | 0   |     |     |   |   |   |     | 6 *** |
|               |     |     |            |     |     |     |     |   |   |   | -   | 3     |
| Oberarm       |     |     |            | ٠   |     |     |     |   | ٠ |   | 1"  | 1,5"  |
| Unterarm      |     |     |            |     |     |     |     |   |   | ٠ | 1"  | 1'''  |
| Vorberfuß mit | Mag | jel |            |     |     |     |     |   |   |   | 1"  |       |
| Schenfel      |     |     |            |     |     |     |     |   |   |   | 1"  | 4"    |
| Schienbein .  |     |     |            |     |     |     |     |   |   |   | 1"  | 7,511 |
| Hinterfuß mit | Nag | cl  |            |     |     | •   |     |   |   |   | 1"  | 7,5"  |
|               | U   |     |            |     |     |     |     |   |   |   |     |       |

Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. fol. 180, führt das Hermelin zuerst unter dem Namen Eriminium auf. Agricola, An. subt. p. 33, erwähnt es unter dem Namen Mus ponticus, quem hodie vocant Hermelam. In Deutschland ist es großentheils unter dem Namen des großen Wiesels besfannt, und Unkundige psiegen sich gewöhnlich ungläubig zu verwundern, wenn man im sidirischen Hermelin nichts als unser großes Wiesel erblicken will. Die Mustela candida von Aldrovandi und Rajus bezieht sich bloß auf das Winterkleid des europäischen Thieres. Wenn Zimmermann, Geographische Gesch. I, p. 243, daran zu zweiseln scheint, ob das Hermelin ein vom kleinen Wiesel verschiedenes Thier sei, und seine Gründe auch methodisch sehr wohl geltend zu machen weiß, so zeigt er damit doch nur, daß er in Büchern besser als in der Natur bewandert ist.

Das hermelin hat im Norben ber alten Welt eine fehr ausgebehnte Berbreitung. Es kommt vom Fuße ber Phrenäen an nach Often hin burch gang Europa, Rord- und Mittelasien bis zur Oftfuste Sibiriens, von gappland und ber nordischen Gisfuste an nach Guben bin bis in die Alpen, bis Ungarn, Siebenburgen und bie europaifche Turfei, bis Rleinafien, Berfien und bis an ben himalana vor. In allen zwischen ben erwähnten Grenzen liegenben ganbern fehlt es nirgend, und ift in Deutschland eins ber haufigften Raubthiere. In Italien ift es sublich von ben Apenninen nicht mehr gefunden worden; es erreicht am füblichen Kuffe ber Alpen, in ber Lombarbei und in Biemont seine mitteleuropaische Subgrenze. Im Gebirge geht es weit über bie Balbregion, in ben Alpen fogar regelmäßig bis in die Nahe ber Schneeregion hinauf, und wird nicht felten noch in einer Sohe von 8000 Fuß, in ber unmittelbaren Nahe ber Schneefelber und Gletfcher gefunden. Noch auf ben hohen Tauernpaffen, auf bem Pafterzengleticher unter bem Grofglodner, im oberen Depthal und am Stilffer Joch habe ich hermeline ober bie Spuren berfelben auf ungefrorenem Schnee geschen. Aus Afrifa und bem warmeren sublichen Afien fennt man unfer hermelin nicht; bie früheren Angaben vom Bortommen bes hermelins in biefen ganbern find anbers zu beuten. Ueber bie nordamerikanischen Diesel von übereinstimmender Größe find die Ansichten getheilt; während fie vom Prinzen von Neuwied und von Bachmann für übereinstimmend mit unserem hermelin gehalten werben, trennt Richardson und Bonaparte fie in zwei Arten: Putorius longicauda und Richardsonii. Sicher ift, bag fie nicht bedeutend von unserem hermelin abweichen, und auch bort von den Polargegenben bis an ben Dhio und Arfansas vorfommen.

Es halt sich in Erdlöchern, Maulwurfs- und Hamsterröhren, in Felsklüften, in Mauerlöchern und unter Steinhausen und überhängenden Flußusern, in hohlen Baumen, im Winter auch in unbewohnten Gebäuden auf. Obwohl es nicht selten am Tage im Freien umherläuft, so geht es doch nur des Nachts auf Raub aus. Es läuft, klettert und springt mit großer Gewandtheit, und besitt im Verhältniß zu seiner geringen Körpergröße auffallend viel Muth und eine nicht zu bändigende Mordsucht. Es frist fast alle Arten von kleineren Säugethieren und Vögeln, Kaninchen, Hamster, Mäuse, Tauben, Hühner, Schwalben und Sperlinge, die es aus den Restern holt, auch Schlangen und Cidechsen, und trägt auch die Eier aus den Vogelnestern weg. Die Paarungszeit fällt in den März. Gegen Ende Mai wirft das Weibchen fünf dis acht Junge, die neun Tage lang blind bleiben und bis zum Herbst mit der Mutter umherlausen. Sobald Gefahr broht, trägt das Alte die Jungen im Maul weg,

fogar schwimmend durchs Wasser. Schon im zweiten Frühjahr sind sie vollsständig ausgewachsen Jung eingefangen läßt sich das Hermelin leicht zähmen; alt eingefangene behalten in der Gefangenschaft ihre volle Wildheit bei.

Die Umfärbung im Frühjahr geht mit dem Haarwechsel vor sich. Zu Ansfang des Frühjahrs sindet man nicht selten weißbunte Individuen, durch deren locker gewordenes weißes Winterhaar das junge braune Sommerhaar durchsscheint. Es wird angegeben, daß die Hermeline zuweilen im Winter nicht weiß werden; doch ist mir dis jest noch kein einziges braunes Winterhermelin zu Gesicht gekommen. In Deutschland wird der Balg nicht geachtet. Die dichten und schonen sibirischen Winterbälge wurden als Pelzwerk früher sehr geschäßt, und stehen auch jest noch im Werth. Hermeline gehen ebenso leicht in Fallen wie die Iltisse.

## 4. Das Biefel.

Foetorius vulgaris.

Mustela vulgaris Briss. Regn. an. p. 241. n. 1.
Viverra vulgaris Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 240.
Mustela nivalis L. S. XII. p. 69. n. 11.
Mustela Gale Pall. Zoogr. ross. as. I. p. 94. n. 32.
Foetorius vulgaris Keys. und Blas. Wirbelth. Europ. p. 69. n. 147.

Gebiß 34 Bahne. Bon den oberen Vordergahnen ift der außere jederseits stärker, als die vier mittleren; von den unteren Bordergahnen ift ber äußere an der Schneide viel breiter, im Querschnitt aber nur ebenso ftart als der zweite. Der zweite untere Bordergabn tritt an der Schneide febr deutlich, und an der Bafis noch ftarfer aus der Zahnreihe zurud. Sammtliche Ludengabne find einspigig. Der erfte Luckenzahn im Oberkiefer ift mit dem langeren Querdurchmeffer gan; parallel der Mittellinie gestellt; der zweite divergirt nach hinten etwas mit der Mittellinie, fo daß beide Babne in ihrer Stellung nur wenig von einander abweichen, und der Oberkiefer= rand an diefer Stelle in einem gang flachen Bogen verläuft. unteren Lückenzähnen divergirt der erste nach vorn, der zweite nach hinten nur schwach mit der Mittellinie; ber dritte erreicht fast die Bobe des Reiß= johns. Die hohe Spike des Reißzahns liegt dicht vor der Mitte des Zahns. Der obere Höferzahn ift in der inneren Salfte nur wenig erweitert, vorn kaum merklich eingebuchtet, fast geradlinig, mit dem Querdurchmeffer etwas schräg gestellt, so daß die Außenseite weiter nach vorn vorsteht als die Innenseite. Der ziemlich schlante Schadel erhalt schon fruh einen schwachen Knochenkamm, der fich fast bis jur Mitte des Schadels ausdehnt.

1,000

Rafenruden ift vorn abschüffig und schwach gebogen. Der Ropf ift etwas stärker gerundet, vorn weniger verschmälert, und hinten etwas flacher als beim Hermelin. Der Körper ift ungemein schlant, Ropf und Rumpf fast überall von gleicher Dicke. Der Schwanz erreicht ungefähr den vierten Theil der Körperlange. Die Beine find außerordentlich furz, fo daß die Borderfuße nicht bis jur Spige des Unterkiefers, die hinterfuße aber noch etwas über die Spite des fehr furgen Schwanges vorragen. bildung im Wesentlichen die des Hermelins; die Sohlen und Zehenballen verhältnismäßig noch unbedeutender, und mehr in der lockeren Sohlenbehaarung versteckt, mit unregelmäßig concentrischen Falten gerunzelt. Schwanz ist ziemlich gleichmäßig und kurz behaart. Auch die Körperbes haarung weit fürzer und gleichmäßiger als beim hermelin. Die Farbe der Oberseite und des einfarbigen Schwanzes ist braunroth, in der Jugend mehr graubraun, mit licht roftröthlichem Wollpelz; die der Unterseite rein weiß, mit weißem Wollhaar. Rur ausnahmsweise wird das Wiesel im mittleren Europa im Winter gang weiß, mahrend dies im Rorden häufiger vorkommt: Linné's Mustela nivalis.

| Totallänge . |      |     |    |     | ٠  |     |      |    |   |   |   |   | 8"     | 3111  |
|--------------|------|-----|----|-----|----|-----|------|----|---|---|---|---|--------|-------|
| Rörperlänge  |      |     |    | 4   | ٠  |     | ٠    | •  |   |   |   |   | 6"     | 9 *** |
| Ropflänge .  |      | •   |    |     | •  |     | •    |    | • | • | • |   | 1"     | 6 *** |
| Schwanzläng  | ze.  |     | •  |     | •  |     |      |    | • |   |   | • | 1"     | 6 *** |
| Ohrlänge .   |      | •   | •  |     | ٠  | •   | •    |    | * |   | • | • |        | 6111  |
| 3wifden Au   | ge   | und | 6  | d)n | au | zen | spit | Be | • |   | • |   |        | 4,7"  |
| Bwischen Au  | ge   | unb | E  | hr  |    |     |      | •  |   |   | ٠ |   |        | 4,5"  |
| Augenspalte  |      |     |    |     |    |     |      |    | • |   | • | • | -      | 2,7"  |
| Oberarm .    |      |     |    |     | •  | •   |      |    | ١ |   |   | • | -      | 6,5"  |
| Unterarm .   |      |     |    | •   | •  | •   | •    | •  | • |   |   |   | -      | 7'''  |
| Vorderfuß m  | it   | Mag | el |     |    |     |      | •  |   |   | • |   | -      | 7"    |
| Schenfel .   |      |     |    | 4   |    | •   |      |    | • |   |   | • | _      | 10111 |
| Schienbein . |      |     |    |     | 4  |     |      | •  |   |   |   |   | ****** | 10,5" |
| Hinterfuß m  | it ! | Nag | el |     |    |     |      |    |   |   | • |   | -      | 10,2" |
|              |      |     |    |     |    |     |      |    |   |   |   |   |        |       |

Plinius, Hist. nat. XXIX. c. 4, führt bas Wiesel unter bem Namen Mustela auf. Bei ben Griechen war es unter bem Namen Gale bekannt. Agricola, Anim. subt. p. 36, nennt es Mustela domestica, Visela. Albrosvandi, Digit. p. 307, bezeichnet es, wie Brisson, mit dem Namen Mustela vulgaris. Der Linne'sche Name Mustela nivalis bezieht sich auf die weiße Wintertracht. In Deutschland ist es meist unter dem Namen des kleinen Wiesels bekannt. Das nordamerikanische kleine Wiesel ist von Bonaparte unter dem Namen Putorius Cicognanii als Art getrennt, und äußerlich an der bräunslich schwarzen Schwanzspiße zu unterscheiden.

Die Verbreitungsregion bes kleinen Wiesels liegt etwas süblicher als bie bes Hermelins, boch kommen beibe an ben meisten Punkten ihrer Verbreiztung zusammen vor. Das Wiesel wird noch im süblichen Skandinavien gestunden, während es in den Polargegenden zu kehlen scheint. Dagegen kommt es auch süblich von den Apenninen in Italien, wie im übrigen Südeuropa vor.

Ich habe es noch bei Salerno gesehen und im füdlichen Dalmatien erhalten. In Nordrußland kommt es mit dem Hermelin zusammen noch nördlich von der Wasserscheide zwischen dem weißen Meere und der Wolga bis an die Dwina vor. Auch im mittleren und südlichen Rußland bis zum schwarzen Neere, in der Steppe und in einem großen Theile von Sibirien und Nittelassen wird es mit dem Hermelin zusammen angetrossen. In den Alpen geht es über die Krummholzregion, bis in die eigentliche Alpenregion hinauf.

Es sucht sich ahnliche Aufenthaltsorte aus wie das Hermelin, dem es auch in der Lebensweise und in der Nahrung sehr nahe steht. Es sindet sich in den kleinsten Erdlöchern zurecht, sogar in den Röhren der Mäuse, und läuft zu allen Tageszeiten im Freien herum, obwohl es meist nur des Nachts auf Raub ausgeht. Es ist in seinen Bewegungen weniger rasch, und im Klettern undes holsener als das Hermelin. Es nährt sich von kleinen Säugethieren und Bögeln, von Giern, die es unter dem Kinn beim Wegtragen seithält, von Eidechsen und Schlangen, greift aber auch nicht selten größere Thiere, Hamster, Natten und junge Kaninchen an. Die getödteten kleineren Thiere zieht es in seine Röhren hinein.

Die Paarung geschicht meist im Marz. Gegen Ende Mai haben sie vier bis sieben Junge, die anfangs blind sind, und bis in den Spätherbst hinein mit den Alten zusammenbleiben. Jung eingefangene Wiesel werden leicht gezähmt und hören auf den Ruf. Bei den Griechen wurden Wiesel, wie jest die Hauskapen, zum Mäusefangen gehalten.

Das Wiesel geht nicht selten in Fallen, die für Maulwürfe und Wasserratten aufgestellt sind. Verfolgt wird es nur, weil es unter dem Gestägel, besonders auf Hühnerhösen und Taubenschlägen, Unheil anrichtet.

#### Dritte Grupbe:

#### Sumpfottern.

Die Sumpfottern sind auf der Ober- und Unterseite gleichmäßig braun gefärbt, am Rinn und Lippen unregelmäßig weiß gezeichnet. Der Schädel steht in Gestalt und Größe dem Iltisschädel am nächsten. Die größte Bersengung des Schädels an den Stirnbeinen liegt dicht vor der Mitte des Schädels. Die Hökerzähne sind weit stärker entwickelt, als bei den übrigen Gattungsverwandten, eine Eigenthümlichkeit, die mit der geringeren Blutz gier und Raubsucht im Zusammenhang steht.

Die Sumpfottern erreichen ungefähr die Größe der Iltisse, und nähern sich in Gestalt, in der Behaarung und Lebensweise theils den Iltissen, theils den Fischottern. Sie halten sich in wasserreichen Gegenden, in Sumpfgegenden und an Seen, Teichen und Flüssen auf, und nähren sich zum Theil von Wasserthieren.

#### 5. Der Rorg.

#### Foetorius Lutreola.

Mustela Lutreola L. S. XII. p. 66. n. 2.

Lutra Lutreola Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 443.

Viverra Lutreola L. Faun. suec. 2. p. 5. 13.

Mustela Vison Briss. Regn. an. p. 246. 6.

Lutra Vison Shaw. Gen. Zool. I. 2. p. 448.

Lutra minor Erxl. Syst. p. 451. 3.

Foetorius Lutreola Keys. und Blas. Wirbelth. Europ. p. 69. n. 148.

Gebiß 34 Zähne. Bon den oberen Bordergahnen ift der außere jederseits auffallend ftarker als die vier mittleren; von den unteren der erfte au ber Schneide etwas breiter, im Gesammtquerschnitt kaum ftarker als der Diefer zweite untere Borderzahn jederseits tritt zwar an der Bafis aus der Zahnreihe zuruck, fteht aber an der Schneide mit den übrigen Babnen in gleicher Linie: eine Gigenthumlichkeit, worin bas Gebig des Norzes fich von dem aller übrigen marderähnlichen Thiere unterscheidet. Sämmtliche Luckenzähne find einspitig; der zweite im Oberkiefer ift im Querschnitt kaum anderthalbmal fo lang als der erste; der erste im Unterfiefer auffallend flein und fegelförmig. Die Reißgabne, und befondere die Sotergabne in beiden Riefern find verhältnißmäßig stärker entwickelt als bei den Iltissen und Der Sotergabn im Oberkiefer ift in der inneren Balfte fehr ftark erweitert, verhaltnißmäßig breiter als bei irgend einem Battungeverwandten; der breite Borderrand ift flach, aber tief eingebuchtet, und tritt an der Innen= feite, nach der Gaumenmitte hin, viel weiter nach vorn vor als an der Außenseite: eine Eigenthumlichkeit, die bei den übrigen Gattungsverwandten nirgend vorkommt. Der Körper ift langstreckig, febr schlank und kurzbeinig, und erinnert sehr im habitus an den der Fischotter. Der Ropt ift schlanker als der der Fischotter. Der Scheitel flach. Das Dhr furz, breiter als lang, mit der stumpfgerundeten Spige faum aus dem Belg vorstehend. Der Schwanz erreicht ungefähr ein Drittel der Körperlänge, und ift rund und ziemlich langhaarig. Die Beine find fehr furg. Oberarm ist großentheils, und der Schenkel gang in die Rumpfhaut Die Fuße find benen des Iltis eingehüllt, ähnlich wie bei den Ottern. ähnlich. Der Daumen an allen Fußen fehr kurg; die dritte und vierte Bebe am langsten. Alle Behen durch Bindehaute verbunden, von denen die der Sinterfuße am ftarkften, doch im Gangen wenig ftarker entwickelt find als bei den übrigen Gattungeverwandten. Die Fußsohlen find dicht behaart; nur die Behenballen und die große Sohlenschwiele nacht. Der Belg ift glanzend, das haar dicht und glatt anliegend und furz, hochstens gegen

8" bis 10" lang. Das Wollhaar ist durchgängig bräunlichgrau. Die Körperfarbe ist dunkelbraun, am Schwanz und Beinen schwarzbraun, am Unterleibe mehr graubraun. Die Oberlippe ist vorn, die Unterlippe der ganzen Länge nach weiß. Ein kleiner weißer Fleck vorn unter dem Halse.

| Totallänge  |     |     |    |       |     |      |       |     |   | • |   |   | 19"      |        |
|-------------|-----|-----|----|-------|-----|------|-------|-----|---|---|---|---|----------|--------|
| Rörperlänge | 2 . |     |    | •     |     |      |       |     |   |   |   |   | 14"      |        |
| Ropflange . |     |     | ٠  |       |     |      |       | •   |   |   |   |   | 2"       | 8111   |
| Schwanzlan  | ge  |     |    |       | 4   |      |       |     |   |   |   | • | 5"       | 6""    |
| Ohrlänge .  |     |     |    |       |     |      |       |     |   |   |   |   | 0-0-000  | 5      |
| Dhrbreite . |     |     |    | *     |     |      |       |     |   | 6 |   | ٠ | _        | . 8,5" |
| Bwifden At  | uge | und | 0  | र्व)। | nai | 1301 | ı fpi | ise |   |   |   |   | _        | 8,5    |
| Bwifden Ai  |     |     |    |       |     |      |       |     |   |   |   |   |          | 7111   |
| Augenspalte |     |     |    |       |     |      |       |     |   |   |   |   | <u> </u> | 4"     |
| Dberarm .   |     |     |    |       |     |      | •     |     | ٠ |   | ٠ |   | 1"       | 3"     |
| Unterarm .  |     |     |    |       |     |      | •     |     |   |   |   | • | 1"       | 7111   |
| Borberfuß r | nit | Mag | el |       |     |      |       |     |   | • |   |   | 1"       | 8""    |
| Schenfel .  |     |     |    |       |     | •    |       |     |   |   |   |   | 1"       | 7111   |
| Schienbein  |     |     |    |       |     |      |       |     |   |   |   |   | 1"       | 10 *** |
| Hinterfuß n | nit | Mag | el |       |     |      | •     | í   |   | • | • |   | 2"       | 1'''   |
|             |     |     |    |       |     |      |       |     |   |   |   |   |          |        |

Der Nörz ober bie Sumpfotter wird zuerst von Agricola, An. subt. p. 39, unter bem Namen Noerza erwähnt. Linns führt ihn mit bem Namen Lutreola unter ber Gattung Mustela auf. Die Trennung bes nordameris fanischen Nörzes: Mustela Vison Briss., scheint nicht genügend begrüntet. Es ist bis jett keine einzige Eigenthümlichkeit aufgefunden, an der man beibe Formen zweisellos unterscheiden könnte. Doch ist es sehr auffallend, daß beide, der europäische Nörz und der nordamerikanische Mink, durch die ganze Breite von Sibirien getrennt sind.

Der Norz gehört vorzugsweise bem öftlichen Europa an. Man fennt ihn besonders aus Finnland, Rugland, Polen und Lithauen, und er ift in diefen Ländern feine settene Erscheinung. In Rußland fommt er von ber Offfee bis zum Ural, von der Dwina bis zum schwarzen Dleere und in Beffarabien vor, fehlt aber jenfeit bes Urals, in Sibirien und im Suben in ber Krimm ganglich. Nach Zawadszfi findet man ihn noch in Galizien. Gloger hat ihn in Schlesten in ber Graffchaft Glag gefunden. Daß er im vorigen Jahrhundert noch weiter nach Westen vorgefommen ift, erleidet feinen Zweifel. Bechstein, Naturgesch. Deutschl. I., p. 842, giebt ihn in Pommern, in Medlenburg, in ber Mark Brandenburg an und erwähnt, daß er noch zu Ende bes vorigen Jahrhunderts einzeln an der Leine bei Göttingen vorgekommen sei und dort ben Namen Steinhund geführt habe. Dag er auch ben Dromling, bie Sumpf= niederungen ber Aller, bewohnt habe, geht baraus hervor, daß er im vorigen Jahrhundert regelmäßig in den Jagdregistern der Grafen Schulenburg = Wolfs= burg aufgeführt wird. Man mußte ihn allmählich in allen biefen Gegenden für ausgestorben ansehen, ba in biesem Jahrhundert fein einziger Fall von feinem Vorkommen in Mittelbeutschland bekannt geworden war. Es steht jedoch fest, bag ber Norz einzeln auch jest noch bis zum harz und in Solstein vorfommt, obwohl für gewöhnlich nur bie Jager und Belghandler Runde von feinem Borkommen erhalten. Go ift unter anderen mit Bestimmtheit im Winter

1000

1852 ein Rörz am Barg in ber Graffchaft Stolberg gefangen worben. Daß er jedoch nur fehr felten bort vorgekommen fein fann, geht baraus herver, baß biefer Fall auch unter ben Jägern Aufsehen erregt hat. Im Solfteinischen, an ben Seen von Gutin, muß er jedoch nicht fo gang felten verfommen, ba mir von zuverläffigen bortigen Jägern, bie bas Thier gang genau fannten und sehr wohl zu unterscheiren wußten, versichert worden ift, daß sie ihn selber bort gefangen hatten, und bag er, wenn auch nicht häufig, boch ziemlich regel= mäßig in jedem Winter gefangen werbe. Aus ben Alpen ift ber Norg nicht mit Sicherheit befannt. Tichubi, Thierleben ber Alpenwelt S. 139, erwähnt

gang unbestimmt, bag er am Brienzersce gefunden worden fei.

Dag ber Morg in ber alten Welt seine Oftgrenze am Ural erreicht, und in Sibirien gang fehlt, mahrend er in Nordamerifa, in Canada und ben nordlichen Freistaaten wieder haufig vorkommt, fieht Pallas barin begrundet, bag er in Sibirien nicht hinreichend Nahrung findet, indem er fich vorzugeweise von Arebsen nahrt, bie bert gar nicht vorhanden find. Dag er am liebsten ben Rrebsen nachstellt, wird überall anerkannt; boch nährt er fich auch von Froschen, Fischen und Mollusten, Wafferinsecten, Waffervogeln, Wafferratten und anderen fleinen Thieren. Er halt fich am liebsten an ben Ufern von Fluffen und Geen auf, an benen er fich Erdhöhlen ausgrabt, in welchen er fein Lager errichtet. Die Paarung findet gegen Ente bes Winters Statt. Gegen Ente Dai ober ju Anfang Juni hat bas Weibchen brei bis feche, felten mehr, Junge, bie im folgenden Frühjahr völlig ausgewachsen find.

19. Gattung.

Lutra Raj.

Fig. 126.



Lutra vulgaris, 2/3 nat. Gr.

Der Schädel ist ziemlich kurz und fehr flach, das hinterhaupt ungewöhnlich fart und breit entwickelt, das Schädelprofil fast geradlinig, die Rase vorn kaum merklich abschüssig, die Stirn nur wenig niedriger als der Scheitel. Die Berengung der Stirnbeine hinter dem seitlichen Jochfortsate des Stirnbeins ift ungewöhnlich schlant, befonders bei alten Thieren, und liegt vor der Mitte des Schadels. Im Oberkiefer ift der erfte Borderzahn weit ftarter ale die übrigen, im Unterfiefer der erfte nur wenig ftarter ale ber zweite. Der zweite Borderzahn im Unterfiefer tritt aus der Bahnreihe auffallend jurud. In beiden Riefern fteben jederseits drei Ludenzähne vor



an der Schneide und mehr noch an der Bafis aus der Zahnreihe heraus rudwarts eingefügt. Die nach hinten bin an Größe gunehmenden Ludengahne sind einsvißig bis auf den dritten im Unterkiefer, an deffen hinterer Rante eine zweite, niedrigere Spipe schwach angedeutet ift. Der erste Luckengabn im Oberfiefer ift febr flein, auf der Innenseite des Edjahns eingefügt und von außen nicht fichtbar; ber britte ift nur wenig niedriger als ber Der erfte untere Lückenzahn ift nur wenig schwächer als ber zweite; und der dritte ebenfo boch als der untere Reißzahn. Der obere Reißzahn ift nach innen vor den hoben Spigen, der untere hinter den hoben Spigen fart erweitert und stumpfhökerig. Der obere Reißzahn ift vorn am Inenrande überall conver abgerundet, nirgend eingebuchtet. Der obere Hökerzahn ist im Querschnitt ebenso stark als der Reißzahn, vierseitig, rhombisch, etwas schräg gestellt, so daß am Borderrande die stumpfe innere Ece weiter gurudtritt als die fpige außere. Der untere Soferzahn ift weit schwächer, erreicht im Querschnitt nicht gang die Dicke und nur etwa ein Drittel der Länge des Reißzahns. Der Schädel ift im Umriß eirund, an ber Rase start verschmalert, jedoch vor dem Jochbogen noch fast dreimal so breit, als der Durchmeffer an der größten Berengung der Stirnbeine beträgt. Der Scheitel ift flach und ber hintertheil des Schadels fehr erweitert, bei alten Thieren fast sechemal fo breit als an der größten Berengung der Der Ropf ift langlichrund, vorn verschmalert, die Schnauge abgerundet. Un der Rasenspite über dem behaarten Lippenrande eine nachte, nepartig geriffene und flachwarzige Rasenhaut, an deren Seiten die langlichen, bogigen Rasenlöcher fich öffnen. Die Form Dieses nachten Rasenfeldes ift charafteristisch und unterscheidet die europäische Art von den anderen Gattungsvermandten. Das nactte Nafenfeld ift etwas breiter als lang und nach vorn und hinten in drei in die Behaarung hinein vorspringende Spigen ausgezogen; die vordere, nach der Lippe vorspringende Mittelspige ift etwas furger und stumpfer gerundet als die entsprechende bintere, nach ber Stirn bin vorspringende; die beiden vorderen Seitenspigen laufen fchrag nach außen vor dem Vorderrande der Rasenlöcher bin; die beiden hinteren Seitenspißen verlaufen lange dem oberen oder inneren Rande der langlichen Nafenlöcher hin geradeaus in der Richtung auf die Augen zu. Der Körper ift langgestreckt und etwas flach. Der Schwang nach der Spipe ftart verschmälert, flach und nach ber Spige bin auffallend furzhaarig. Die Beine find febr kurg. Die funfzehigen Suge treten mit der gangen, durchaus nachten Sohle auf. Die Sohlen- und Zehenballen find in derfelben Bahl vorhanden, und die Behen in ähnlichem Berhaltniß ausgebildet, wie bei den übrigen marderahnlichen Thieren. Unter dem Ragelgliede einer jeden Bebe ift ein ftarter Bebenballen, an der Bafis von je zwei Beben ein ftarter Coblenballen, und außerdem auf der Bafis der Bordersohle noch ein ftarkerer

Sohlenballen entwickelt; alle diese Ballen sind unregelmäßig concentrisch gestissen und flachwarzig, und die Sohlenballen, besonders an den Hinterfüßen, wenig gesondert. Die stark entwickelten, zu Schwimmhäuten umgebildeten Bindehäute zwischen den Zehen erstrecken sich bis an die Mitte der Zehensballen, bis unter die Basis der Krallen, und sind unten ganz nackt, oben schwach behaart und nur am Nande nackt. Bon den Zehen ist der Daumen an allen Füßen am kürzesten, der zweite Finger etwas größer als der fünste und der dritte und vierte ziemlich von gleicher Länge und am längsten.



Der Körper ist dicht und kurz anliegend behaart. Das Wollhaar ist sehr sein, im Grunde licht braungrau, an der Spiße dunkler braun. Das dunkelsbraune Oberhaar derbe und etwas starr, glänzend und dicht, am längsten auf dem Hinterkörper, weit kürzer auf dem Kopfe und in der Endhälfte des Schwanzes, am kürzesten und derbsten um die Lippe, auf den Füßen und den Ohrrändern. Die Bartborsten und die langen Borsten hinter den Mundwinkeln sind sehr stark und starr, die oberen dunkelbraun, die unteren weißlich. Der Pelz ist oben gleichmäßig und glänzend dunkelbraun, auf der Unterseite etwas heller, am hellsarbigsten, oft weißlich graubraun unter dem Halse und an den Kopfseiten. Einzelne unregelmäßige, rein weiße oder weißliche Fleckchen am Kinn und zwischen den Unterkieferästen. Ein heller, verwaschen weißlicher Fleck über der Mitte der Oberlippe. Der im Pelz versteckte Ohrrand lichtbraun behaart. Die jüngeren Thiere haben eine mehr graubraune Färbung.

| -          |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |
|------------|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------|
| Totallänge |     | • |     |     |   |   |   | • | • |   |   |   |     | 44" |      |
| Rörperlän  | ge  | • |     | •   |   |   |   |   | • |   |   |   |     | 29" |      |
| Ropflänge  |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   | • |   | •   | 514 |      |
| Schwanzla  |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 15" | -    |
| Dhrlänge   |     | • |     |     |   |   |   |   | • |   |   |   |     |     | 6    |
| 3wischen & |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 1"  | 9    |
| 3mifden &  | 40  |   |     |     |   |   | - |   | - |   |   | • | • . | 1"  | 8    |
| Augenspali | te  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   | • |     |     | 5"   |
| Oberarm    |     |   |     | •   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 3"  | 2"   |
| Unterarm   | ٠   |   |     | •   | • |   |   |   |   | • | • |   | ٠   | 3"  | 4"   |
| Borberfuß  | mil | 2 | Nag | el  |   |   |   | • | • |   |   |   |     | 2"  | 10"  |
| Schenfel   |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 3"  | 5′′′ |
| Schienbein | 1   | • |     |     |   | • | • |   |   |   |   | • |     | 4"  | _    |
| Sinterfuß  | mit | D | läg | cln |   |   |   |   |   |   | • |   |     | 4"  | 5"   |
| -          |     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |      |

Schon Aristoteles erwähnt die Fischotter unter dem Namen Enydris, Hist. anim. I. c. 2 8. Albert us Magnus beschreibt sie, de anim. lib. XXII. sol. 181, unter dem Namen Luter oder Luther, Gesner, Quadr. p. 775, unter dem Namen Lutra. Mit demselben Namen führt Linné sie in seiner Gattung Mustela auf. Alle Bersuche, unsere europäische Art zu zerssplittern, sind mißglückt. Daß die Lutra Roensis von Dgilby, an der irlänzdischen Seeküste gefangen, nur eine junge Fischotter sein könne, schien schon aus der ungenügenden Beschreibung in den Proceedings hervorzugehen; die englischen Zoologen haben sich nachträglich auch davon überzeugt. Ebenso hat die an der dänischen Küste von Melchior aus der Ferne gesehene Fischotter, sür die der Name Lutra nudipes vorgeschlagen worden ist, weil sie vielleicht nachte Füße gehabt haben könnte, unserer Fischotter die Alleinherrschaft in Europa ernstlich noch nicht streitig gemacht.

Ueber die nordamerikanischen Fischotter, Lutra canadensis Fr. Cuv., und ihre Trennung von der europäischen, ist man lange zweiselhaft gewesen; beide Thiere haben aber eine so constant abweichende Nasenbildung, daß man ihre Artverschiedenheit nicht bestreiten kann.

Die Fischotter bewohnt ben größten Theil von Europa und von Nordund Mittelasten. In die Polargegenden scheint sie nicht weit vorzudringen, obwohl fie von Sog ftrom noch aus Lappland aufgeführt wird. In Sibirien geht sie bis in die Rahe des Polarfreises hinauf, indem sie noch bei Beresowst und Tobolof gefunden wird. Im Suden von Europa wird fie noch in Italien und Griechenland gefunden, wo fie ihre Subgrenze erreicht. Die südlichsten Fundorte in Afien, an benen fie mit Bestimmtheit nachgewiesen ift, find Berfien und Mesopotamien. Db sie unter ben vielen, ungenügend begründeten Fisch= ottern enthalten ift, bie Sobgson von bem Subabhange bes himalaya angiebt, ift nicht ausgemacht. Die japanische Fischotter stimmt mit ber europäifchen vollständig überein. Dan fennt die Fischotter ziemlich aus allen zwischen ben eben erwähnten Grenzen gelegenen ganbern, aus gang Mitteleuropa, Großbritannien, Standinavien, aus Rugland bis zum Raufasus, wo sie noch gemein ift, aus Borberafien, ben affatischen Steppen, Gubfibirien, aus bem Altai, aus Daurien und ber Mongolei. In Deutschland und ben anliegenben Ländern fehlt sie nirgend. Sie bewohnt sowohl bas Gebirge wie die Ebene, und fommt an den forellenreichen Bachen und Fluffen der Alpen bis zur oberen Wald= ober Tannenregion, langs ber Neuß bis in's Ursernthal, in Tyrol bis in's Detithal hinauf vor.

Die Fischetter halt sich überall an den Ufern von sischreichen Seen, Teichen und Flüssen, am liebsten aber an fließendem Wasser auf. Sie bewohnt natürsliche oder selbstgegrabene Uferhöhlen und alte Fuchsgebäude, selten auch hohle Baumstämme in der Nähe des Wassers. Sie taucht und schwimmt mit seltener Gewandtheit, bewegt sich aber auf sester Erde ziemlich undeholsen, wenn auch nicht gerade langsam. Das dicht anliegende, glänzende Haar wird beim Tauchen nicht naß. Sie führt meist ein nächtliches Leben, und geht auch vorzugsweise in der Nacht auf Raub aus. Doch sieht man sie, obgleich sie ungemein scheu ist, in warmen Tagen sich ruhig sonnen, oder in kalten Wintern an größeren Flüssen, wie ohne Furcht, an offenen Stellen auf dem Eise sigen; sie entsernt sich aber dabei nie weit von ihren sicheren Zusluchtsorten. Fische und Krebse zieht sie aller anderen Nahrung vor; greift aber in der Noth auch zu Fröschen, verschmäht sogar Säugethiere und Wasservögel und die Eier derselben nicht.

Robben. 241

In Fischteichen richtet sie großen Schaben an, und besonders dadurch, daß sie mehr mordet als verzehrt. Ihren Raub im tiesen Wasser, Fische, Enten und Gänse, greist sie tauchend von unten an. Im seichten Wasser jagt sie die Fische in einen Winkel, aus dem sie nicht herauskönnen. Die größeren Fische werden von ihr auf dem Trocknen verzehrt, und Eingeweide und Knochen unversehrt zurückgelassen; kleinere Fische werden wohl auch im Schwimmen übergeschluckt. Die Fischottern zeichnen sich durch ein sehr scharfes Gehör und ungemein scharfen Geruch aus. Wo große Fischteiche abgelassen werden, sinden sie sich, offenbar durch den Geruch veranlaßt, oft gegen die Nichtung des Windes aus meilensweiter Entsernung ein. Im Winter benutzen sie offene Eislöcher, oder Eisslücken an den Ufern, um zu den Fischen zu gelangen.

Die Fortpflanzung der Fischotter scheint nicht ganz an eine bestimmte Jahreszeit gebunden. Es ist sicher, daß häusig die jungen Fischottern mitten im Winter die zu Ende des Winters zur Welt kommen; doch will man auch die in den Sommer hinein junge Fischottern gefunden haben. Die jungen Thiere, zwei die vier an der Zahl, sind anfangs blind, und lassen sich, wenn sie jung eingefangen sind, zähmen und zum Fischfang abrichten. An Gelehrigsteit, Gehorsam und Anhänglichkeit an ihren Herrn sind sie nur mit dem Hunde zu vergleichen. In der Gefangenschaft gewöhnen sie sich fast an jede Kost, die

auf ben Tifch fommt.

Das Fleisch ber Fischotter ist wohlschmeckend, und zählt mit zu ben katholischen Fastenspeisen. Der Balg ist zu allen Jahreszeiten zu benußen, und
liesert im Winter ein werthvolles Belzwerk. Es wird ihr daher von Jägern
und Fischern sehr nachgestellt. Die Jagd im Sommer ist gewöhnlich nicht sehr
ergiebig, da die Fischotter sich schwer beschleichen läßt. Plößlich überrascht, stürzt
sie sich in's Wasser und kommt, da sie es, ohne Luft zu schöpfen, nicht lange unter
Wasser abhalten kann, erst in einiger Entsernung und bloß mit der Sviße der
Nase wieder zum Borschein. Im Winter sind die Fischottern an offenen Stellen
im Sise, wo sie in's Wasser steigen, mit Borsicht auf dem Anstande zu schießen.
Auch fängt man sie im Sommer in Tellereisen, die an ihren Aussteigepläßen unter
Wasser angebracht werden. Aus Fallen auf dem Trocknen beißen sie sich los,
wenn sie nur mit einem Fuße sessischen; man richtet es deshalb am sichersten so
ein, daß die beschwerte Falle mit der gesangenen Fischotter in's Wasser stürzen
muß, wobei das Thier ertrinst, ehe es sich losgebissen hat.

## IV. Ordnung. Robben. Pinnipedia.

Die Robben, Ruderfüßer oder Sechunde, find von einförmigem, unter fich in den allgemeinen Berhältnissen sehr übereinstimmendem Körverbau. Um nächsten stehen fie in der Gesammtkörperbildung den Raubthieren, die in der Kischotter, und noch entschiedener in der Secotter, Enydris marina Steller., fich der typischen Gestalt der Seehunde nähern. Auch im Gebiß find Annäherungen an die Raubthiere vorhanden. Sie befiten alle drei Die oberen Bordergabne, abnlich in Gestalt den Raubthiervordergahnen, find kegelförmig und mit den Spigen rudwarts gekrummt; ihre Bahl wechselt von 6 bis 2. Die unteren Vordergahne, ebenfalls kegelförmig, find in der Mitte durch eine Lucke getrennt; sie wechseln zwischen 4 und 2. Die Eckzahnbildung ift gang die der Raubthiere. Die Backengabne find unter sich von übereinstimmender Form, so daß der Gegensat eines Reiß= zahns zu Lücken- und Hökerzähnen nicht hervortritt. Sie haben alle die Gestalt der Lückenzähne, und weichen auch in der Größe wenig unter einander ab; nur der erfte und lette erreicht gewöhnlich die Starte der übrigen nicht. Der Schädel andert seine Form nach dem Alter des Thiers auffallend ab; im Allgemeinen ist bei jungen Thieren der Hinterkopf verhältnißmäßig stärker als der Vorderkopf entwickelt. Scharfe Anochenkamme am hinterhaupt oder am Scheitel entwickeln fich, wie bei allen Sangethieren, erft im Alter mit dem allmählichen fraftigen Gebrauch der Muskeln. Der Rörper ift langge= ftredt, fast spindelförmig, etwas flach, nach hinten ftarter verschmalert. Beine find fehr furz; nur zum Schwimmen eingerichtet, vermögen fie den Körper nicht zu tragen, und find auf dem Trocknen nur zum Fortschieben oder Fortziehen deffelben dienlich. Die Sinterfüße find nach hinten gerichtet, die Borderfüße feitwarts nach außen, alle fünfzehig, die Beben durch eine gemeinsame, über die Beben hinaus verlängerte Schwimmhaut verbunden, und

die äußeren Zehen am längsten. Der Körper ist mit einem kurzen frausen Wollhaar und einem derben, flachgedrückten, dem Körper dicht anliegenden Oberhaar bedeckt.

Die Robben find Seethiere. Einige wenige fommen auch in größeren Landseen, wie im kaspischen Meere, im Baikal und im Ladogasee vor, oder steigen stellenweise in die Fluffe binauf. Doch findet man sie nirgend in Bemäffern, die nicht augenblicklich noch, oder für frühere Zeiten boch mit Bahrscheinlichkeit, auf einen Zusammenhang mit dem allgemeinen Beltmeere hinwiesen. Sie verlassen ihr heimathliches Element nur auf furze Zeit, um fich auf dem Trocknen zu sonnen, oder ihre Jungen zur Welt zu bringen und zu fäugen. Die Seehunde fommen in allen Meeren der Erde vor; doch ift die Bahl der Arten nicht groß. Fast alle haben einen ziemlich ausgedehnten Berbreitungebegirk, über den hinaus die einzelnen Individuen, besonders in der Jugend, nicht felten bedeutende Wanderungen oder Irrfahrten Doch findet zwischen den Arten der nördlichen und der füdlichen Salbfugel eine ftrenge Grenze Statt. Alle Arten der nordeuropäischen Ruften kommen bis zum Gismeere hinauf vor, und auch die meiften der für gewöhnlich auf die Polarmeere beschränften Arten find einzeln in südlichen Breiten gefunden worden.

Sie leben paarweise oder in Familien und gesellig in zahlreichen Fasmilien zusammen und zeigen eine große Anhänglichkeit unter einander. Man kann sie leicht zähmen und abrichten, und sie tragen dann ihre Anhänglichsteit auf ihren Wärter über. Außer den Hunden giebt es keine Thiere, die sich dem Menschen so vollkommen auschließen, wie die Robben. In den Poslarländern benutt man das Fell, den Thran und das Fleisch der Sechunde, und für den Grönländer sind sie, wie für die Lappen die Rennthiere, die Hauptbedingung der Existenz.

## 20. Gattung.

## Pelagius Fr. Cuv.

Der Schädel ist im Umriß breit eiförmig; der Unterkiefer hinter der Mitte winkelig in die Höhe gebogen. Im Obers und Unterkiefer vier stumpse kegelförmige Borderzähne, die äußeren am stärksten, alle hinten mit stusig vorspringendem Zahnrande, und etwas rückwärts gebogener Spiße; die mittleren im Unterkiefer mit der Basis aus der Zahnreihe zurückgerückt. Sehr starke, weit vorstehende Ectzähne. In jedem Riefer jederseits sünf durchsschnittlich zweiwurzelige Backenzähne von unter sich ziemlich übereinstimmens der Gestalt, mit nach innen stusig vorspringender Zahnkrone, auf der sich

eine zusammengedrückt kegelförmige, faltige Spiße und vor und hinter derfelben ein kleiner Göker erhebt. Die Zahnformel ift demnach:

$$\frac{5}{5} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{4}{2 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{5}{5} = 32 \, \text{Bahne.}$$



· Pelagius Monachus, 1/6 nat. Gr.

Die einander ziemlich parallellaufenden Rasenlöcher sind nach oben geöffnet. Die Krallen an den Zehen sind schwach, an den Hinterfüßen meist abgenutt.

Die Gattung hat nur eine einzige Art im Mittelmeer.

### Der Geemönd.

## Pelagius Monachus.

Phoca Monachus Herm. Beschäft. d. Berl. Nat. Fr. IV. p. 59. Phoca bicolor Shaw. Gen. Zool, I. 2. p. 254. Phoca albiventer Bodd. Elench. p. 170. Phoca vitulina Wolf. Abbild. I. p. 18. tab. 4 Pelagius Monachus Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 550.

Gebiß 32 Zähne. Die stumpf kegelförmigen, mit den Spigen etwas rückwärts gebogenen vier oberen Vorderzähne stehen in kleinen Entsernungen von einander, die vier unteren fast cylindrischen dichter zusammen; bei allen springt der Kronrand hinten nach der Vasis stufig vor; von den oberen sind die äußeren den Eckzähnen ähnlich, und doppelt so lang als die mittleren, von den unteren die mittleren an der Basis weiter rückwärts eingefügt. Die Eckzähne, doppelt so lang als die langen oberen Vorderzähne, sind verhälts nißmäßig stärker als bei den anderen Sechundarten. Die sunf zweiwurzeligen Vackenzähne jederseits in jedem Kiefer sind im Querschnitt länglichzoval, und in kleinen Abständen von einander etwas schräg im Kiefer einges

5.000

fügt, die entsprechenden Zähne beiderseits mit den Borderrändern einander genähert, mit den Hinterrändern auseinander tretend; aus dem breit nach innen stusig vorspringenden Kronrande erhebt sich eine kegelförmig verschmäslerte, sehr zusammengedrückte, zweikantige, runzelig faltige Spiße, an deren Basis vorn und hinten in der Regel noch ein kleiner spißer Höker angedeusdet ist; der dritte und vierte Zahn ist der stärkste, der erste der kleinste. Der Schädel ist im Umriß breit eiförmig, der Borderkopf von ungefähr gleicher Höhe mit dem Scheitel, vorn vor den Nasenbeinen schräg absallend, zwischen den Augenhöhlen ungefähr so breit wie die nach vorn erweiterte Schnauze.

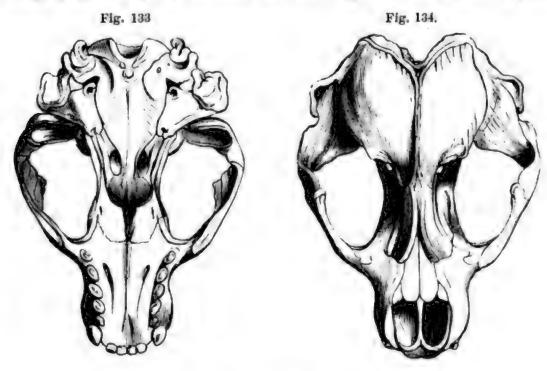

1/6 nat. Gr.

Dben vor dem Augenhöhlenrande ein deutlich hervortretender Sofer. Gaumen hinten winkelig einspringend. Die Unterfieferafte find hinter ber Mitte winkelig, fast knieformig, in die Sobe gebogen. Der Rumpf ift langgestreckt, ziemlich gleichmäßig nach Sals und Ropf bin verschmälert. Schnauze flach, nach vorn etwas verschmälert und abgerundet. Die einander gleichlaufenden Rasenlöcher oben auf der Schnauze geöffnet, und durch eine lange, schmale, bis auf die Oberlippe berablaufende Langefurche Die Schnauzenspite bis an den Rand der Rasenlöcher begetrennt. haart. Seche Reihen flacher, gleichmäßig verlaufender Bartborften. Die Borderfuße vorn erweitert; der erfte Finger am langsten, der zweite und britte wenig, der vierte und funfte ftarter verfürzt; die Beben mit turgen Nägeln. Die hinterfüße nach der Spite ebenfalls erweitert, am Ende bogig ausgeschnitten, die äußeren Beben am längsten; fammtliche Beben ohne Ragel. Der kurze Schwanz kegelförmig verschmälert und flach gedrückt. Das flache Saar furz, glanzend und dicht anliegend. Der Körper dunkelbraun, nach unten mit zahlreichen undeutlichen und unregelmäßigen, blaßgelblichen Fleckhen. Unter dem hinterleibe ein trapezförmiges, gelblichweißes Feld, dessen Seitenwinkel vorn an den Weichen höher hinauftreten. Er erreicht eine Länge von ungefähr 12 Fuß, kommt jedoch gewöhnlich nur 8 bis 9 Kuß lang vor.

Der Seemond bewohnt bas mittellanbifche und ichwarze Deer und ift bis jest ausschließlich an ben Bestaben ber alten Gulturlanber ber Menschheit vorgefommen. Obwohl auch im schwarzen Meere, wie im faspischen, bie Phoca caspica Nilss. vorfommt, und ber gemeine Seehund, Phoca vitulina L., fich juweilen in's Mittelmeer verirrt; fo fcheint ber Seemond boch ber einzige aus ber Familie biefer harmlofen Wafferbewohner zu fein, ber von feiner heimath aus Befannt= schaft mit ben Schriftstellern bes Alterthums angefnupft hat. Der vitulus marinus bes Plinius Hist. nat. VIII. c. 31, soweit fich ber Rame auf Anschauung eines frei vorgekommenen Thieres bezieht, fann wohl nicht gut anders gebeutet werben, und es scheint auch, bag bie Phoca bes Aristoteles, Hist. anim. I. c. 2. 12, vieselbe Deutung zulaffe. Der Seemonch fommt nirgends haufig vor; am meiften hat man ihn aber im abriatifchen Meere, befonbere an beffen felfiger, fo mannigfach gerriffener Oftfufte bis in bie Umgebung von Trieft, und in ben griechischen Meeren beobachtet. Er ift leicht zu gahmen und schließt fich mit Anhänglichkeit an ben Denfchen an. Man hat viele Beispiele von völlig gegahmten und wie die Sunde abgerichteten Seemonchen, die Runftreifen burch verschiedene Lander Europas gemacht haben. Sie lernen ihren Führer und Warter kennen, und beweisen fich gang gartlich gegen benfelben, horen auf einen bestimmten Namen, gehorchen aufe Wort, und verlieren jede Erinnerung an ihre frühere Unabhängigkeit. An einem folden auf feiner Weltfahrt im Berbft 1778 Straßburg berührenden Seemond hat Bermann zuerft die Art richtig erkannt und beobachtet. Auch biefer ift vollständig gegabmt gewesen, hat auf bestimmte Beiden gesprechen, b. h. gewiffe Tone von fich gegeben, bie Sand gereicht, fich gewälzt u. bgl., und es in ber Ordnung gefunden, bag Bermann ihn in feinem Raften untersucht und mit ben angelegten Pergamentstreifen gemeffen hat.

# 21. Gattung.

#### Phoca L.

Der Schädel ist im Umrif eirund, vorn verschmälert. Im Oberkiefer seche, im Unterkiefer vier kegelförmig zugespitzte, etwas zurückgebogene Zähne, die äußeren am stärksten, die mittleren im Unterkiefer an der Basis aus der Zahnreihe heraus zurückgestellt und durch eine Lücke getrennt. Die acht stark vortretenden Eckzähne weit stärker als die Borderzähne. In jedem Riefer jederseits fünf unter sich ziemlich übereinstimmende, mit Ausnahme der

ersten zweiwurzelige Backenzähne mit 3 bis 5 Spigen auf der Längeschneide. Die Zahnformel ist demnach:

$$\frac{5}{5} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{2 \cdot 2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{5}{5} = 34$$
 Zähne.

Die halbmondförmig gebogenen, nach hinten auseinander tretenden Rasenlöcher öffnen sich nach oben. Starke Arallen an den Zehen.



Phoca vitulina, 2/7 nat. Gr.

Die Arten dieser Gattung gehören der nördlichen Halbkugel an. Züge derselben kommen regelmäßig zwischen den nördlichen Küsten Europas und dem Polarmeere vor; andere verirren sich nur einzeln aus ihrer polaren Seismath bis zu den nördlichen Küsten Europas.

In den nordeuropäischen Meeren kommen vier Arten vor, von denen nur drei an den Ruften Mitteleuropas gefunden worden find.

- 1. Phoca vitulina. Die Backenzähne find schief, von der Richtung der Zahnreihen und des Kiefers abweichend, im Kiefer eingefügt. Die Zwischenstiefer erreichen die Nasenbeine nicht; die Nasenbeine stehen vorn über die Oberstieferbeine um ihre eigene Breite frei vor. Das Oberkieferbein hat am vorderen Augenhöhlenrande keinen Höfer. Der Gaumen hinten einspringend spiswinkelig begrenzt. Der Unterkiefer erreicht seine größte Breite unter dem dritten Backenzahn. An den Borderfüßen der erste Finger am längsten. Oben schwärzlich, nach den Seiten hell gesteckt; unten weiß. Meistens 4 bis 6 Fuß lang.
- 2. Phoca soetida. Die Backenzähne sind in der Richtung des Kiesers eingefügt. Die Zwischenkieser legen sich vorn an die Nasenbeine an; die Nassenbeine stehen kaum merklich über die Zwischenkieser vorn frei vor. Der Oberstieser hat am vorderen Augenhöhlenrande einen schwachen Höfer. Der Gaumen hinten einspringend swigwinkelig begrenzt. Der Unterkieser erreicht seine größte Breite unter dem ersten Backenzahn. An den Borderfüßen der erste Finger am längsten. Oberseite schwärzlich, mit weißlichen Ringen; Unterseite weiß. Geswöhnlich gegen 3 bis 4 Fuß lang.
- 3. Phoca groenlandica. Die Backenzähne sind in der Richtung des Kiesfers eingefügt. Die Zwischenkiefer legen sich vorn an die Nasenbeine an; die Nasenbeine stehen vorn kaum merklich über die Zwischenkieser vor. Der Oberstiefer hat am vorderen Augenhöhlenrande einen ziemlich starten Höfer. Der Gaumen hinten flach doppeltbogig begrenzt. Der Unterkieser erreicht seine größte

Breite zwischen bem vierten und fünften Backenzahn. An ben Borderfüßen ber zweite Finger am längsten. Grau ober grauweiß mit schwarzen Flecken; im Alter an ben Seiten ein großer halbmonbformiger Fleck. Meist 4 bis 5 Fuß lang.

#### 1. Der Seehund.

#### Phoca vitulina.





47 nat. Gr.

Phoca vitulina L. S. XII. p. 56. n. 3.

Phoca canina Pall. Zoogr. I. p. 144. n. 44.

Phoca variegata Nilss. Scand. faun. I. p. 359.

Phoca littorea Thienem. Nat. Bemerk. p. 61. 3.

Phoca scopulicola Thienem. Nat. Bemerk p. 59. 2.

Calocephalus vitulinus Fr. Cuv. Dict des sc. nat. XXXIX. p. 544.

Gebiß 34 Zähne. Die sechs oberen kegelförmig verschmälerten, mit den stumpsen gerundeten Spigen ruckwärts gebogenen Borderzähne stehen in kleinen Abständen von einander, fast in gerader Linie, der äußere größte jederseits an der Basis nur wenig weiter ruckwärts eingefügt, die beiden mittleren, kleinsten, mit der Spige stärker nach hinten gerichtet; alle auf der hinteren Fläche nach außen und innen der Länge nach flach ausgehöhlt. Bon den vier unteren, ähnlich gestalteten, jedoch unregelmäßiger verschmälerten Borderzähnen sind die beiden kleinsten mittleren durch eine größere Lücke getrennt und weiter rückwärts eingefügt. Die ziemlich starken, ähnlich gestalteten, auf der Rückseite längsgesurchten Eckzähne stehen über die oberen Zähne weit vor. Bon den fünf vielspitigen, im Querschnitt länglich eirunden, in der Form sast übereinstimmenden Backenzähnen ist der erste einwurzelige kleiner, als die unter sich an Größe wenig verschiedenen folgenden zweiwurzeligen; nur der lette Backenzahn oben und unten steht mit der Längenrichtung in der Richtung des Kiesers, die übrigen sämmtlich schief, mit dem Borderrande nach innen,

mit dem hinterrande nach außen von der Rieferrichtung abweichend; auf der Mitte eines jeden Zahnes erhebt fich eine hohe Spige, hinter derfelben auf der Schneide zwei, und vor derfelben im Oberfiefer eine, im Unterfiefer ebenfalls zwei Spigen, die im Oberkiefer fast in gerader Linie, im Unterkiefer in einem nach innen hohlen Bogen vertheilt find und fich mit dem Alter mehrfach abschleifen; die unteren Backenzähne in der Regel fünfspigig, die oberen Der im Umriß eiformige Schabel vierspigig, der lette derselben dreispigig. ift nach vorn ftart verschmälert, und vom Scheitel an nach vorn allmählich, von dem Rasenbein an ftarter abfallend. Die Bwischenkieferbeine enden dicht vor den Rasenbeinen, ohne diese zu erreichen; die vorn eingebuchteten Nafenbeine fteben etwa um die größte Breite eines Nafenbeins, über 3", frei über das Oberkieferbein vor; die Stirnbeine treten spigwinkelig bis über Die Mitte der Rasenbeine nach vorn vor. Der Schadel zwischen den Augenhöhlen mäßig did und abgerundet. Der vordere Augenhöhlenrand erhebt fich an der Grenze des Stirn- und Oberkieferbeine ju einem schwachen, ftumpfen Bofer; am Oberfieferbeine feine Spur von Bofer. Der hintere Gaumen= rand ift ein in die Baumenflache einspringender Bintel. Die Unterfiefer find im hinteren Drittel ftumpfwinkelig in die Sohe gebogen, und verlaufen in der vorderen Salfte unten schwach bogig, oben fast geradlinig, fo daß die größte Rieferbreite unter den dritten Backenzahn fällt. Der Rumpf lang gestreckt, etwas flach, hinten allmählich, vorn rasch verschmälert. breitgerundete Schnauze schwach abgesett. Die Ohröffnung fehr flein, ohne außere Ohrmuschel. Seche Reihen ftark gewellter, abwechselnd erweiterter und verengter Bartborften, die vorderen fleineren schwärzlich, die hinteren größeren heller. Die halbmondförmigen, nach hinten auseinander tretenden Nasenlöcher nach oben geöffnet. Die Rasenscheide= wand nackt, mit einer bis auf die Oberlippe herablaufenden Langsfurche. Ein schmaler nackter Augenliedrand. Die kleinen plumpen Borderfüße schief nach außen gestellt; die erste Bebe am längsten; die Rrallen gusam= mengedrückt, etwas gebogen, vorn auf der Unterfeite ausgehöhlt, etwas über die Behen vorstehend. Die hinterfuße in der Mitte bogig ausgeschnitten, zweilappig, die außeren Beben, die erfte und funfte, am langsten; die Krallen fast gerade, nicht bis zur Behenspige reichend. Der schlante Schwanz etwas flach und verschmälert. Das flache Saar dicht anliegend, glanzend, am lang= sten auf dem Rumpfe, kurzer auf dem Ropfe, den Füßen und dem Schwanze, am fürzesten an den Lippen. Die Oberseite schwärzlich mit graugelblichen oder weißlichen Fleden und unregelmäßigen Ringen, an den Seiten blaffer; unten graugelblich mit wenigen dunkeln Tleden; die Farbung und Fledung mannigfach abandernd; die dichtere Fledengrenze verläuft lange ben Beichen, über die Borderbeine und Ohrgegend jum Auge. Gin hellfarbiger, ungeflectter Ring um jedes Auge. Erreicht die Lange von 4 bis 6 Jug.

Der Sechund gehört ben nördlichen Meeren zwischen Europa und Nordsamerika an; man hat ihn von den Polargegenden an bis zu den Breiten von Sudseuropa gefunden. Er kommt an den Küsten Grönlands, Islands, Skandinasviens, Norddeutschlands, der britischen Königreiche und Frankreichs häusig vor, und ist auch noch einzeln an der Küste Spaniens und im mittelländischen Meere gesehen worden. In Nordamerika geht er südlich bis zu den Bereinigten Staaten hinunter. An den norddeutschen Küsten, sowohl in der Ostsee als in der Nordsee, ist er die am häusigsten vorkommende Art.

Nichts beutet barauf hin, bas er in seinem ursprünglichen Zustande ben Schriftstellern des Alterthums befannt gewesen sei. Aus den allgemeinen Ansgaben von Aelian, de nat, anim. IV. c. 56, und Plinius, Hist. nat. IX. c. 15, über gezähmte Seehunde, ist nicht bestimmt zu ersehen, welche Arten den Alten im Zustande der Zähmung befannt geworden sind. Bestimmt sinden wir ihn gegen das Ende des Nittelalters von Gesner, Aquat. p. 822, und Aldro Bandi, Pisc. p. 722, unter dem Namen Phoca s. vitulus maris oceani aufgesührt und abgebildet.

Die Seehunde nahren sich meistens von Fischen. Ueber die Zeit der Paarung ist man nicht ganz sicher. Im Frühjahre bringen die Weibchen meist ein Junges, selten zwei, zur Welt. Die Familien zeigen eine große Anhängslichkeit unter einander. Man hat die Jungen oft todt in der Nähe des gefangenen Weibchens, oder an der Stelle, wo es gefangen worden, gefunden. An den nordzbeutschen Küsten sinden sie sich am häusigsten im Herbst und Winter ein.

Sie find leicht gahmbar und gewohnen fich, wie ber Sund, mit einer unverwüstlichen Anhänglichfeit an ihren herrn ober Barter. Gie boren auf einen bestimmten Namen, und folgen dem Rufe, zeigen unverkennbare Freude bei ber Anfunft ihres herrn, verhehlen ihre Bartlichfeit nicht, fpielen fcherzend mit Menschen ober kleinen hunden, und laffen fich zu mancherlei Runften leicht abrichten, geben g. B. Concerte, indem fie auf Befehl mit einem allgemeinen Griff burch bie Saiten fahren. Fr. Cuvier fah einen Sechund, ber fich in bie Sobe richten, mit ben Borberpfoten einen Stock faffen und Schilbmache fteben fonnte. Nach bem British Naturalist hatte fich ein Seehund an einige Solbaten auf einer Infel im Firth of Forth bei Gbinburgh fo gewöhnt, bag er mit ihnen fpielte, wie ein Bund, fie icherzhaft nedte, indem er ihnen Sausgerathe entwandte, fich verfolgt bamit in's Meer flüchtete, und nach einiger Beit Alles wieder brachte, für fie Fische aus bem Baffer holte, fie schwimment neben bem Boote nach Leith begleitete, auch in's Boot stieg und bis zu ihrer Rückfehr Wache hielt, wenn fie an's Land gegangen waren. In ben Wild sports of the West ift ein tragischer Bericht von machtiger Anhänglichkeit eines gezähmten Seehundes, ber vier Jahre lang im Sause seines herrn in ber Glew : Ban in Irland lebte, mit ben Rinbern fpielte, und feinem Berrn folgte wie ein Bund, täglich aus bem Meere einen guten Fifch fur bie Ruche holte, gang im Saufe eingeburgert war und gulett gewaltsam versteßen wurde. Gine vermeintliche Bere rieth bem Besiger, bas treue Thier, beffen Anwesenheit ein Biehfeuche verurfacht haben follte, wegzuschaffen. Der Verfehmte wurde in ein Boot gefest und jenseits ber Glarf : Infel in's Waffer geworfen, lag aber am folgenden Morgen wieder an feinem Plate am Ofen. Er wurde nun einem Fifcher übergeben, ber ihn in ber Entfernung von mehreren Stunden in's Dleer werfen follte; erft am folgenden Abend war ber Berftogene wieder gurud, fragte an ber hausthur und fiel, nachbem er unverkennbar feine Freude bes Wiebersehens ausgebrückt, mube von ber schweren Reise, am Feuer in tiesen Schlaf. Nun rieth die Here, da es unheilbringend sei, einen Seehund zu tödten, ihm die Augen auszustechen und ihn in's Meer zu wersen. Auch dies geschah; doch bas franke Vieh wurde immer schlimmer. Acht Tage später hörte man in einer stürmischen Nacht vor dem Hause zwischen dem Heulen des Sturmes ein leises Winseln; Niemand wagte es, nachzusehen. Am anderen Morgen sag der arme Seehund todt vor der Thur; er war verhungert!

### 2. Die Ringelrobbe.

#### Phoca foetida.



Phoca foetida Fabric. Faun. Groenl. p. 13. n. 8. Phoca annellata Nills. Skand. Faun. I. p. 365. n. 56. Calocephalus discolor Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 545.

Gebiß 34 Bahne. Die Vorderzähne und Eckzähne in beiden Kiefern in gleicher Bahl und in ähnlicher Gestalt, wie bei der vorhergehenden Art; alle auf der Rückseite schwächer längsgefurcht, wie bei dieser. Bon den fünf vielspitzigen, in der Form ziemlich übereinstimmenden, im Querschnitt sast halbmondförmigen, nach außen sast geradlinig, nach innen bogig begrenzten Backenzähnen ist der erste, einwurzelige, der kleinste, von den solgenden zweiwurzeligen der fünste nur wenig schwächer als die drei mittleren; alle sind ziemlich genau mit der Längenrichtung in der Richtung des Kiefers gesstellt, der erste und letzte oben etwas schräg, mit dem Borderrande wenig nach innen, mit dem Hinterrande nach außen abweichend. Auf der Mitte eines seden Bahnes erhebt sich eine hohe Spitze, bei allen mittleren Bähnen hinter derselben zwei Spitzen, vor derselben im Unterkieser ebenfalls zwei

Spiken, im Oberkiefer nur eine Spige und am erften und letten vorn und binten nur eine Rebenspige; die mittleren unteren Backengabne in der Regel demnach fünfspigig, der erste und lette dreis oder vierspigig, im Oberkiefer die drei mittleren vierspißig, der erste und lette dreispigig. Doch ist die Bahl diefer Spigen nicht unbedingt beständig und die kleineren am Borderrande werden leicht abgerieben. Der im Umriß eiformige Schadel ift nach vorn fehr ftart verschmälert, und vom Scheitel an nach vorn allmählich, von den Nafenbeinen an ftarker abschüffig. Die Zwischenkieferbeine legen fich vorn an die Nasenbeine, bis zu einem Biertel der Lange der Rasenbeine an; die Stirnbeine treten nach vorn spigwinkelig bis etwa ein Drittel der Lange der Rasenbeine an den Rasenbeinen vor, ohne die Mitte derselben zu erreichen; die vorn eingebuchteten Rasenbeine fteben taum 1" über die 3wi= schenkieferbeine noch vorn frei vor. Der Schadel ift in der Mitte zwischen ben Augenhöhlen sehr schmal, nach hinten breiter und flach gerundet. Der vordere Augenhöhlenrand erhebt fich an der Grenze zwischen den Stirn= und Dberkieferbeinen nur fehr fcwach, kaum merklich; das Dberkieferbein hat am vorderen Augenhöhlenrande einen schwachen Sofer. Der hintere Gaumen= rand ift ein in die Gaumenflache einspringender spiger Winkel. Die Un= terkiefer find im hinteren Drittel ftumpfwinkelig in die Sohe gebogen und verlaufen unten schwach bogig, so daß die größte Rieferbreite unter den ersten Backenzahn fällt. Die außere Körpergestalt im Wesentlichen die der vorhergehenden Art; die Schnauze etwas schlanker, die Borderfüße breiter, der Schwanz etwas langer und ftarter verschmalert als bei diefer. erste Bebe der Borderfuße ift die langste. Die Oberseite ift schwärzlich, überall, besonders dicht nach den Seiten bin, mit langlichrunden, dunnen, weißlichen Ringen bezeichnet; Unterseite blaggraugelblich, mit entfernten un= deutlichen dunkleren Flecken; die Färbung und Ningelung mannigfach aban= dernd, bis zu fast gang braunschwarzer oder zu fast gang weißlicher Oberseite. Die Grenzlinie der Farben wie bei der vorigen Art. Die Augenkreise haben die dunkele Farbe der Kopfseiten. Die Art erreicht eine Länge von 3 bis 4 Fuß.

Die Ringelrobbe hat fast bieselbe Verbreitung wie ber gemeine Seeshund; sie kommt vom Polarmeere an bis zu ben nörblichen Küsten Mittelseuropas vor. Man kennt sie von den Küsten Grönlands, Islands, Skandinazviens, Nordbeutschlands und Irlands bis zum brittischen Canal. Die Grenzen ihrer Verbreitung sind nicht genau ermittelt. Ob die Phoea equestris Pall. aus dem ochopfischen Meere hierher gehört, ist aus der fragmentarischen Beschreibung nicht sicher zu ermitteln. Nilfsen vermuthet ihr Vorkommen im Baikalsee. Sie scheint in Charakter und Lebensweise nicht wesentlich von der vorigen Art abzuweichen. Erst in der zweiten Hälfte des verigen Jahrhunderts ist sie von dieser als Art unterschieden.

# 3. Der mondfledige Sechund. Phoca groenlandica.



1/3 nat. Gr.

Phoca groenlandica Fabr. Faun. groenl. p. 11. 7.

Phoca oceanica Lepechin. Acta Petrop. I. p. 259.

Phoca dorsata Pall. Zoogr. I. p. 112. n. 41.

Phoca lagura Cuv. Ossem. foss. V. 1. p. 206.

Phoca semilunaris Bodd. Elench. p. 170. n. 4.

Calocephalus groenlandicus Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 546.

Gebiß 34 Babne. Die Bordergabne und Eckgabne in beiden Riefern in gleicher Zahl und in ähnlicher Gestalt wie bei beiden vorhergehenden Arten; die unteren Bordergahne verhaltnigmäßig schwächer als bei diesen. Bon den fünf vielspitigen, in der Form unter fich ziemlich übereinstimmen= den, im Querschnitt länglich runden, von der Seite auffallend plattgedrückten Backenzähnen ift der erfte einwurzelige kleiner ale die folgenden zwei= wurzeligen; alle find ziemlich genau mit ihrer Langenrichtung in die Richtung des Riefers gestellt; der erfte etwas schräg, mit dem Borderrande wenig nach innen, mit dem Sinterrande nach außen abweichend; bei ganz alten Thieren werden die hinteren Unterfiesergabne von den umfassenden Oberkiefergabnen auffallend nach innen gedrängt; auf der Mitte eines jeden Zahns erhebt fich eine hohe Spike; an den Unterkiefergahnen hinter diefer hohen Spike zwei fleinere Spigen, vor derselben eine fleinere Spige, und von diefer gewöhnlich seitwärts nach innen noch eine gang kleine fünfte Spige, sämmtliche funf Spigen nach einem S-formigen Bogen vertheilt, der erfte Bahn gewöhn= lich dreispitgig; bei den Unterfiesergahnen hinter der hohen Spite eine deutliche kleinere, und eine zweite undeutliche am Rronrande, vor derfelben nur eine deutliche Spige, der Rand nur wenig vortretend. Der im Umriß lang= lich eiformige, vorn fehr ftart verschmälerte Schädel fenkt fich vom Scheitel

----

an nach vorn allmählich, von dem Nafenbein an nur wenig ftarfer. Amischenkieferbeine legen sich vorn an die Nasenbeine bis zu einem Drittel der Länge der Nasenbeine an; die Stirnbeine treten nach vorn spigwinkelig bis über ein Drittel der Lange der Nasenbeine vor, ohne die Mitte der Nasenbeine zu erreichen; die vorn eingebuchteten Nasenbeine stehen kaum 1" weit über die Zwischenkieferbeine nach vorn frei vor. Der Schadel ift zwiichen den Augenhöhlen mäßig ftart, in der Jugend flach, im Alter gerundet, nach hinten mit zweifachem Knochenkamm längs der vertieften Mitte. Der vordere Augenhöhlenrand erhebt fich an der Grenze zwischen den Stirn- und Oberkieferbeinen gar nicht, aber am Oberkieferbeine zu einem deutlichen stumpfen Sofer. Der Gaumen ift hinten in einem flachen doppelten Bogen quer abgegrenzt, in der Mittellinie schwach winkelig nach hinten vorspringend. Die Unterkiefer find etwas vor dem hinteren Drittel bogia minkelia in die Sohe geschwungen, und verlaufen vorn an der unteren Rante in einem ftumpfen Binkel, an der oberen lange der Bahnreihe fast geradlinig, fo daß die größte Rieferbreite zwischen dem vierten und funften Bachengabn liegt. Die außere Körpergestalt im Befentlichen die der beiden vorhergeben= den Arten; der Ropf etwas gestreckter und schlanker, die Bartborsten wenis ger wellig wie bei diesen. Die Farbung nach dem Alter febr verschieden. Bei ganz Alten der Körper weiß mit einem großen halbmondförmigen schwarzen Flecken an jeder Seite; Stirn, Schnauze und Kopffeiten schwarz. Jungere find weißgrau mit unregelmäßig vertheilten, an der Seite mehr zusammenlaufenden schwarzen Flecken und schwarzem Ropfe. In der Jugend blaßgrau, oben dunkler als unten. Er erreicht eine Länge von 4 bis 5 Rug.

Der mondfleckige Seehund bewohnt die Polarmeere der ganzen nördelichen Halbfugel. Er kommt häusig vor an den Küsten Grönlands, nach Palelas im Eismeere an den Küsten Lapplands, im weißen Meere und an den Küsten Kamtschatfas. Die Alten verlassen in der Regel ihre Heimath nicht, während die jüngeren Thiere zuweilen nach Süden bis zu den Küsten Standisnaviens, nach Nilfson dis in den Kattegat und die Bohusscheeren, an die Küsten Englands und Nordamerikas dis New-Pork auswandern. Ich habe den Schädel eines solchen jungen Thiers von der Insel Norderneh erhalten. Doch ist im Ganzen diese Art in Mitteleuropa immer eine seltene Erscheinung. Auch diese Art, die ebenfalls erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unterschieden wurde, scheint sich in der Lebensweise nicht auffallend vom gesmeinen Seehunde zu unterscheiden.

#### 22. Gattung.

#### Halichoerus Nilss.

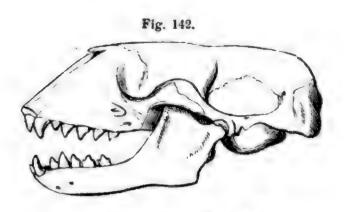

Halichoerus Grypus, 1/3 nai. Gr.

Der Schädel ist im Umriß breiteirund, im Alter fast elliptisch. Im Oberkiefer seche, im Unterkiefer vier kegelförmige, etwas zurückgebogene und hinten unter der Spige etwas abgestachte Vorderzähne, von denen die äußeren am stärkten, und die mittleren im Unterkiefer an der Basis aus der Zahnreihe heraus etwas rückwärts eingefügt sind. Die Ectzähne stark vortretend. In jedem Kiefer jederseits fünf Backenzähne von unter sich ziemlich übereinstimmender Gestalt, mit flacher, schwach angedeuteter Zahnkrone, auf der sich eine kegelförmig zugespiste, etwas flache kantige Spise erhebt, hinter und vor der bei den unteren Backenzähnen noch in der Regel ein kleiner Höfer steht; die vorderen einwurzelig, die hinteren zweiwurzelig. Die Zahnsformel ist demnach:

$$\frac{5}{5} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{2-2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{5}{5} = 34$$
 Bahne.

Die halbmondförmig gebogenen, nach hinten auseinander tretenden Rasenlöcher öffnen sich nach oben. Starke Krallen an den Zehen.

Die Gattung hat nur eine einzige Art, die dem nördlichen Meere Europas angehört.

### Der graue Seehund. Halichoerus Grypus.





Fig. 144



1/2 nat. Gr.

Phoca Grypus Fabr. Ikon. Nat. Selsk. I. p. 167.
Phoca hispida Schreb. Säugeth. III. Tab. 86.
Halichoerus griseus Nilss. Skand. Faun. I. p. 377.
Halichoerus Gryphus Keys. u. Blas. Wirbelth. Eur. p. 71. n. 154.

Gebiß 34 Bahne. Die kegelformige, jurudgekrummte Spipe der feche oberen und vier unteren Bordergahne ift hinten etwas abgeflacht; die der außeren am ftarksten, die mittleren im Unterkiefer, wie der zweite Borderzahn der Raubthiere, mit der Bafis aus der Zahnreihe rudwärts herausgerudt. Edzähne fehr ftart. Die Badenzahnreihen treten nach hinten gleichmäßig auseinander, und die einzelnen Bahne fteben in kleinen, unter fich ziemlich gleichen Entfernungen von einander, nur der lette obere etwas weiter abgerückt. Sammtliche Backengabne, fünf jederseits in jedem Riefer, find im Querschnitt länglich oval, mit dem längeren Durchmesser etwas schräg zur Richtung des Riefers gestellt, besonders im Unterkiefer; auf dem flachen Aronrande erhebt fich eine kegelförmig verschmälerte, flach zusammengedrückte, unregelmäßig langerunzelige bobe Spige, am höchsten beim zweiten und dritten, etwas niedriger beim vierten, am schwächsten beim ersten und letten Bahn. Schwache Bahnhöter an der Bafis der Bahntrone find bei den meiften Bahnen angedeutet, besonders deutlich am Hinterrande des vierten Zahns, und im Unterfiefer auch am Vorderrande der mittleren Backenzähne. Der lette Badenzahn in beiden Riefern zweiwurzelig, die übrigen einwurzelig. Der Schädel ift im Umriß bei alten Thieren abgerundet rhombisch, fast elliptisch, am Borderkopfe höher als am Scheitel, vorn von dem Nafenbeine an schräg abfallend; bei jungeren Thieren vorn ftarfer verschmälert und niedriger; an der Berengung zwischen den Augenhöhlen ziemlich breit. Gaumen hinten flachbogig abgegrenzt. Die länglichrunde Rafenöffnung ift

Der Rumpf fpindelförmig, hinten ftarter und vorn rafcher auffallend groß. Der Ropf länglichrund; die Schnauze lang und ftumpf abge= rundet, von der Stirn nicht abgesett und ungefahr von der Bobe bes Scheitels. Die hinten divergirenden Rasenlöcher halbmondförmig, mit der hohlen Seite nach außen. Die tiefe Langsfurche auf der nachten Rafenscheidemand fest fich bis auf die Dberlippe fort. Der Augenliedrand nacht. Die dichtftebenden, langen Barthaare find wellenformig erweitert und verengt. Die Borderfüße klein und schwach; die erfte Behe am langsten; die fehr langen, jur Salfte über die Fuße vorragenden braunen Rrallen ftart gufams mengedrudt und etwas gefrummt; die Schwimmhaute behaart. Der hinterfuß in der Mitte bogig ausgeschnitten, zweilappig, die außeren Beben am längsten; die ziemlich geraden Rrallen ragen faum über die Schwimmhaut vor; die Schwimmhaute langs den Beben behaart, zwischen den Beben fast Der Schwang furg und ftumpf, wenig verschmalert und flach gedrudt. Das flache Saar ift ftraff und glangend, auf dem Rumpfe am langften, am Ropfe, Schwanze und den Gliedern furger, auf den Lippen am fürzesten. Der gange Rörper auf weißem oder grauem Grunde, besonders oben und an den Seiten, schwarz oder grauschwarz gesteckt; in der Jugend auf der Unterfeite und an den Beinen weniger dicht geflect, oder gang weiß; jedoch bei verschiedenen Individuen mannigfaltig abweichend. Gie erreichen eine Körperlange von 3 bis 6 Fuß.

Der graue Seehund bewohnt die nordeuropäischen Meere, und kommt an allen Küstenländern Nordeuropas vor. Man kennt ihn aus allen Theilen der Ost= und Nordsee, und der beiden verbindenden Meerengen, des Canals und der britischen Meere, von den Küsten Skandinaviens, Nordbeutschlands, Englands, Irlands und Islands. Bei den Isländern ist er unter dem Namen Utselur bekannt. An der Sübküste Irlands kommt er häusig vor und wird nicht selten gesellig auf den Felsen am Neere angetrossen; er ist dort die häusigste Art. An der Nordsüste Deutschlands und den Küsten Skandinaviens ist er mehr einzeln gesunden worden. Die Versuche, ihn zu zähmen und an Haus und Menschen zu gewöhnen, sind die zett sehlgeschlagen.

# 23. Gattung. Cystophora Nilss.

Der Schädel im Umriß breiteiförmig, mit sehr stark nach außen vorspringenden Jochbogen und kurzer, schmaler Schnauze. Im Oberkiefer vier kegelförmig zugespitte, mit den Spitzen rückwärts gebogene, im Unterkieser

17

Lange Land

zwei entfernt stehende, stumpf abgerundete kleine Borderzähne. Die Eckzähne ziemlich stark hervortretend. In jedem Riefer jederseits fünf Backenzähne





Cystophora cristata, 1/4 nat. Gr.

von unter sich ziemlich übereinstimmender Gestalt, mit ringsum schwach ans gedeuteter Zahnkrone, auf der sich eine in der Mitte erhöhte, runzelig faltige Längsschneide erhebt; die beiden ersten einwurzelig, die drei letzten mit schwach getheilter doppelter Wurzel. Die Zahnsormel ist demnach:

$$\frac{5}{5} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{4}{1 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{5}{5} = 30$$
 Jähne.

Die nach hinten auseinander tretenden Rasenlöcher öffnen sich vorn unter der dicht behaarten Schnauzenspige.

Bon dieser Gattung kommt eine einzige Art in den nördlichen Polar= meeren vor.

#### Die Blasenrobbe.

### Cystophora cristata.

Phoca cristata Fabric. Naturh. Selsk. Skr. I. 2, p. 120.

Phoca mitrata Cuv. Oss. foss. V. 1. p. 210.

Phoca leucopla Thienem. Bemerk. p. 102.

Phoca leonina L. S. XII. 1, p. 55.

Phoca cucullata Bodd. Elench. p. 170. n. 3.

Cystophora borealis Nilss. Skand, Faun. I. p. 383,

Stemmatopus cristatus Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. XXXIX. p. 551,

Gebiß 30 Bahne. Bon den vier oberen, kegelförmig zugespitten, mit den Spiten ruckwärts gebogenen, in kleinen Abständen von einander gestellsten Borderzähnen sind die außeren fast so hoch und so start als der Ecks

zahn; die zwei mittleren nur halb so hoch, weit schwächer, und etwas ftarter rückwärts gebogen als die äußeren. Die beiden unteren sehr kleinen und



1/4 nat. Gr.

stumpf abgerundeten, in größerer Entfernung von einander und von den Edzähnen stehenden Vorderzähne passen in die Lucke zwischen die oberen Bordergahne jederseits. Die auf der Ruckseite etwas rungelig faltigen, sehr starken Eckzähne stehen weit über die Backenzähne vor. Bon den fünf außerlich ziemlich übereinstimmenden, im Querschnitt länglichrunden Backen= zähnen jederseits in jedem Riefer find die beiden ersten einwurzelig, die Burgel der drei letteren aber schwach in der Mitte getheilt, undeutlich zweiwurzelig; der erfte in jedem Riefer ift der fleinfte, die folgenden an Große wenig verschieden; auf dem schwach erweiterten Kronrande erhebt sich eine über der Mitte des Bahns spigenähnlich erhöhte, unregelmäßig rungelig faltige Langeschneide, an deren hinterer Bafis vom zweiten Bahn an sich ein fleiner Sofer absett. Die oberen Badengahne find mit der Langerichtung oder der Richtung der Schneide ziemlich in die Richtung des Riefers gestellt, nur der erfte vorn etwas ftarter nach innen geneigt; von den unteren Backengahnen weicht die Schneide des ersten vorn ftart nach innen, die des zweiten stark, und die des dritten etwas weniger vorn nach außen ab, mahrend der vierte fast, der lette gang in der Richtung des Riefers steht. Un dem breiteiformigen Schadel fpringen die Jochbogen ftarfer nach außen vor ale bei allen anderen Arten. Der Schadel fenft fich vom hintertopf bis zum Borderrande der Nasenbeine allmählich; von den Nasenbeinen an fällt er steil Die Zwischenkieferbeine enden vorn an den Oberkieferbeinen, ohne die Nafenbeine zu erreichen, etwa einen Boll von den Nafenbeinen entfernt; die nach vorn hohl begrenzten Rasenbeine steben vorn fast um ihre halbe Länge über die Oberkieferbeine frei vor; die Stirnbeine springen fast rechtwinkelig bis über ein Drittel der Lange der Rasenbeine nach vorn vor, ohne die Mitte der Nafenbeine zu erreichen. Die Dicke des Schädels zwischen den Augenhöhlen ift bedeutend, ungefähr doppelt so breit wie die

Breite beider Nasenbeine, doch enger als die Breite der nach vorn etwas verschmälerten Schnauze in der Mitte. Oben vor dem Augenhöhlenrande auf den Oberkieferbeinen ein fehr ftatt vorspringender Soker. Der hintere in doppelten Bogen quer abgegrenzte Gaumen springt in der Mitte nach hinten hin winkelig vor. Der Unterkiefer ift im hinteren Drittel stumpfwinkelig in die Sohe gebogen, vorn bis zu dieser Biegung oben und unten fast geradlinig, und von der Bafis des erften Backengahns bis zu der des letten kaum merklich erweitert. Der Rumpf fpindelförmig, nach hinten am ftark= sten verschmälert. Der Ropf ziemlich dick, mit stumpfer, dicker, etwas abgeflachter Schnauze. Die nach vorn geöffneten, nach hinten auseinander tretenden Rasenlöcher find nur am oberen Rande etwas fahl. Nafe, die Nafenscheidewand und die Lippen behaart. Die Saut zwischen der Rafenspige und den Augen kann beim Mannchen zu einer an den Seiten breit vorstehenden, langsgekielten Blase aufgetrieben werden; beim Beiben ist bloß der Langstiel, ohne Blase, auf dem Rasenrucken angedeutet. Die Bartborften wellig, abwechfelnd erweitert und verengt. Die Borderfuße dicht behaart, mit hellfarbigen, fleinen Krallen, die von der ersten an an Größe abnehmen, wenig über die Zehen und gar nicht über den Rand der Schwimmhaut vorragen. Die hinterfuße zweilappig, die mittleren Beben am furgeften, mit fehr furgen, nicht bis jur Behenspige vorragenden hell-Der Schwang nach dem stumpfgerundeten Ende verfarbigen Krallen. schmälert, flach. Das dichte und kurze haar etwas starr und glanzend, am längsten auf dem Rumpfe, furger im Gesicht und auf der Rafe, am furgesten an den Kußen und auf den Lippen. Der Körper schwarz und weiß gefleckt, oben die dunkle, unten die helle Farbe vorherrschend; am Oberhalfe schwarz mit weißlichen Flecken; der Borderkopf schwarz; die Füße bräunlich. Die Jungen oben braungrau, an den Seiten etwas heller, unten weiß. Diefe Art erreicht eine Länge von 6 bis 8 Fuß.

Die Blasenrobbe ober Klappmütz hat ihre eigentliche Heimath im nördlichen Polarmeere, besonders an den Küsten von Grönland, von wo aus sie gesellige Wanderungen nach südlichen Gegenden anstellt. So ist sie an den nördlichen Küsten Norwegens, bei Island, von wo Thienemann das Junge unter dem Namen Phoca leucopla, und bei New-York, von wo Cuvier sie unter dem Namen Phoca mitrata beschrieben hat, gefunden worden. An den südlichen Küstenländern der Nordsee hat man sie die jest noch nicht gesehen.

# 24. Sattung. Trichechus L.

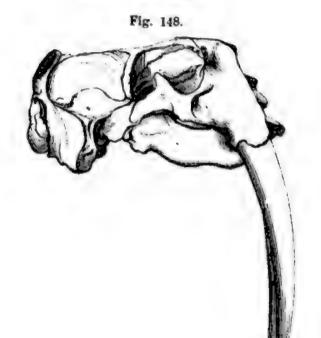

Trichechus Rosmarus, 1/8 nat. Gr.

Der Schädel ist gedrungen eirund, mit abgerundetem Scheitel und hinterhaupt, wenig vorspringenden Jochbogen und stark erweiterten Oberstieferbeinen. Die Jochfortsäte der Stirnbeine treten oben vor den Augenshöhlen vor. Die Gaumenstäche ist tief ausgehöhlt. Die starken Eckzähne im Oberkiefer stehen abwärts über die Lippen vor. Die Backenzähne, unsteren Eckzähne und Borderzähne haben ziemlich übereinstimmende Gestalt, einsache rundliche Schmelzröhren, anfangs mit zusammengedrückter Krone und stumpfer Spize, später mit schräg abschleisenden Kauslächen. Die Zahl der Zähne ist nach dem Lebensalter verschieden. Beim Fötus zeigt das Gebiß die größte Unnäherung an das Robbengebiß; es sind im Obers und Unterkieser sechs Borderzähne, und im Oberkieser vier, im Unterkieser drei Backenzähne vorhanden, außer dem Eckzahn in jedem Kieser. Die Zahnsformel ist solgende:

$$\frac{1 \cdot 3}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 1}{3} = 30 3 ane.$$

Bei dem jungen Thiere tritt später oben und unten jederseits noch ein hinsterer Backenzahn hervor, der aber früh ausfällt. Das vollständige Gebiß wird durch folgende Formel bezeichnet:

$$\frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 1} = 34 \ 3 \text{ dhnc.}$$

Im Berlauf der Entwickelung gehen alle unteren Borderzähne, die vier mittleren oberen Borderzähne und von den Backenzähnen die beiden letten im Oberkiefer und der hinterste im Unterkiefer verloren, so daß das Gebiß des erwachsenen Thieres durch folgende Formel bezeichnet werden kann:

$$\frac{3}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1-1}{0} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{3} = 18$$
 Zähne.

Der Körper des Wallrosses ist noch plumper als der der Robben, die Haut faltig und mit kurzem Haar bedeckt.

Es giebt nur eine einzige Art in den nordischen Polarmeeren.

#### Das Ballroß.

#### Trichechus Rosmarus.







1/8 nat. Gr.

Trichechus Rosmarus L. S. XII. p. 40. n. 1. Rosmarus arcticus Pall. Zoogr. I. p. 269. n. 141. Trichechus longidens Frem. Bytr. fos. de n. W. VI. 1831. p. 360. Trichechus Cookii Frem. l. e.

Ueber das Gebiß der Wallrosse ist man lange Zeit verschiedener Ansicht gewesen. Rapp untersuchte zuerst das Gebiß des Fötus. Wiegmann wies nach, daß auch später noch vorübergehend die hinteren Backenzähne hervortreten. Beim ausgebildeten Thiere hat man den unteren Eckzahn auch wohl als Backenzahn angesprochen. Er zeichnet sich durch seine mehr

fegelförmige Gestalt, durch größere Höhe und einen auffallend größeren Absstand vor den Backenzähnen aus. Der lette Backenzahn im Unterkieser ist kleiner als die beiden vorhergehenden. Bon den Backenzähnen im Oberskieser ist der vorn unter dem Eckzahn stehende erste der kleinste, und der mittlere, welcher hinten an der Basis des Eckzahns etwas vorspringt, der größte. Der Körper des Wallrosses ist wenig gegliedert. Der Kopf ist dick, der Hals stark, und der Rumpf gedrungen spindelförmig. Die dicke und breite Schnauze ist über den spiß zulausenden Unterkieser hin auffallend erweitert, und mit dicken starren Bartborsten besetzt. Die Augen klein. Die Füße kurz und breit, der Schwanz kurz und zugespist. Die jungen Wallrosse sind dunkel gesärbt, braun oder rothbraun, und werden allmählich heller; die Alten gelbbraun bis schmußigweiß. Sie erreichen eine Länge von 20 Fuß.

Das Wallroß scheint den Alten nicht befannt gewesen zu sein. Die erste Kunde rührt vom Normannen Oht here her, der von seiner Fahrt um das Nordeap nach Biarmien, den Ländern zwischen dem weißen Meere und dem Ural, Wallroßzähne mitbrachte, und davon an den König Alfred von England verschenkte. Die Wallroßzähne scheinen in jenen Gegenden schon früh eine besteutende Rolle im Handelsverkehr gespielt und wie Marders und Eichshörnchenselle die Stelle der Münzen vertreten zu haben. Später, im 12ten oder 13ten Jahrhundert, erhielt man in Skandinavien Kunde dieses Thiers aus den grönländischen Colonien. Albertus Magnus giebt im Ansang des 13ten Jahrhunderts Nachricht vom Wallroß, und zu Ansang des 16ten Jahrshunderts sindet man schon vielseitigere und häusigere Angaben über dasselbe.

Fremern hat versucht, unter ben Namen Trichechus Rosmarus, longidens und Cookii drei verschiedene Arten zu sondern; es ist nicht wahrscheinlich, daß die beobachteten Zahnverschiedenheiten die Bedeutung von Artunterschieden haben. Auch halten diese Berschiedenheiten mit denen der Berbreitung nicht gleichen Schritt. Bon Baer hat in ber Afabemie ber Wiffenschaften in St. Petereburg im Jahr 1835 eine erschöpfende Abhandlung über bas Ballreß ge= lesen, und in ber Berbreitung besselben zwei ganz getrennte Bezirke festgestellt. Der eine Bezirk umfaßt bas nördliche Polarmeer von ber Mündung bes Jenesci über Nomaja Semlia, Spipbergen, Grönland bis zur Hudsonsban; ber andere bie unbedeutenderen Meeresstrecken zwischen dem nordöstlichen Affen und bem nordwestlichen Amerika füblich bis zur halbinsel Alaschka. In ber Regel halten sie sich in ber Rabe ber Ruften auf. Es scheint, daß sie periodische Wanderungen vornehmen. Bom Dai an finden fie fich in gedrängten Schaaren an ben füblichsten Bunften ihrer Verbreitung ein, um an Stellen, die bem Anlanden feine Schwierigfeit entgegensetzen, ihre Jungen abzulegen und fich ju paaren. Auch über biefe Gubgrenze ber normalen Berbreitung hinaus verirren fich einzelne Individuen zuweilen nach ben Ruften von Lappland und Norwegen, sogar bis in die Rabe von Drontheim. Rach Dr. Fleming ift im Jahr 1817 ein gehn Fuß langes Individuum auf ben Bebriden an ber Dftfufte von Harris, und im Jahr 1825 im Juni nach Bell's Angabe ein anderes an ben Orfney-Infeln getobtet worden. Ihre Mahrung scheint verschieben zu sein, da man sowohl Sectang ale Mollusten in ihrem Magen gefunden hat.

- - - - b

# V. Ordnung. Nagethiere.

Glires.

Die Körpergestalt der Nager ist mannigfaltig unter einander abweichend. Im Allgemeinen ist die hintere Körperhälfte stärker entwickelt als die vorsdere, und besonders sind, umgekehrt, wie bei den Fledermäusen und den meisten insectenfressenden Raubthieren, die hinteren Extremitäten vorwiegend ausgebildet. Damit steht die Art ihrer Fortbewegung im Zusammenhang: sie springen mehr, als sie laufen oder gehen.

Das Gebiß ift von dem der übrigen Thierordnungen eigenthumlich ab-Sie haben oben und unten nur zwei, durch eine Lucke von ben weichend. Backengahnen getrennte Bordergahne in einer Reihe. Nur bei den hafen= ähnlichen Thieren befinden sich hinter benfelben in einer zweiten Reihe noch zwei kleinere, von den vorderen verdeckte Borderzähne, hinter denen im embryonalen Buftande noch wohl in einer dritten Reihe ein drittes Zahnpaar Diefe der ganzen Länge nach bogig verlaufenden vorübergehend vorkommt. Borderzähne find tief in die Riefern eingesenkt, so daß die offenen Wurzeln der oberen bis zur Backenzahnreihe, die der unteren fogar unter den Burzeln der Backengahne hinaus nach hinten vortreten. Sie bestehen aus einer einfachen, nach vorn ftarker ausgebildeten Schmelgröhre, die fich beim Bebrauch auf der Raufläche fehr bald ungleichmäßig abschleift, so daß vorn, wo der Zahnschmelz am ftarkften ift, eine meißelformige Schneide vorspringt, die jum Abnagen der hartesten Rahrungestoffe dient. Diese Bordergahne wachsen von der offenen Wurzel aus ununterbrochen fort, fo daß fich die Bahne aus dem Riefer immer weiter vorschieben, und, im Fall sie an den Schneiden nicht fortwährend abgenutt werden, eine unnaturliche Lange erhalten, die endlich das Zusammentreten der Backengahne verhindern und gum Berhungern des Thiere führen fann. Golde ungewöhnliche Bahnverlangerungen konnen eintreten, wenn die gegenüberliegenden Bahne abbrechen, oder es den Thieren an harten Gegenständen jum Abschleifen der Bahn-Die Edzähne fehlen ganglich. Die Lucke zwischen den Borschneiden fehlt. dergabnen und Backengahnen ift im Oberkiefer immer größer, im Unterkiefer mindestens ebenso groß, als die Reihe der Backengahne. Am nächsten tritt bei den Meerschweinchen und ähnlichen Thieren Amerikas die Backengahnreihe an die Bordergahne heran. Die Bahl der Backengahne wechselt zwischen zwei und seche; doch kommen in Europa keine Rager vor, die weniger als brei Badengabne in jeder Rieferhalfte hatten. Die Gestalt ber Backengahne ift vielfach verschieden, und der genaue Busammenhang der Backenzahnbildung mit der Rahrung nicht zu verkennen. Ginige Gattungen haben zusammen= gesette, aus verschiedenen durch Bahnkitt mit einander verbundenen Schmelsröhren gebildete Backengahne, deren Rauftache fich abschleift und regelmäßige Schmelzlinien zeigt, und die aus ber weitgeöffneten Zahnbasis, an der fich keine deutliche Burgel absett, fortwährend nachwachsen. Alle Gattungen mit folden zusammengesetten Backenzähnen find ausschließlich Pflanzenfreffer. Diesen zusammengesetten Badengahnen schließen fich in Form und Bedeutung am meisten die an, in welchen die einfache Schmelgröhre durch tiefe und offene Winkel bis zur gegenüberliegenden Schmelzwand eingebuchtet werden. Bahne von diefer Form find häufig für zusammengesette Bahne angefeben worden; fie haben ebenfalls eine glatte Rauflache mit regelmäßig verlaufen= den Schmelzschlingen, eine weite offene Bahnbafis, aus der fie fortwährend nachwachsen, ohne gesonderte Bahnwurzeln, und gehören vorzugeweise den von Pflanzenwurzeln fich nährenden Ragern an. Diefer Bahnform Schließt fich am meisten die an, in welcher die einfache rundliche Schmelgröhre burch tiefe, mit den Banden derselben Seite einander berührende und folglich geschlossene Schmelzfalten eingebuchtet und die Raufläche ebenfalls glatt abgeschliffen wird, so daß regelmäßige bogig verlaufende Schmelzschlingen auf derfelben gum Borichein fommen. Solche Bahne haben verengte, deutlich abgesette Bahnwurzeln und kommen ebenfalls nur bei Ragern vor, die fich von Bflangen, Wurzeln und Baumrinde nahren. Die einfachste Bahnform ift die, in der die einfache Schmelgröhre von außen nur flachwellige, nicht in Solche Bahne haben fehr die Bahnmaffe eindringende Schmelzbuchten zeigt. beutlich vom Zahnförper gesonderte und ftark verschmalerte Zahnwurzeln und eine unebene Rrone, die fich nie zu einer glatten Rauflache mit regelmäßig verlaufenden Schmelglinien abschleift. Ift diese Bahnform auf der Raufläche mit stumpfen, niedrigen Querwulften versehen, so wird sie charakteristisch für die Früchte und Wurzeln freffenden Rager; bilden fich quer getrennte, fpige Höfer auf der Rauflache aus, fo erhalten die Thiere, ohne deshalb Bflangen=

nahrung zu verschmähen, einen entschiedenen Raubthiercharafter und eine Borliebe für Insecten, Burmer und für Rahrung aus den höheren Thierclassen.

So bieten die verschiedenen Gattungen der Nager im Gebiß und in der Nahrung mannigfaltige Analogien mit den anderen großen Säugethier=gruppen, mit den Affen, den insectenfressenden Raubthieren und den Histoiren dar, die sich sogar bis in die Eigenthümlichkeit der Lebensweise und der Ausenthaltsorte verfolgen lassen. Einige leben auf Bäumen, von deren Samen und Früchten sie sich nähren; andere gehören der Oberstäche der Erde an, zwischen deren Unebenheiten sie sich Schuß suchen; und viele leben unsterirdisch, manche sogar ohne je das Licht des Tages zu erblicken, und einige ohne die Oberstäche der Erde zu berühren.

Nagethiere sind über die ganze Erde verbreitet, soweit die Begetation ihre Arme ausstreckt. Mitten in der Region des ewigen Schnees und Eises, wo stellenweise noch ein warmer Sonnenstrahl nur auf wenige Bochen ein kurzes und kümmerliches Pflanzenleben hervorlockt, auf den stillen, einssamen Schnechöhen der Alpen, in den weiten, öden Polarstächen des Norsdens sindet man noch Nager, die sich nicht nach einer schöneren Sonne sehnen. Aber je reicher und üppiger die Pflanzenwelt, desto bunter und mannigfaltiger wird das Leben dieser zahlreichen Thierordnung, die kaum ein Fleckhen Erde unbewohnt läßt.

### 11. Familie. Sichhörnchen.

#### Sciurina.

Die Eichhörnchen haben einen ziemlich breiten Kopf mit breiter Stirn und spißer Schnauze, einen buschig behaarten, flachen, durch die längeren Seitenhaare zweizeiligen Schwanz, und an den Hinterfüßen fünf, an den Borderfüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze. Durch Schädel und Gebiß unterscheiden sie sich auffallend von allen übrigen Nagern. Das Zwischenscheitelbein ist klein und schmal und verwächst bald so mit den umsschließenden Knochen, daß man seine Umgrenzung nicht mehr unterscheiden kann. Die Scheitels und besonders die Stirnbeine sind von ungewöhnlicher Breite. Die Stirnbeine verlängern sich jederseits in einen spißen, schräg nach hinten oder seitwärts gerichteten Knochensortsaß, der eine Trennung der Augenhöhle und Schläsenhöhle andeutet. Das nach vorn oberhalb der Backenzahnreihe geöffnete Augenhöhlenloch liegt weit vor dem Jochsortsaß des Oberz



Wenn der erste obere Backenzahn eine ungewöhnlich geringe Größe hat, so geht er nicht felten verloren.

Alle zu dieser Familie gehörenden Arten sind lebhaste, bewegliche Thiere, die am Tage ihrer Nahrung nachgehen, den warmen Sonnenschein lieben und im Winter erstarren oder doch träge und schläfrig werden. Die meisten leben auf Bäumen, von deren Samen und Früchten sie sich nähren, und sind ausgezeichnete Kletterer. Andere leben in unterirdischen selbstgegrabenen Röhren oder in Feldrißen und nähren sich meist von fleischigen Pflanzenswurzeln. Arten dieser Gruppe kommen, mit Ausnahme von Neuholland, auf der ganzen Erdobersläche vor.

## 25. Gattung. Pteromys Geoffr.

Fig. 152.



Pteromys volans, 1/1 nat. Gr.

Der Schädel ist im Umriß von oben elliptisch mit gleich breiter, scharf abgesetzer Nase, im Profil stark bogig mit ansteigenden Nasenbeinen, zwisschen den Augenhöhlen ausgehöhlt. Die seitlichen Fortsätze der Stirnbeine schräg nach hinten gerichtet. Das vorn vor der Backenzahnreihe nach außen geöffnete Augenhöhlenloch ist rundlich, nach oben verschmälert zugespitzt, und wird von der Seite durch eine unten nach vorn schräg vorspringende Anochenplatte geschützt. Der erste Backenzahn im Oberkieser ist klein und schlank, die Krone in eine gleichmäßig verschmälerte Spitze ausgezogen, vom zweiten Backenzahne aus etwas schräg nach innen eingefügt, so daß er von außen nur wenig, doch noch deutlich sichtbar bleibt. Die folgenden oberen Backenzahne sind im Querschnitt nach innen nur wenig verschmälert, nach außen

winkelig abgesett, nach innen flach bogig verlaufend, und fast von gleicher Größe. Die vier unteren Backenzähne sind rhombisch, mit dem einen spißen Winkel schräg nach vorn und innen gerichtet, der erste etwas kleiner als die übrigen und an dem vordern inneren Winkel stärker abgerundet. Im Ganzen sind 18 Backenzähne und 4 Schneidezähne vorhanden. Die Stirn ist breit, die Schnauze kurz und zugespist. Die Ohren treten weit aus dem Belz hervor. Die Bartborsten sind in fünf Längsreihen geordnet. Der Schwanz ist etwas kürzer als der Körper und der ganzen Länge nach buschig zweizeilig behaart. Der Rumpf gedrungen, lang und dicht behaart. Gine an den Seiten weit vorstehende, mit den Border- und Hinterbeinen zusammenge-wachsene Hautsalte dient beim Springen als Fallschirm, ohne die Dienste einer Flughaut versehen zu können. An den Bordersüßen sind vier Zehen mit kurzer Daumenwarze, an den Hintersüßen fünf Zehen.

Die fliegenden Eichhörnchen leben auf Bäumen, auf denen fie fich runde Rester bauen.

Alle Arten gehören der nördlichen kalten und gemäßigten Erdhälfte an. In Europa ift nur eine einzige Art bekannt.

#### Das fliegende Eichhörnchen.

#### Pteromys volans.

Sciurus volans L. S. XII. p. 88, n. 10. p. — Pall, Nov. Spec. p. 355. Pteromys russicus Tiedem. Zool. I. p. 451. Pteromys sibiricus Desm. Mamm. p. 342. 553. Sciuropterus sibiricus Desm. Dict. des sc. nat. XLVIII. 39.

Gebiß 22 Zähne. Die Backenzahnreihen sind nach innen geradlinig, nach außen erhaben bogig umgrenzt. Im Oberkiefer ist der erste Backenzahn sehr schlank, fast chlindrisch, auf der Krone einfach zugespitzt, von außen der halben Breite nach sichtbar; die vier folgenden von fast übereinstimmender Gestalt, außen flach begrenzt mit abgerundeten Ecken, nach innen abgerundet, verengt, besonders der erste, auf der Kaustäche längs der Mitte etwas verztieft, am Innenrande in halbmondförmigen Bogen erhöht, vom Außenrande her mit zwei erhöhten Querleisten durchzogen, die von dem erhöht vorsstehenden Borderrande und dem etwas niedrigeren Sinterrande an Höhe nicht erreicht werden. Die vier unteren Backenzähne, von denen der erste etwas kleiner, der letzte etwas größer ist als die übrigen, sind in der Mitte verztiest, nach den Kändern erhöht, in der Mitte des Außenrandes etwas einges

buchtet, am Innenrande flach mit abgerundeten Ecken. Der Ropf furz, die Schnauze stumpf, die Rase am oberen und vorderen Rande der Nasenlöcher und die Spalte der Oberlippe nackt. Die dunklen buschigen Bartborsten länger als der Ropf. Das Ohr ist breit abgerundet und erreicht ungefähr ein Orittel der Ropseslänge. Die vordere Fußschle nackt, die hintere in der vorderen Hälste nackt. Der Schwanz ist etwas kürzer als der Rörper, der ganzen Länge nach buschig zweizeilig behaart. Der Pelz wechselt im Sommer und Winter mit der Farbe. Im Sommer ist die Oberseite sahlbraun, auf der Flughaut und der Außenseite der Beine dunkler graubraun; die Unterseite weiß; der Schwanz oben einfarbig sahlgrau, unten weißlich rostsarbig. Die Haare der Oberseite sind im Grunde schwärzlichgrau, an der Spise sahlgelblich; die der Unterseite einfarbig weiß. Im Winter ist das Haar länger und dichter, die Oberseite sahlweißlich, die Unterseite weiß; die Haarwurzeln der Oberseite blaßgrau.

| Totallange                        |       |   |   | 10"                                     |      |
|-----------------------------------|-------|---|---|-----------------------------------------|------|
| Körperlänge                       |       |   | ٠ | 5"                                      | 11"  |
| Ropflange                         |       | • | ٠ | 1"                                      | 7"   |
| Schwanzlänge                      |       | ٠ |   | 4"                                      | 3"   |
| 3wifchen Auge und Rafenfpipe      |       |   |   |                                         | 7,8" |
| 3wifchen Auge und Ohröffnung .    |       |   |   | *************************************** | 6,2" |
| Bwifchen ber Ohröffnung und Mafen | spige | ٠ |   | 1"                                      | 3,5" |
| Lange bes Dhre am Außenrande .    | _     |   |   | _                                       | 5,8" |
| Lange bes Borberfußes mit Ragel   |       | 6 |   | _                                       | 9,6  |
| Ragel bes britten Fingers         |       | ٠ | ٠ |                                         | 2""  |
| Lange bes hinterfußes mit Ragel   |       |   |   | 1"                                      | 544  |
| Magel bes britten Fingers         |       |   |   | -                                       | 1,5" |
| Die längsten Bartborften          |       |   |   | -                                       | 2"   |
| Vorstehende Schwanzhaare          |       |   |   | 1"                                      | 5""  |
|                                   |       |   |   |                                         |      |

Das fliegende Gichhörnchen wurde von Gegner, Quadr. p. 743, unter

bem Namen Mus ponticus aut scythicus beschrieben.

Es fommt vom nördlichen Sfandinavien, von Lappland an burch Nordruffland und Sibirien bis an bie Lena vor. Nach Norden bin wird es nicht über bie Walbregion binaus, nicht in ben Polarlandern angetroffen, und er= reicht feine Subwestgrenze in ben ruffischen Oftseeprovinzen und Litthauen, seine Sudgrenze in ber Begend von Mosfau und im fublichen Sibirien. In Europa scheint es überall eine Seltenheit geworben, befonders nach ben westlichen Grengen bin, wo es bas Gebiet ber mitteleuropaifchen Fauna berührt. Es wird wohl auf einem Migverständniß beruhen, wenn im Inst, 1843 p. 68 angegeben wird, bag ein Trupp von Pteromys Volucella in ber Wegend von Digne, Basses Alpes, gefehen worben fei. Es lebt ausschließlich in Balbern, besonders gern in den nordischen Virkenwäldern, in denen das weiße Winterfleib von ben weißen Baumstämmen schwer zu unterscheiben ift. Es halt fich bauernd fast nur auf Baumen auf, in beren 3weigen und Löchern ce fein runbes Rest anlegt. Im Blettern zeigt es biefelbe Fertigfeit, wie bas Gichhörnchen, übertrifft bies aber im Springen. Es benutt babei bie Flughaut ale Fallichirm, ohne im Beringsten fliegen ober flattern zu fonnen, und läßt fich vermittels berfelben oft von mehr als hundert Fuß Höhe in einem Sprunge herab. Es nährt sich von allerhand Samen und Früchten, befonders auch von Knospen und Ninde der Virken, und verzehrt seinen Fraß sitzend, wie das Eichhörnchen. Obwohl es am häusigsten gegen die Dämmerung hin sich frei umhertreibt, so ist es doch kein entschieden nächtliches Thier. Auch hält es keinen Winterschlaf, obwohl es im Winter nur bei mildem Wetter zum Vorsschein kommt. Das Weibchen wirft im Frühjahr 3 bis 5 Junge, die etwa 14 Tage lang blind bleiben.

### 26. Gattung. Sciurus L.

Fig. 153.



Sciurus vulgaris, 3/4 nat. Gr.

Der Schädel ift im Umrif von oben elliptisch, mit allmählich in die Jochbogen erweiterter, nach vorn verschmälerter Rase, im Profil stark bogig, mit abschüssigen Rasenbeinen, zwischen den Augenhöhlen flach. lichen Fortsätze der Stirnbeine schräg nach hinten gerichtet. Das vorn vor der Backenzahnreihe nach außen geöffnete Augenhöhlenloch ist schmal länglichrund, nach oben faum verschmälert, und wird von der Seite durch eine unten nach vorn schräg vorspringende Anochenplatte geschütt. Backenzahn im Oberkiefer ift sehr schlank und klein, die Krone stumpf gerundet, und fo weit nach innen an der schrägen Seite des zweiten Backenzahns eingefügt, daß er von außen nicht mehr fichtbar bleibt. folgenden fast unter einander gleichgroßen Backengabnen ift der zweite und fünste nach innen deutlich, der dritte und vierte kaum merklich verengt; alle find nach außen winkelig abgesetzt und verlaufen nach innen flachbogig; die vier unteren Backengahne find im Querschnitt rhombisch, mit der einen Spige nach vorn und innen gerichtet; der erste etwas fleiner und vorn am inneren Winkel stärker abgerundet. Ein vollständig erhaltenes Gebiß, so lange der



febr schlant, fast chlindrisch, auf der Krone verschmalert abgerundet, von außen nicht fichtbar; die vier folgenden von ziemlich übereinstimmender Bestalt, außen flach begrenzt mit abgerundeten Ecen, nach innen abgerundet, verschmälert, besonders der erfte und lette, lange der Mitte vertieft, am Innenrande halbmondförmig erhöht, vom Außenrande ber mit zwei rundlichen Querleiften durchzogen, deren Sobe von dem vorstehenden Borderrande und dem etwas niedrigeren Hinterrande nicht erreicht wird. Die vier unteren Backengahne, von denen der erfte etwas fleiner, der lette etwas größer ift als die übrigen, find in der Mitte flach vertieft, an den Rändern erhöht, in der Mitte des Außenrandes tief eingebuchtet, am Innenrande flach mit abgerundeten Eden. Die Stirn ift flach, der Schnaugenruden gebogen. Das Dhr erreicht ungefähr die halbe Ropfeslänge, und ift an der Spige mit einem Bufchel langerer haare befett. Die Fußsohlen nacht. Der Schwang erreicht fast die Lange des Körpers, und ift mit langen Saaren buschig zweizeilig behaart. Der Belz andert im Sommer und Winter ab. mer ift die Oberseite braunlichroth, an den Ropfseiten grau gemischt, die Unterseite vom Kinn an weiß; das Wollhaar grau, an der Bruft und dem Salfe weißlich. Im Winter ift die Oberseite braunroth mit grauweißem haar untermischt, die Unterseite weiß. In Nordeuropa und Sibirien ift der Commerpelz auf der Oberseite rothgrau, der Winterpelz häufig weißgrau, ohne Spur von rothem Anflug. Es giebt in Europa viele Karbenab= weichungen an Eichhörnchen. Am häufigsten ift die schwarze, welche von Fr. Cuvier und Bonaparte als eigene Art aufgeführt wird. Ebenso giebt es weiße und grauweiße Barietäten, die aber selten beobachtet find. Sämmtliche Abweichungen kommen in allen Uebergangen zu einander vor und bei allen ist im Schädel und Skelett kein Unterschied aufzufinden.

| Totallänge   |      |      | ٠,   | •    |     |     |    |   |   | • |   | 15" | 6"    |
|--------------|------|------|------|------|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|-------|
| Rörperlänge  |      |      |      |      |     |     |    |   | ٠ |   |   | 8"  | 3     |
| Ropflange.   |      |      |      |      |     |     |    | • | * | • | • | 2"  | 2,5"  |
| Schwanzläng  |      |      |      |      |     |     | •  |   |   |   |   | 7"  | 4 *** |
| 3wischen Aug |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |   | _   | 11,5" |
| 3wifden Aug  | ge u | inb  | DI   | roff | nui | ıg  |    |   |   | * |   | _   | 7,5"  |
| Lange bes D  | hrs  | וסש  | m !  | Auß  | enr | ant | e. |   | , |   |   | 1"  | 2,4"  |
| Vorberfuß m  | it 9 | lagi | el.  |      |     |     |    |   |   |   |   | 1"  | 8     |
| Magel bes br | itte | n F  | ing  | gerð |     |     |    |   |   | • |   | -   | 4""   |
| Sinterfuß mi | it N | tage | 1.   |      |     |     |    | • |   |   |   | 2"  | 6     |
| Magel bed br | itte | n F  | ing  | gerö |     |     |    |   | + |   | • |     | 4,2"  |
| Die längsten | Ba   | rtb  | orst | en.  |     |     |    | • |   |   |   | 2"  | 7"    |
| Borftehenbe  | Sh   | wan  | izho | are  | •   |     |    |   |   | • |   | 2"  | 6     |
|              |      |      |      |      |     |     |    |   |   |   |   |     |       |

Das Eich hörn chen ist schon ben Alten befannt gewesen. Oppian, Cyneg. II. 586, führt es unter bem Namen Skiuros auf. Die verschiedenen Farben: Blastus, Fauna von Deutschland. abweichungen sind schon früher beachtet worden, ohne daß man dabei an eine besondere Art gedacht hätte. Albert us Magnus hält die schwarze Barietät für einen vorübergehenden Jugendzustand. Zuerst versuchte Fr. Euwier sie unter dem Namen Sc. alpinus, dann Bon aparte unter dem Namen Sc. italieus als Art zu trennen. Daß man aber hier bloß eine Farbenabweichung vor sich hat, zeigt die vollsommene Uebereinstimmung in allen wesentlichen Eigenthümlichseiten mit dem gewöhnlichen Sichhörnchen, und die Thatsache, daß man die Farbenübergänge in allen Zwischenstusen beobachten kann. In Körperbau und Lebensweise weichen die italienischen, im Ganzen die schwarzen Sichhörnchen in Nichts von unseren gewöhnlichen ab. Nur die Berbreitung dieser Barietät scheint eine besondere Aufsmerksamseit zu verdienen, da man schwarze Sichhörnchen vorzugsweise in Gebirgsgegenden, in den Alpen, im schlessschen Gebirge und im Harz beobachtet hat. In vielen Gegenden der Alpen und des Harzes kommen sie sogar häusiger vor als die rothen.

Die Gichhörnchen bewohnen Die malbigen Gegenden Europas Nordasiens vom atlantischen Meere, vom Mittelmeere und Lappland an bis zum Raufasus, Altai, Hinterasien und nordöstlichen Sibirien. 3m Norben, wie in ben Sohen ber Alpen, ift bie Grenze bes Baumwuchses auch Die ihrer Berbreitung. In Lappland hat man fie ichgarenweise mandernd, in Norwegen, nach Pontoppiban, durch Flusse schwimmend angetroffen. Dech entfernen fie fich in ber Regel felten weit von ihrer Beimath. Sie halten sich meift auf Baumen auf, und verlaffen biefe nur, um andere Bauume aufzusuchen. Wo die Baume einander hinreichend nahe fteben, flettern, laufen und fpringen fte große Strecken weit von einem Baum zum anderen, ohne bie Erde zu In ber Angst springen sie zuweilen ohne Schaben von hohen berühren. Baumen herunter, suchen aber fofort wieber bie nachsten Baume auf. Rlettern werden sie von keinem einzigen einheimischen Thier übertroffen. bunnsten Nefte reichen für sie aus, um mit großer Schnelligfeit fletternb und laufend vorwarts zu tommen. Ihre Nahrung besteht in Samen, in Ruffen, Bucheckern, Gicheln, Nabelholgfamereien, Obfifernen, im Nothfall auch in Bilzen, Ancepen und Baumrinde. Buweilen greifen fie Bogel an, plundern bie Mefter berfelben und verzehren Gier und Junge. Im Berbft legen fie fich in hohlen Baumen, in Spalten ber Baumrinde nicht felten Vorrathe für ben Winter an, die aber auch häufig wieder vergeffen werben. Gie verzehren ihre Nahrung figend auf ben hinterbeinen, indem fie biefelbe mit ben beweglichen Borberfüßen zum Munde führen. Ohne einen eigentlichen Winterschlaf zu halten, verlaffen fie im Winter bei faltem unfreundlichen Wetter oft tagelang ihre Ruheplate nicht. Sie bauen mehrere freistehende runde, oben geschloffene, im Inneren weich ausgepolsterte Rester, mit einem einzigen Gingangsloch. bringen fie ihre Jungen, drei bis neun an ber Bahl, nicht felten in Baumlochern zur Belt. Sobald fie Gefahr vermuthen, tragen fie bie Jungen, die anfangs blind find, im Munde zu einem anderen Refte. Die Paarungszeit fällt in den Anfang bes Frühjahrs, von Ende Februar an bis in ben April. Die Mannchen fommen babei nicht felten in erbitterte Rampfe mit einander. Gichhörnchen werben ihres lebhaften Charafters wegen gern in Saufern gehalten. Jung eingefangen laffen fie fich leicht gahmen, und gewöhnen fich balb an einen beftimmten herrn.

# 27. Gattung. Spermophilus Fr. Cuv.



Spermophllus Citillus, 1/1 nat. Gr.

Der Schädel ift im Umriß von oben eiformig, nach vorn verschmälert, die Rafe allmählich in den Jochbogen erweitert, nach vorn verschmälert, das Schädelprofil flachbogig mit abschüffiger Rafe, zwischen den Augenhöhlen flach oder faum merklich ausgehöhlt. Die feitlichen Fortfage der Stirnbeine richten fich fast rechtwinkelig nach außen. Das vorn vor der Backenzahnreihe nach außen geöffnete Augenhöhlenloch ift fast freisrund, ungefähr ebenso breit als hoch und wird von der Seite durch eine ziemlich senkrecht abgeschnittene Anochenplatte geschütt. Der erfte Backenzahn im Oberkiefer ift ungefähr halb fo ftark als die folgenden, auf der Krone zwischen dem wenig vorstehenden Border= und hinterrande mit einem hohen scharfkantigen Querhöfer durchzogen, an der Zahnbasis ungefähr gleichmäßig mit den übrigen in die Bahnreihe eingefügt, so daß er von außen der ganzen Breite nach fichtbar Die vier folgenden oberen Backengahne find nach innen fehr ftart verschmälert und spigwinkelig abgerundet, nach außen winkelig abgesetzt und im Querschnitt abgerundet dreiseitig. Die vier unteren Badengabne find im Querschnitt rhombisch, mit der einen Spige nach vorn und innen gerichtet, der erfte etwas fleiner, und der lette, nach hinten rundlich ausgezogene, etwas größer als die übrigen. Im Ganzen find 18 Backenzähne und 4 Schneidezähne vorhanden. Die Stirn ift ziemlich breit, die Schnauze furz zugespitt. Der Ohrrand tritt nur wenig über die Ropfhaut hervor, so daß das Ohr im Belz versteckt bleibt. Die Bartborsten sind in fünf Längsreihen geordnet. Die Biesel zeichnen fich durch Backentaschen und länglichrunde

Buville aus. Der Schwanz ist furz, erreicht höchstens den vierten Theil der Körperlänge und ist bloß in der Endhälfte buschig zweizeilig behaart. Der Rumpf ziemlich schlank und kurzhaarig. An den Vorderfüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze, an den Hinterfüßen fünf Zehen.

Die Ziesel leben in selbstgegrabenen Erdröhren und Erdlöchern, in denen sie im Winter einen Erstarrungsschlaf abhalten.

Die Arten gehören der nördlichen gemäßigten Erdhälfte an. In Mitteleuropa ist nur eine Art bekannt.

# Das Biefel. Spermophilus Citillus.

Mus Citellus L. S. XII. p. 80. n. 4. Marmotta Citillus Blumenb. Handb. 10. p. 85. 2. Spermophilus undulatus Temm. Monogr. I. p. XXVII.

Gebiß 22 Bahne. Die Backenzahnreihen find nach innen geradlinig, nach außen erhaben flachbogig begrenzt. Im Oberkiefer hat der runde, von außen gang sichtbare erste Backenzahn über dem niedrigen schwachen Vorder rande und dem weit schärfer abgesetzten Hinterrande eine hohe spitkantige Querleifte; die vier folgenden von ziemlich übereinstimmender Gestalt und Größe, der lette etwas stärker, von außen breit abgerundet, dicht hinter der Mitte des Außenrandes etwas eingebuchtet, am Innenrande ftart verschmälert und spiß abgerundet, zu einer hohen, über den nach innen abschüssigen Borders und Hinterrand ftart erhöhten Bogenleifte aufsteigend, die fich in zwei hohen Querleisten bis an den Außenrand fortsett. Die vier unteren Backengabne, von denen der erfte etwas fleiner, der lette etwas größer ift als die übrigen, find in der Mitte, besonders der Quere nach, vertieft, an den Rändern, vorzüglich vorn und außen, erhöht, in der Mitte des Außenrandes flach eingebuchtet, am Innenrande flach mit abgerundeten Ecken. Die Stirn ift breit und flach, der Rasenrucken etwas gebogen, die stumpfzuge= spitte Schnauze zwischen den Nasenlöchern und in der Furche der Oberlippe nackt. Das Dhr ift febr kurz, breit abgerundet, nur ein wenig vortretender Sautrand, dicht und furz behaart und im Belg versteckt. Die vordere Fußsohle nackt, die hintere in der Endhälfte nackt, die nackten Flächen in einen schmalen, von dichtem haar verdecten Streifen bis zur Ferse ausgedehnt. Die Daumenwarze ber Borderfüße ift deutlich getrennt und mit schlankem Ragel versehen. Der Schwanz erreicht ungefähr den vierten Theil der Rörperlange und ift an der Bafis anliegend, im Uebrigen bufchig zweizeilig behaart.

Fünf Paar Saugwarzen, zwei Paare an der Brust, eins an den Weichen und zwei zwischen den Schenkeln. Der Pelz ist oben gelbgrau, mit Rostgelb unregelmäßig gewellt und sein gesteckt, das Haar geringelt, an den Seiten heller und gleichförmiger, auf der Unterseite rostgelb, Kinn und Vorderhals weiß. Stirn und Scheitel mehr röthlichgetb und braun gemischt, als die Oberseite. Die Augenkreise licht rostgelb. Füße rostgelb, nach den Zehen heller. Das Wollhaar der Oberseite schwarzgrau, das der Unterseite heller bräunlich grau, am Vorderhalse einfarbig weiß. Die jungen Thiere sind auf dunklerem Grunde oben schärfer und gröber gesteckt, als die alten.

| Totallänge                |     | •   |     |   |    |   |   | 8" | 8′′′      |
|---------------------------|-----|-----|-----|---|----|---|---|----|-----------|
| Körperlänge               |     | •   |     |   | •  |   |   | 7" |           |
| Ropflänge                 | ٠   |     |     |   |    |   |   | 1" | 9         |
| Schwanzlänge              |     | ٠   |     |   |    |   |   | 2" | _         |
| Bwifden Auge und Rafenst  |     |     |     |   | •  |   | ٠ | -  | 8,3"      |
| 3wifden Auge und Dhröffn  | un  | 9   |     | ٠ |    | ٠ |   |    | $5,6^{m}$ |
| Bwifden Ohröffnung und !  | Naf | ens | pib | c |    |   |   | 1" | 5"        |
| Lage bes Dhre vom Außen   | ran | ide |     |   | ٠, |   |   | _  | 3         |
| Borberfuß mit Ragel       | ٠   |     |     |   | •  | ٠ | ٠ | -  | 11,5      |
| Magel bes britten Fingers | •   |     |     | • |    | ٠ | • |    | 3"        |
| Binterfuß mit Ragel       |     | ٠   |     |   | •  |   |   | 1" | 5         |
| Nagel bes britten Fingers |     | ٠   |     |   |    |   | • | -  | 2,8"      |
| Die langsten Bartborften  |     |     | ٠   |   |    |   |   |    | 11'''     |
| Vorstehende Schwanzhaare  | •   | •   |     | ٠ |    | ٠ |   | -  | 11'''     |
|                           |     |     |     |   |    |   |   |    |           |

Das Ziesel wird von Plinius, Hist, nat. VIII. c. 37, unter dem Namen Mus ponticus aufgeführt. Albertus Magnus, de anim. lib. II. cap. V. fol. 32, führt es unter dem Namen Mus Zizel auf. Agricola, Subt. p. 33, neunt es Mus noricus quem Citellum appellant.

Pallas hat die vielfach verschiedenen Thiere dieser Gattung, die in Sibirien vorkemmen, zuerft forgfältig im Leben beobachtet, und nach Größe, Stimme und Lebensweise sehr wohl unterschieden; boch halt er fammtliche Abweichungen für Formen ein und berfelben Art. Spater murben von Temmind, Lich: tenstein, Everemann, Brandt, Menetriés, ben nordamerifanischen Zoologen und Anderen viele Arten unterschieden, die noch nicht alle genügend begründet find, obwohl fich nicht läugnen läßt, daß vielfache Sonderungen burch die Natur geboten werden. Nordmann erflatt ben Sp. guttatus T. für einen jungen Sp. Citillus, eine Anficht, beren Richtigkeit ich noch bezweifte, obwohl es feststehen mag, bag bie jungen Bicfel lebhafter gesteckt find, als die alten. In Mitteleuropa femmt nur bie am langften befannte Art, bas ge= meine Biefel, vor. Ge hat unter allen verwandten Arten ben weiteften Berbreitungsbezirk, vom füdöstlichen Deutschland an durche stüdliche Rußland, Sabsibirien und die Turanische Steppe bis gegen ben Altai. Man hat eine Beitlang geglaubt, baß bas Biefel von Often ber in Deutschland eingewandert sei; man fann aber eher umgefehrt behaupten, daß es allmählich immer weiter nach Diten zurückgebrängt worben ift. Albertus Magnus hat es in ber Gegend von Regensburg beobachtet, mahrent man es jest in Deutschland nur in ber Umgegend von Wien, im suboftlichen Bohmen und in Schleffen fennt. Es halt fich am liebsten in trockenen, baumleeren Ebenen, besonders gern in

einem binbenten Cant: ober Lehmboben, in Aderfelbern und auf weiten Gras:

flachen auf. In Walbern und Sumpfgegenben findet man es nie.

Es grabt sich Rohren und Höhlen, oft von 6 bis 8 Fuß tief aus, in benen es Verräthe ausbewahrt und seinen Winterschlaf abhält. Am tiessten sind die Rohren der Weibchen, vielleicht, um den Jungen einen größeren Schutzu gewähren. Zedes Gebäude hat gleichzeitig nur eine Zugangsöffnung, die zum Aus- und Eingang dient. Sobald es im Herbst anfängt kalt zu werden, wird diese Zugangsöffnung verstopft und verschüttet. Vor dem Einschlasen aber gräbt der Bewohner vom Lagerplatz aus eine neue Röhre bis dicht unter die Oberstäche, die im Frühjahr, sobald der Erstarrungsschlaf vorüber ist, geöffnet und für das lausende Jahr als Zugang benutzt wird. An der Zahl der versschütteten Röhren kann man das Alter der Wohnung beurtheilen.

Die Ziesel nähren sich von Burzeln, von Samen, Beeren und Kräutern, verschmähen aber zuweilen auch thierische Nahrung, Bögel und Mäuse, nicht, beren Reste man in ihren Höhlen sindet. Für den Winter speichern sie meist Samen und Burzeln auf. Sie erhalten im Frühjahr 4 bis 8 Junge, die sich leicht zähmen lassen. Sogar die alten Ziesel gewöhnen sich bald an den Mensschen. Die Ziesel werden gegessen und gelten bei den Bewohnern der Steppe

für einen Lederbiffen.

## 28. Gattung.

Arctomys Schreb.



Arctomys Marmota.



Arctomys Bobac.

Der Schädel ist im Umriß von oben eiförmig, nach vorn stark verschmästert, die Rase allmählich in die Jochbogen erweitert und nach vorn verschmästert, das Schädelprosil flachbogig, mit etwas abschüssiger Rase, zwischen den Augenhöhlen tief ausgehöhlt. Die seitlichen Fortsätze der Stirnbeine richten sich rechtwinkelig auf die Mittellinie, gerade nach außen. Das vorn vor den Backenzahnreihen nach außen geöffnete Augenhöhlenloch ist schmal ripsörmig,

1/2 nat. Gr

unten etwas erweitert abgerundet, oben lang und spit ausgezogen. Der

erfte Badenzahn im Oberkiefer ift halb fo ftart ale die folgenden, auf der Krone zwischen dem wenig vorstehenden Border- und Sinterrande mit einem hoben Scharffantigen Querhoter durchzogen, an der Zahnbafis ungefahr gleichmäßig mit den übrigen in die Zahnreihen eingefügt, so daß er von außen der ganzen Breite nach fichtbar bleibt. Die vier folgenden oberen Backenzähne sind nach innen sehr stark verschmälert und spitwinkelig abgerundet, nach außen winkelig abgesetzt, im Querschnitt abgerundet dreiseitig. vier unteren Backengahne find im Querschnitt ungefähr rhombisch, mit der einen Spige nach vorn und innen gerichtet, der erfte etwas fleiner und vorn mehr abgerundet, der lette etwas größer und nach hinten frarfer ausgezogen, als die übrigen. Im Ganzen find 18 Badengabne und 4 Schneidegabne vorhanden. Die Stirn ift fehr breit und die Schnauze ziemlich furg. Ohrrand tritt nur wenig über die Ropfhaut hervor, so daß das Ohr im Belg verstedt bleibt. Die Bartborften find in funf Langereiben geordnet. Schwanz ift furg, erreicht höchstens ein Biertel der Rörperlange, und ift von der Burget an buschig zweizeilig behaart. Der Rumpf ift gedrungen und langhaarig. Un den Borderfugen vier Beben und eine furze Daumenwarze, an den Sinterfüßen fünf Beben.

Die Murmelthiere leben unterirdisch in selbstgegrabenen Erdlöchern oder in Feldrigen, in denen sie im Winter einen Erstarrungsschlaf abhalten. Sie gehören sämmtlich der nördlichen gemäßigten Erdhälfte an.

In Mitteleuropa find zwei Arten bekannt.

- 1. A. Marmota: Scheitel und hinterfopf braunschwarz mit weißlichen Haarspißen; Schnauze roftgelblich grau; Nacken und Schwanzwurzel röthlich braun, dunkler als die gelblichgrauen Körperseiten. Die Unterseite rothgelb, dunkler als die helle Schultergegend und die helle Färdung der Beine. Die Borderzähne braungelb. Die Nasenbeine vorn starf abwärts gefrümmt. Die seitlichen Stirnbeinfortsätze enden in der Nitte zwischen dem Innenrande der Iochbogen. Die verderen Gaumenlöcher erweitern sich nach hinten etwas und laufen einander parallel. Totallänge: 24"; Körperlänge: 19" 6"; Schwanz-länge: 5" 2".
- 2. A. Bobac: Scheitel, Augenumgebung und Schnauze gleichfarbig braungelb; ber Nacken, die Ober- und Unterseite gleichmäßig graurostgelb. Die Borderzähne weiß. Die Nasenbeine vorn schwach abschüssig. Die seitlichen Stirnbeinfortsäte enden hinter der Mitte zwischen dem Innenrande der Joch-bogen. Die vorderen Gaumenlöcher sind gleich breit und treten nach hinten einander näher. Totallänge: 17" 6"; Korperlänge: 14"; Schwanzlänge: 3"8".

# 1. Das Murmelthier. Arctomys Marmota.



Arctomys Marmota, 1/2 nat. Git.

Mus Marmota L. S. XII. p. 81. n. 7. Arctomys Marmota Schreb. Säugeth. III. p. 722. n. 1. Marmota alpina Blumenb. Handb. X. p. 85. 1.

Gebiß 22 Bahne. Die Bordergahne in der Jugend weißlich, im Alter braungelb auf der Borderfläche. Um ersten oberen Backenzahn sett fich der Innenrand der Zahnkrone scharf und ringförmig ab; der Außenrand erhebt fich zu einer rundlichen unregelmäßig verschmälerten Spige, die fich in eine zweite nach innen ftehende, ftarkere, aber etwas niedrigere Spite auf der Bahnmitte fortsett, so daß beide durch Einbucht von einander getrennte Spigen eine zusammenhängende Querleiste über den Bahn bilden. Die vier folgenden oberen Backenzähne find nach außen breit abgerundet, nach innen stark verschmälert und spis zugerundet; der Innenrand erhebt sich halbmond= förmig zu einer gerundeten Spite, von der aus in schlankem hufeisenförmigen Bogen zwei nach außen getrennte Querleiften bis jum Außenrande verlaufen, umschlossen von den weit niedrigeren Querleiften des Border= und hinter= Um letten oberen Backenzahn verläuft der von der vorhergehenden Querleifte deutlich getrennte Hinterrand, ziemlich genau in der Längerichtung des Schädels. Die Raufläche der unteren Backenzähne ift in der Mitte, befonders der Quere nach, hohl, so daß sich nur der Border- und Hinterrand zu einer unregelmäßigen Querleiste erhebt. Die Stirnbeine bilden eine tief ausgehöhlte Fläche. Die Nasenbeine find nach vorn ftark erweitert, und nach vorn besonders stark bogig abschüssig. Das vordere Augenhöhlenloch-öffnet sich nach vorn dicht vor dem ersten Backenzahn, viel weiter entfernt von der

Grenze bee Zwischenfiefer- und Oberfieferbeines ale von der Backengahnreibe. Die vorderen Gaumentocher laufen einander parallel und erweitern fich nach hinten etwas. Der Ropf ift ziemlich dick, die Stirn breit und etwas hohl, der Nafenruden gebogen, die ftumpfe Schnauze zwischen den Rafenlöchern und in der Furche der Oberlippe nacht. Das Dhr ift fehr furg, breit abgerundet, nur ein wenig vortretender Sautrand, dicht behaart und im Belg versteckt. Die Sohlen der Border und hinterfuße gang nacht. Die Daumen= warze der Borderfüße ift verkummert und das Rudiment des Nagels kaum Der Schwanz erreicht den vierten Theil der Körperlange und ift buschig zweizeilig behaart. Die Bartborsten furzer als der Ropf. Ueber die Mitte der Unterseite verläuft eine deutliche Sagrnaht. Die Oberseite ift fahlgrau, auf der Mitte des Rückens dunkler roftgrau und braun gemischt, auf dem Ropfe noch dunkler rostgrau und schwarz gemischt, fast braunschwarz, an der Rafe und den Ropffeiten gelbgrau, hinter den Schultern und an den Schenkeln rostgelb, auf der Unterseite intensiver röthlich gelb, an den Lippen weiß= lich, der Schwanz an der Basis braun und roftgelb gemischt, in der Endhalfte schwarz. Der Haargrund oben grauschwarz, unten weit heller braun-Die Jungen find trüber gefärbt, mehr gleichmäßig braungran, ohne die scharfen Begenfage der Ober- und Unterseite.

| Totallänge    |        | 4 (  |      |     |     | • |   | • |   |   | 24" | _    |
|---------------|--------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|------|
| Rörperlänge   |        |      |      |     |     |   |   | • | • |   | 19" | 6    |
| Ropflänge .   |        |      |      |     |     |   |   |   |   | • | 4"  |      |
| Schwanzlänge  |        |      |      |     |     |   | • |   | • |   | 5"  | 2"   |
| Lange bes Dh  | rs ar  | n Ai | ußen | rai | ibe |   | • |   | • |   |     | 7,8" |
| Borberfuß mit | Mag    | gel. |      |     |     |   |   | • |   |   | 2"  | . 3  |
| Magel bes bri | tten ' | Fing | gers |     |     | ٠ | • | ٠ |   |   |     | 6"   |
| Hinterfuß mit |        |      |      |     |     |   |   |   |   |   |     | 2111 |
| Ragel bes bri |        |      |      |     |     |   |   |   |   |   | -   | 6    |
| Die längsten  |        |      |      |     |     |   |   |   |   | • | 2"  | _    |
| Vorstehende S | diwa   | nzha | are  |     |     |   | ٠ | • | ٠ |   | 1"  | 9    |
|               |        |      |      |     |     |   |   |   |   |   |     |      |

Murmelthiere find schen ben Römern bekannt gewesen. Plinius, Hist. an. X. c. 65, führt sie unter bem Namen Mures alpini auf. Auch Gegner, Quadr. p. 743. s. 744, bezeichnet die Art unter bem Namen Mus alpinus.

Die Berbreitung der Murmelthiere ist beschränft, da dieselben nur in den Alpen, Byrenäen und den Centralfarpathen oberhalb der Waldregien, in der eigentlichen Alpenregion, vorkommen. Sie halten sich gern in den höchsten Alpenhöhen, in der Nähe des Schnees und der Gletscher auf, und suchen sich vorzugsweise hier sonnige Abhänge aus, die einen freien Blick auf die Umgebung zulassen, um jede herrannahende Gefahr bei Zeiten beachten zu können. Hier sieht man sie samilienweise von der ersten Morgenfrühe an in Thätigkeit, oder im warmen Sonnenschein häusig undeweglich auf einem Felsblock ausgestreckt ausruhen. Von Zeit zu Zeit erhebt sich hier und dort eine einzelne Murmelzthierwache, sieht und horcht nach der Umgebung, und beruhigt sich bald wieder, wenn sich nichts Berdächtiges erspähen läßt. Ununterbrochen beachtet die ganze

Gefellschaft mit wachen Sinnen ihre Umgebung. Jedes Murmelthier, bas eine herannahende Gefahr vermuthet, einen ungewohnten Laut hört, läßt sesert seinen Warnungsruf, ein lautes und scharfdurchdringendes Pfeisen, hören. Mit demselben durchdringenden Pfeisen antworten die anderen, ergreisen plöglich die Alucht, und verfriechen sich in Erdlechern und zwischen Velsen und unter Steinzhausen Dann dauert es oft Stunden lang, ehe sie wieder bervorkommen; sie verhalten sich aber, ehe sie sich wieder ganz ins Freie wagen, vorher noch längere Zeit ganz ruhig an den Cingängen zu ihren Verstecken.

Ihre Nahrung besteht in ben meist starfriechenden Wurzeln und Blättern verschiedener Alpenpstanzen, die sie, wie die Eichhörnchen, mit den Vorderfüßen zum Munde bringen. In der Gefangenschaft gewohnen sie sich an alle Speisen aus dem Pflanzenreich, und lieben sehr den Genuß starfer geistiger Getränke, nach denen sie sehr heiter und muthwillig werden. Im Sommer beißen sie viel Gras ab, und füttern, nachdem es an der Sonne getrocknet, ihre Winterwohnungen mit demselben aus.

Die Winterwohnung ift eine meist mehrere Ruß im Durchmeffer haltenbe runde Bohle mit festen, glatten Banben, einem aus weichem Beu bichtgepolsterten gager und einer einzigen Gingangeröhre. Alle in geringer Entfernung von einander wohnenden Thiere pflegen in ein und berselben Sehle ju überwintern. Cobalt Gnte Ceptember ober October ber Schnee bichter fällt und anfängt liegen zu bleiben, gieben fie fich, oft 10 bis 16 Stud gusammen, in die gemeinsame Boble jurud, verftopfen ben Gingang mit Beu, und fallen batt in ihren festen Erstarrungeschlaf, aus bem fie erst im Frühjahr bei fteigenber Barme erwachen. Den Winter hindurch liegen fie unbeweglich, zusammengefrümmt, ben Kopf am Schwanze angelegt, bicht neben einander, ohne irgend welche Nahrung zu sich zu nehmen. Ganz abgemagert erwachen fie, öffnen bie Robre, Die bann oft noch mitten in Schnecfelbern zu Tage geht und beginnen fofort in ber herkommliden Beweglichfeit und Beschaulichfeit ihr furges Sommerleben. Ihre Sommerwohnungen find weit einfacher, oft nur Bufluchteröhren ohne funftreichen Ausbau. Gie legen biefe baufig hober im Gebirge an, und felgen nicht felten bem abschmelzenben Schnee bis auf bie bochften Gebirgohohen.

Die Baarung tritt im Frühjahr ein, sobald sie bie Winterwohnung verstaffen haben. Sie werfen nur einmal im Jahr vier bis sechs Junge, die in ber Winterwohnung bleiben, bis sie mit ben Alten zusammen ausgehen können.

Mit dem größten Erfelg fann man sie zu ganzen Familien im Herbst, wenn sie am fettesten und nugbarsten sind, in ihren Winterhöhlen ausgraben. Man hat sich bloß den Eingang der Winterwohnung vorher zu merken, und fann sicher sein, daß man mit dem ersten liegenbleibenden Schnee alle Thiere der nächsten Umgebung schlasend oder halberstarrt zusammen antrifft. Auch stellt man ihnen mit Erfelg Fallen vor ihren Eingangsröhren. Um sie nicht massenzweise zugleich auszurotten, ist in der Schweiz das Ausgraben strenge verboten. Auch dürsen sie dert im Sommer bis zur Erössnung der Jagd nicht geschessen werden. Das etwas starkschmeckende Fleisch wird gern gegessen, sowohl frisch, wie geräuchert und eingesalzen. Das Fett wird in Lampen gebrannt und als Heilmittel gegen vielerlei llebel angewandt. Der Pelz hat keinen großen Werth, wird aber auch benutzt.

Jung eingefangene Murmelthiere laffen fich leicht gabmen, gewöhnen fich bald ans haus und an ihren herrn, und zeigen große Anhänglichfeit an ihren

Wärter, aber auch ein treues Gebächtniß für Beleivigungen und Rißhandlungen Fremder. Savoyarden mit abgerichteten Neurmelthieren find fast durch ganz Europa befannt. Gezähmte Murmelthiere werden auch in der warmen Stube im Herbst unruhig, schleppen alles Taugliche zu einem weichen Lager zusammen und zerbeißen zu viesem Ende alle weichen Kleidungsstücke, deren sie habhaft werden können. Sobald man sie in einem ungeheizten Naum läßt, egen sie sich sesert zum Winterschlaf hin, wenn sie sich ein warmes Lager haben bereiten können.

# 2. Der Bobac. Arctomys Bobac.



Arctomys Bobac, 1/2 nat. Gir.

Arctomys Bobac Schreb. Säugth, III. t. CCIX. Mus Arctomys Pall. Nov. Spec. p. 75. n 3. p. 97.

Gebiß 22 Zähne. Die Borderzähne weiß. Am ersten oberen Backenzahn sett sich der Innenrand der Zahnkrone scharf und ringförmig ab; der Außenrand erhebt sich zu einer platten, schief nach vorn und innen verlaufenden unregelmäßig verschmälerten Leiste, neben der auf der Mitte des Zahns, etwas weiter rückwärts, eine viel kleinere und viel niedrigere rundliche, zur ersten senkrecht stehende Leiste hervortritt. Die vier folgenden Backenzähne im Allgemeinen wie bei der vorhergehenden Art gestaltet; am letzen oberen Backenzahn verläuft der von der vorhergehenden Schmelzleiste nicht getrennte Hinterrand abweichend von der Längsrichtung des Schädels, diagonal nach hinten und außen. Auch die unteren Backenzähne stimmen im Wesentlichen

mit denen der vorhergehenden Art zusammen. Die Stirnbeine bilden eine nur gan; flach ausgehöhlte Fläche. Die Rasenbeine find nach vorn nur wenig erweitert, vorn nur schwach abschüssig und weit fürzer, als bei der vorigen Art. Das vordere Augenhöhlenloch öffnet fich nach vorn entfernt vom ersten Backenzahn, der Grenze des Zwischenkiefer- und Oberkieferbeines weit naber als der Backenzahnreihe. Die vorderen Gaumenlöcher find der gangen Lange nach ungefähr von gleicher Breite und nabern fich nach binten einander, fo daß sie fast mit einander zerfließen. Der Ropf ist ziemlich dick, die Stirn breit und flach, der Rasenrücken schwach gebogen, die Schnauze fürzer als beim Murmelthier, nur zwischen den Nasenlöchern und in der Furche der Oberlippe nacht. Das Ohr ift febr furz, breit abgerundet, ein nur wenig hervortretender hautrand, dicht behaart und fast gang im Belg versteckt. Die Sohlen der Border- und hinterfuße nacht. Die Daumenwarze an den Borberfüßen und der Ragel derfelben verfümmert. Der Schwang erreicht fast den vierten Theil der Körperlange und ift buschig zweizeilig behaart. Bartborften find fürzer als der Ropf. Gine Sagrnaht verläuft langs der Mitte des Bauche, eine andere furgere lange der Mitte der Reble. Die Ober- und Unterseite, die Seiten des Ropfes und Salfes und die Schultern fahl rostgelb, besonders auf der Oberseite mit einzelnen schwarzbraunen haarspiten untermischt. Der Ropf auf dem Scheitel und der Schnauze, in der Augengegend, an den Lippen und an den Mundwinkeln einfarbig braunlich rostgelb, mit einzelnen schwarzbraunen Saaren untermischt. Der Schwanz dunkel roftgelb, nach dem Ende allmählich dunkler mit schwarzbrauner Spige. Der haargrund ift oben dunkelgraubraun, unten heller braun, an Borderhale und Rehle grauweißlich. Die Jungen find trüber gefärbt als die Alten.

|   | Totallänge   |       |      |      |     |      | •   |   | • | ٠ | 18" | Gill    |
|---|--------------|-------|------|------|-----|------|-----|---|---|---|-----|---------|
|   | Körperlänge  |       |      |      |     |      |     |   |   |   | 15" |         |
|   | Ropflänge .  |       |      |      |     |      |     |   |   | ٠ | 3"  | 8""     |
|   | Schwanglang  |       |      |      |     |      |     |   |   |   | 4"  | -       |
|   | Lange bes D  | hrs   | am   | Au   | Hen | irai | nbe |   |   |   | -   | 6,5"    |
|   | Borberfuß mi | it. M | agel |      |     |      |     | ٠ |   |   | 2"  | 2"      |
|   | Magel bee br |       |      |      |     |      |     |   |   |   | -   | 6       |
|   | hinterfuß mi | t No  | igel |      |     |      |     |   | ٠ |   | 3"  | $1^{m}$ |
|   | Ragel bes br | itten | Fin  | nger | 3   |      |     |   |   |   | -   | 5,5***  |
| , | Langfte Bart | borft | en   |      |     |      |     |   |   |   | 2"  |         |
|   | Borftehenbe  |       |      |      |     |      | ٠   |   |   |   | 1   | 8""     |
|   |              |       | -    |      |     |      |     |   |   |   |     |         |

Den Bobac hat man erst in der neueren Zeit als Art unterschieden. Schon die ganz verschierene Verbreitung, sowie die abweichende gleichförmige helle Kärbung des Vobac mußte auf eine specifische Verschiedenheit hindeuten. Diese bewährt sich aber auch im Schärel und Gebiß. Die eben aufgeführten Gegensätze zeigen sich übereinstimmend bei sechs Schädeln von A. Marmota aus den Alpen und Centralfarpathen, und bei drei Schädeln von A. Bobac,

von benen zwei aus bem füblichen Rußland herrühren, ber britte einem Eremplar

von Ballas aus Sibirien zugehörte.

Der Bobac hat einen weit ausgebehnteren Berbreitungsbezirf wie das Alsvenmurmelthier; von Galizien, bem süblichen Polen und der Busowina an kommt er nach Osten in ununterbrochener Berbreitung durch Südrußland, Südsstörien bis ins östliche Sibirien hinein vor. Nach Norden geht er nicht über den 55° n. Br. hinaus, nach Süden sindet man ihn nicht mehr jenseits der Steppe. Die Ostgrenze ist noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen, indem Brandt aus dem östlichen Sibirien zwei Arten unter den Namen A. baibacina und camtschatiea getrennt hat, und von Middendorff, der von diesen Arten nicht ganz überzeugt scheint, auch die nordamerikanische Art, A. Monax L., dort versmuthet.

Der Bobac bewohnt ausgebehnte baumleere Ebenen und niedrige Sügelgegenden, und gräbt sich an sonnigen Stellen in festem trocknen Boden Röhren von 12 bis 18 Fuß Tiefe, mit vielen Kammern oder erweiterten Höhlen, in denen die Thiere familienweise zahlreich beisammen wohnen. Diese Murmelthiere der Ebene stimmen in der Lebensweise im Ganzen sehr mit dem Alpensmurmelthier überein, kommen schon am frühen Morgen zum Vorschein, halten sich gesellig am liedsten im Sonnenschein im Freien auf, spielen und scherzen zusammen, und warnen einander vor Gesahr durch einen schrillend pfeisenden Ton. Sie nähren sich ebenfalls von Wurzeln, Kräutern und Gras, polstern ihre Höhlen mit weichem Heu aus, und bringen den Winter in ihnen in einem ununterbrochenen Erstarrungsschlase zu. Sie paaren sich im Krühjahr und haben in der Mitte des Sommers schon halberwachsene Junge. Sie verzmehren sich nicht so zahlreich wie die Murmelthiere, da man die Weibchen nur mit wenigen, häusig nur mit einem Jungen umherziehen sieht.

Auch der Bobac läßt fich leicht zähmen und gewöhnt fich bald an den Menschen. Sein Tleisch wird gegessen, und das Fell als Pelzwerk benutt. Man fängt ihn an den Eingängen der Söhlen durch Nege und Fallbäume.

# 12. Familie. Schläfer.

# Myoxina.

Die Schläfer haben einen ziemlich schmalen Ropf, mit enger Stirn und spißer Schnauze, einen dicht und etwas buschig behaarten, durch längere Seitenhaare etwas zweizeiligen Schwanz, an den Borderfüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze, und an den Hinterfüßen fünf Zehen. Der Schäsdel nähert sich in seiner Form dem der Mäuse, und zeigt wenig Berwandtsschaft mit dem der Eichhörnchen, denen die Körpersorm der Schläser nahe steht. Das Zwischenscheitelbein ist sehr start und deutlich entwickelt, ungesfähr von der Breite der Scheitelbeine, und berührt seitlich die Schläsenbeine. Die Scheitelbeine haben noch eine auffallende Breite; aber die Stirnbeine

sind schlank und schmal und nicht in seitliche Fortsätze ausgezogen, so daß Augen- und Schläfenhöhle ohne jede Trennung in einander verlaufen.





Myoxus avellanarius.

Das vordere Augenhöhlenloch nimmt mindestens die Sälfte der Schädelhöhe ein und trennt den Jochfortsat des Oberkieferbeins in zwei Aeste. Die Anochenstäche des Gaumens beginnt zwischen den hinteren Backenzähnen. Die vorderen Gaumenlöcher sind fast so lang als die Reihen der Backenzähne, und liegen fast zur Hälfte in den vorderen Gaumenknochen. Die Borderzähne sind vorn flach gerundet und die unteren seitlich stark zusammengedrückt. Im Ober- und Unterkieser besinden sich jederseits vier Backenzähne mit einfacher Schmelzröhre, deutlich abgesetzten Zahnwurzeln und zahlreichen, ziemlich regelmäßig sich abschleisenden, mit ihren Schmelzwänden ties in den Zahn eindringenden Querhösern, die dem Zahn das Ansehen gesten, als sei er aus ziemlich einander parallel laufenden Schmelzplatten zussammengesetzt. Alle haben demnach 20 Zähne, die sich durch folgende Zahnsformel bezeichnen lassen:

$$\frac{4}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{4} = 20$$
 Bahne.

Die Schläfer stehen in Aufenthalt und Lebensweise den Eichhörnchen nahe. Sie leben auf Bäumen oder Gebüschen und nähren sich vorzugsweise von Samen und Früchten derselben. Doch sind sie nicht so lebhaft und besweglich wie die Eichhörnchen und gehen meist erst von der Dämmerung an ihrer Nahrung nach. Sie legen sich ein Lager in Baums oder Mauerlöchern oder ins Felsrigen an, oder bauen ein kugelrundes Nest über der Erde in Hecken oder Büschen. Sämmtliche Arten gehören der alten Welt an, und die der gemäßigten Gegenden halten einen Winterschlaf ab.

## 29. Gattung.

# Myoxus Zimmerm.

Der Schädel ist im Umriß länglich eiförmig, die Rase sehr schlank, ziemlich scharf von den Jochbogen abgesetzt und nach vorn verschmälert, das Schädelprosil flachbogig, mit etwas abschüssigem, fast geradem Nasenrücken. Die vier Backenzähne jederseits in jedem Rieser sind gleichmäßig in der Zahnzreihe eingesügt, so daß sie von außen alle sichtbar bleiben. Der erste ist etwas kleiner als der letzte, und die beiden mittleren sind die größten. Die Zähne bestehen aus einer einzigen, ursprünglich über die ganze Zahnkrone geschlossenen Schmelzröhre, auf deren Kausläche außer dem vorstehenden Fig. 161.



Myoxus Glis, 1/1 nat. Gr.

und hinterrande meift noch zwei höhere, diesen parallel laufende, ziemlich icharfe Querleiften, und zwischen benselben bei den meisten Arten noch parallele fleinere, nicht gang bis zum Innen- und Außenrande durchgebende Querhöfer verlaufen. Die Zahnfrone scheint in diesem Zustande, che die Raufläche abgeschliffen ift, je nach den verschiedenen Bahnen und Arten, aus zwei, fünf oder fieben Querplatten zu bestehen. Cobald die Rauflache durch Abnutung und Durchschneidung der dachformigen Giebel dieser Querleisten tiefer gelegt wird, erscheint auf jeder dieser Querleiften eine zweifache Schmelzwand, so daß man die doppelte Bahl von Schmelzplatten zu gablen glauben fonnte. Tritt durch weitergebende Abnugung der Zahnfrone die Kaufläche noch tiefer, bis unter die Furchen zwischen den ursprünglichen Querleiften hinunter, so ift aller Schmelz von der Bahnkrone verschwunden, und der Bahn erscheint als eine einfache, am Außenund Innenrande nur schwach wellig eingebuchtete Schmelzröhre. Bwischenstufen zwischen den außersten beiden Grenzpunkten wechselt ein und derfelbe Bahn nach einander in fehr mannigfaltiger Gestalt; auch schleisen

sähne der verschiedenen Seiten nicht immer gleichzeitig in derselben Beise ab. Dadurch ist die Beurtheilung der Zahnsorm leicht Misverständnissen ausgesetzt, sobald man nicht auf die ursprüngliche Gestalt zurückgeht. Es sind immer 16 Backenzähne und 4 Schneidezähne vorhanden. Die Stirn ist ziemlich schmal und die Schnauze zugespist. Das Ohr tritt deutlich aus dem Pelz hervor. Die Bartborsten sind in fünf Längsreihen geordnet. Der Schwanz erreicht fast die Länge des Körpers, und ist mehr oder weniger zweizeilig und oben abgerundet behaart. Der Rumpf ist gedrungen. An den Bordersüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze, an den Hintersüßen fünf Zehen.

Bier Arten dieser Gattung kommen im mittleren Europa vor, die nach den Abweichungen der Backenzähne folgenderweise in drei Untergattungen vertheilt werden können.

## A. Eliomys A. Wagner.

Die Backenzähne schleisen sich auf ber Krone hohl. Die oberen Backenzähne haben 5 Querleisten, von benen bie mittlere, nach außen gelegene, besonders am ersten, fleiner und undeutlicher ift. Der erste untere Backenzahn hat zwei undeutliche Mittelleisten zwischen dem erhöhten Border= und hinterrande; die brei letzen unteren Backenzähne haben 5 Querleisten, von denen die mittlere, nach innen gelegene, fleiner und niedriger ist.

- 1. M. quercinus. Der Schwanz ist in der Wurzelhälfte anliegend beshart, graubraun; in der Endhälfte buschig zweizeilig und zweisardig, oben schwarz, unten weiß. Ropf= und Oberseite röthlich graubraun; die Unterseite weiß mit zweisardigem, an der Basis grauem, an der Spiße weißem Haar. Gin schwarzer Augenring sett sich unter dem Ohr hin die an die Halsseiten fort. Vor und hinter dem Ohr ein weißer, über demselben ein schwarzer Fleck. Totallänge: 8"; Körperlänge: 4" 8"; Schwanzlänge: 3" 6".
- 2. M. Dryas. Der Schwanz ist zweizeilig buschig behaart, oben dunkelbraungrau, unten weißlichgrau, mit etwas hellerer rostfarbiger Spiße. Kopf und Oberseite röthlichbraun; die Unterseite weiß, mit zweisarbigem Haar. Ein schwarzer Augenring sest sich bis zum Ohr hin fort. Totallange: 6" 10"; Körperlange 3" 6"; Schwanzlange: 3" 4".

# B. Glis A. Wagner.

Die Backenzähne schleifen sich auf ber Krone ziemlich flach ab. Der erste Backenzahn im Ober= und Unterkieser hat 6, jeder ber der brei folgenden 7, der lette im Oberkieser 8 Querleisten. Bon diesen sind außer dem Border= und hinterrande 2 durchgehend, die 3 abwechselnd zwischen diesen und den Rändern, im Oberkieser nach außen, im Unterkieser nach innen gelegenen Quer= leisten sind tleiner und undeutlicher; die mittlere kleine Leiste des letzten oberen Backenzahns in der Regel nach außen gebogen.

3. M. Glis. Der Schwanz ist zweizeilig buschig behaart, einfarbig grau, unten etwas heller. Repf= und Oberseite einfarbig hellgrau; die Unterseite weiß, mit einfarbigem weißem Haar. Die Augenumgebung faum dunkter als die Kopfseiten. Totallänge: 11"; Körperlänge: 6"; Schwanzlänge: 5".

## C. Muscardinus A. Wagner.

Die Backenzähne schleifen sich auf ber Krone flach ab. Der erste obere Backenzahn hat 2, ber zweite 5, ber britte 7, ber vierte 6; ber erste untere Backenzahn 3 und die drei folgenden 6 Duerleisten, die auf der ganzen Kausstäche vom Außens bis zum Inneurande durchgehen. Die fünfte Duerleiste am letten Oberkieferzahn gabelt sich nach außen.

4. M. avellanarius. Der Schwanz ist etwas zweizeilig buschig behaart, schlank, einfarbig gelbroth, unten etwas beller. Die Ober- und Unterseite des Körpers einfarbig gelblichroth, unten etwas heller; an Brust und Kehle weiß ober weißlich. Augenumgebung hellgelblichroth. Totallänge: 5" 4": Körper= länge: 2" 9"; Schwanzlänge: 2" 7".

#### 1. Untergattung.

# Eliomys A. Wagner.

Diese Untergattung ist durch einen an der Basis kurz und anliegend, an der Spize länger behaarten, buschigen und zweisarbigen Schwanz äußerslich ausgezeichnet. Obers und Unterseite des Körpers verschiedenfarbig. Die Backenzähne schleifen sich auf der Krone hohl und sind einsacher gebildet, als bei den beiden folgenden Gruppen.

In Europa ift nur eine Art dersetben vorhanden.

# 1. Der Gartenschläfer.

# Myoxus quercinus.

Mus quercinus L. S. XII. p. 84. n. 15. Myoxus Nitela Schreb. Säugeth. III. p. 833. n. 3. Seiurus quercinus Erxl. Syst. p. 432. 15.

Gebiß 20 Zähne. Die Backenzahnreihen sind fast geradlinig angesordnet, nach außen und innen in kaum merklichen flach erhabenen Vogen begrenzt. Die Backenzähne sind längs der Mitte flach ausgehöhlt, am Biastus, Fauna von Ventschand.

Außen = und Innenrande erhöht. Im Oberkiefer ift der erfte in der Richtung der Zahnreihe platt gedruckt, etwas ichief eingefügt, mit dem Augenrande nach vorn gekehrt, vorn flach ausgerandet, außen und innen abgerundet; die folgenden am Innenrande abgerundet, am Außenrande eingebuchtet; alle vom erhöhten Innenrande an mit zwei Querleiften durchzogen, die am Innenrande bogig zusammenlaufen, am Außenrande getrennt enden und wieder mit dem Border- und Sinterrande zusammentreten; quer über die Mitte der Raufläche verläuft in der Außenhälfte der Zahne noch eine fleinere, niedrigere Querleifte, so daß im Gangen jeder Bahn von funf Querleiften durchzogen Im Unterfieser ift der erfte der fleinste, dreiseitig, nach vorn verschmälert abgerundet, mit zwei undeutlichen Mittelleisten zwischen dem erhöhten Border- und hinterrande; die drei folgenden abgerundet vierseitig, mit ftart erhöhtem hinterrande, weit niedrigerem Borderrande, zwischen beiden zwei schief und flachbogig verlaufende, außen getrennte Querleiften, und auf der inneren Zahnhälfte noch eine schwach angedeutete fleine querftehende Das Zwischenscheitelbein ift vorn in der Mitte schwach stumpf-Mittelleifte. winkelig vorgezogen, hinten in flach erhabenem Bogen abgerundet, nach den Seiten allmählich verschmälert und furz zugespist. Der Ropf ift eirund, vorn ftark verschmalert, die Stirn ziemlich schmal, die Schnauze ftark jugespist, nur zwischen den Rasenlöchern und in der Furche der Oberlippe nacht. Das abgerundete Dhr erreicht ungefähr die halbe Ropflänge, ift außen und innen in der Endhälfte fein behaart, und tritt deutlich aus dem Belg ber-Die Fußsohlen find nacht, die hinteren in der letten Salfte von der por. Seite her anliegend behaart; die vordere Sohle hat funf erhabene Sohlen= wülste, drei an der Bafis der langen Beben, eine weiter guruck hinter der Daumenwarze, und die funfte diefer gegenüber noch etwas weiter gurud nach außen; die hintere Cohle hat seche Sohlenwülfte, vier in einem Bogen unter der Bafis der Beben, eine funfte langlich runde weiter gurud nach außen, und eine sechste, fehr langgestrectte, nach hinten verschmalerte, erft hinter dem Sinterrande der fünften beginnende nach innen gelegen. Schwanz erreicht die Körperlänge nicht ganz und ift in der Burgelhälfte anliegend, in der Endhälfte etwas buschig zweizeilig behaart. Der haargrund ift auf dem ganzen Körper grau, unten etwas heller. Die Dberseite roth= lichgrau, nach den Geiten heller; die Unterseite icharf abgesetzt weiß. Der Oberkopf von der Schnauze an rothlich. Bor den Augen am Grunde der langen Bortborften beginnt ein schwarzer Streif, der fich um das Auge erweitert, das Auge rings einschließt und unter dem Dhr hin bis an die hale= seiten fortsett. Bor und hinter dem Dhr ein weißer, an der Schulter ein schwarzer Fleck. Füße und Beben weißlich. Der Schwanz oben an der Basis röthlichgrau, in der Endhälfte schwarz, auf der Unterseite weiß behaart.

| Totallänge                |     |     |     |     | 4 |   |   | 8"               | _     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|------------------|-------|
| Körperlänge               |     |     |     |     |   |   |   | 4"               | 8""   |
| Ropflänge                 | ٠   |     | •   |     |   |   |   | 1"               | 4,2"  |
| Schwanzlänge              | ٠   |     |     | 4   |   |   |   | 3"               | 6 *** |
| 3wifchen Auge und Rafenft | ige | 2   |     |     |   |   |   | Trimple          | 7,2"  |
| Bwischen Auge und Ohröffn | un  | g   |     |     |   |   |   | -                | 5     |
| Bwischen Ohröffnung und ! | Raf | enf | pię | se. | ٠ |   |   | 1"               | 2"    |
| Lange bes Ohre am Außen   | rar | pe  |     |     |   |   |   | _                | 9,5"  |
| Borberfuß mit Nagel       |     |     |     |     |   |   |   | Toronto Contract | 5,8"  |
| Ragel bes britten Fingers |     | ٠   |     |     |   | ۰ |   |                  | 1""   |
| hinterfuß mit Magel       | •   |     |     |     |   | ۰ | ٠ | 1"               | -     |
| Ragel bes britten Fingers | ٠   |     |     | ٠   |   | ٠ |   |                  | 1,3"  |
| Längste Bartborften       |     |     |     |     |   |   |   | 2"               |       |
| Borstehende Schwanzhaare  |     | ٠   |     |     |   | ٠ | ٠ | _                | 8     |

Der Gartenschläfer, in Nerddeutschland auch haselmaus genannt, wurde erst im Mittelalter als besondere Art von seinen Gattungsverwandten getrennt. Gesner, Quadr. p. 833, führt ihn unter dem Namen Mus avellanarum, und Albrovandi, Digit. p. 439, unter dem Namen Mus avellanarum major auf.

Er gehört hauptsächlich ben gemäßigten Gegenden bes mittleren und westlichen Europas an, und scheint in Dueuropa ganz zu sehlen. Man kennt ihn
aus Frankreich, Belgien, der Schweiz, Italien, Deutschland, aus Ungarn,
Gallizien, Siebenbürgen und den rusüschen Ostseeprovinzen. In Sieilien habe
ich ihn wiederhelt geschen. In Belgien und der Schweiz ist er nicht selten,
im Harz stellenweise sogar häusig. Er kommt in der Ebene und im Hügellande, noch häusiger aber in Berggegenden, gewöhnlich in Laubholzwaldungen,
in der Schweiz und im Harz aber auch bis in die Tannenregion häusig vor.
Mach Nager geht er im Neusthal bis in die Schöllenen, bis in die Nähe von
Andermatt am St. Gotthardt, hinaus. Auch habe ich ihn noch bei Heiligenblut in den Tauern und im Anzaskathale in der Nähe des Macugnapa-Gletschers angetrossen. Obwohl er sich meistentheils in Wäldern aufhält, so trist
man ihn doch auch zuweilen in niederen Büschen und in der Nähe von Waldungen, auch in Gärten und häusern an.

Er nährt sich von Samen und Früchten, von Obstarten und Weintrauben, frist aber auch Käfer, junge Bögel und Eier, und holt sich am Harz aus den Speisefammern sogar Fett und Butter, Speck und Schinken. Im Klettern und Springen steht er dem Gichhörnchen kaum nach, läuft sogar an steiten Mauern und Wänden in die Höhe. Er baut sich ein freistehendes rundes Nest zwischen Baumzweige, siedelt sich aber noch häusiger in den Nestern der Eichshörnchen und einiger größeren Bögel an. Er bringt vier die sieden Junge zur Welt. Die Baarung geschieht im Frühjahr zu Ende April ober im Mai. Zum Abhalten des Winterschlass sucht er sich trockne und geschützte Baums und Mauerlöcher, ober alte Maulwurseröhren auf, oder verkriecht sich gesellig in Gebäuden, in Gartenhäusern, auf Heuböden oder in Köhlerhütten im Walde.

Er läßt sich schwer zähmen, gewöhnt sich nicht leicht an den Menschen, und bedient sich bei jeder Ueberraschung sosort seiner scharfen Zähne. Auch in der Gefangenschaft hält er, wie alle übrigen Arten der Gattung, seinen Winterschlaf in entsprechender Temperatur wie im Freien ab, erwacht aber ebensowohl, wenn man ihn großer Kälte wie höherer Wärme aussetzt.

to be total life.

#### 2. Untergattung.

# Glis A. Wagner.

Diese Untergattung zeichnet sich äußerlich durch einen der ganzen Länge nach buschig behaarten Schwanz aus. Ober- und Unterseite des Körpers verschiedenfarbig. Die Backenzähne schleifen sich auf der Krone flach und sind mit zahlreichen Querleisten durchzogen.

In Europa kommen zwei Arten diefer Gruppe vor.

# 2. Der Giebenfchläfer.

Myoxus Glis.

Fig. 162.



Myoxus Glis, 1/1 nat. Gir.

Sciurus Glis L. S. XII. p. 87. n. 8. Mus Glis Albert, Magn. de anim. lib. XXII. f. 180. Glis esculentus Blumenb. Naturg. X. p. 82. 1.

Gebiß 20 Zähne. Die Backenzahnreihen sind geradlinig angeordnet, nach außen und innen in kaum merklich flacherhabenen Bogen begrenzt. Die Backenzähne schleifen sich flach, in der Nitte kaum merklich niedriger, an. Im Oberkieser ist der erste, kleinste, abgerundet vierseitig, wie die beiden folgenden größten, der letzte abgerundet dreiseitig; im Unterkieser der erste und kleinste nach vorn, der letzte nach hinten verschmälert abgerundet. Die Kauslächen aller Backenzähne sind zwischen dem erhöhten Border= und hinter= rande durchzogen mit zwei durchgehenden Querkeisten, die mit niedrigeren, im Oberkieser nur auf der äußeren, im Unterkieser auf der inneren Zahnhälfte

durchgehenden fleineren Querleiften abwechseln; auf dem ersten Babn in jedem Riefer fehlt die vordere kleinere Querleifte, mahrend auf dem letten im Oberkiefer sich die mittlere nach außen theilt; daher hat der erste obere und untere Backenzahn seche, der lette obere acht, alle übrigen sieben Querleiften auf der Bahnkrone. Das Zwischenscheitelbein ift vorn in der Mitte nur schwach stumpfwinkelig vorgezogen, hinten ziemlich geradlinig begrenzt, und an den Seiten schief abgeschnitten, so daß die spigen Außenwinkel nach vorn gerichtet sind. Der Kopf ift eirund, vorn verschmälert, Die Stirn ziemlich schmal, Die Schnauze vorn ziemlich frumpf gerundet, nur zwischen den Rasenlöchern und in der Furche der Oberlippe nackt. Das abgerundete Ohr erreicht über ein Drittel der Ropflange, ist in der Endhälfte außen und innen fein behaart, und tritt deutlich aus dem Belg hervor. Die vordere Fußsohle ist nacht, die hintere bis über die Mitte nackt, im hinteren Drittel behaart. Die vordere Sohle hat fünf Sohlenwülste, drei unter der Basis der großen Zehen, eine vierte ruckwarts innen hinter der Daumenwarze, und die fünfte, etwas kleinere, noch weiter ruckwärts nach außen; die hintere Cohle hat sechs Sohlenwülste, vier in einem Bogen unter der Bafis ber großen Beben, eine füufte, länglichrunde etwas weiter zurud nach außen, und die sechste ebenfalls länglichrunde, nach binten erweiterte ber vorhergebenden fchrag gegenüber nach innen. Der Schwanz erreicht nicht gang die Lange des Rorpers, und ift der ganzen Länge nach buschig zweizeilig behaart. Die Haarwurzeln find auf der Oberseite grau; Die Saare der Unterseite einfarbig weiß. Die Oberfeite fahlaschgrau, an den Seiten etwas heller, die Unterseite deutlich abge-Die Angenumgebung ift etwas dunkler ale die Ropffeiten, braunlichgrau. Die Borderfüße find grauweißlich; die hinterfüße weißlich mit dunkelbraunem Langostreifen auf der Oberseite. Der Schwanz einfarbig fahlbräunlichgrau, unten nur wenig beller grau.

| 5    | <b>Ectallänge</b> | ٠.    |       |     |       |       |    |     |     | ٠ |   | ٠ |   | 11" |         |
|------|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------|----|-----|-----|---|---|---|---|-----|---------|
|      | Rörperläng        |       |       |     |       |       |    |     |     |   |   |   |   | 6"  | 00000   |
|      | Ropflänge.        |       |       |     |       |       |    |     | ٠   |   |   |   |   | 1"  | 7,3"    |
|      | Schwanzlär        |       |       |     |       |       |    |     |     |   |   |   |   | 511 | -       |
| 42.0 | 3wischen A        | uge   | unb   | 9)  | laser | ıfpi  | Be |     |     |   |   |   |   |     | 8,541   |
| 1    | 3wischen A        | uge   | unb   | D   | hrö   | ffini | m  | 3   | ٠   | • |   | • |   |     | 6,8"    |
| 1    | 3wischen D        | hroj  | Anur  | ig  | unt   | N     | af | enf | pip | c |   |   |   | 1"  | 5"      |
| 1    | gange bes         | Ohr   | es a  | m   | Au    | ğen   | ra | nb( | 2   |   | ٠ |   |   | _   | 7,5"    |
| 1    | Borberfuß         | mit   | Mag   | gel |       |       | •  | ٠   |     |   |   |   |   | _   | 8,5"    |
| -    | Magel bes         | brit  | ten ! | Fir | iger  | 0     |    |     |     |   |   |   | ٠ | -   | 1,5"    |
|      | hinterfuß 1       | mit   | Mag   | el  |       |       | •  |     | ٠   | ٠ |   |   |   |     | 12,5''' |
| 9    | Nagel bes         | britt | en §  | žin | iger  | ø     | •  |     |     |   |   |   |   |     | 1,5"    |
|      | gangste Ba        |       |       |     | -     |       |    |     |     |   |   |   |   | 2"  | 1"      |
| -    | Borstehende       | · 60  | hwa   | nzf | jaar  | e     | •  |     |     |   | ٠ |   |   | 1"  | 2"      |
|      |                   |       | -     |     | *     |       |    |     |     |   |   |   |   |     |         |

Der Siebenschläfer ober Billich, in Nordbeutschland auch haselmaus, ober große Saselmaus genannt, war ichon im Alterthum befannt. Plinius,

Hist. nat. VIII. c. 58, nennt ihn Glis, Oppian, Cyneg. II. 574, Myoxos, Ariftoteles, Hist. anim. VIII. c. 22. n. 183, Heleios, und Albertus Magnus, de anim. lib. XXII. fol. 180, führt ihn unter bem namen Mus Glis auf.

Er hat unter seinen Gattungsverwandten bie weitefte Berbreitung, indem er in ben Balbern bes gemäßigten und füblichen Europas bis jum füblichen Rußland und ben Ländern am Raukasus beobachtet ift. In Deutschland sehlt er wohl nirgend, obwohl er hin und wieder selten vorzufommen scheint. Nach Bujat ift er nech in Oftpreußen beobachtet. Ich habe ihn felber außer in Nordveutschland und ben Rheingegenben, in ber Schweiz, in Rarnthen, Krain, Dalmatien, Sicilien und Ungarn gesehen. Man fennt ihn außerdem aus Frankreich, aus gang Italien, Griechenland und ben mittleren Wolgagegenden. Auch habe ich Balge und Schabel aus bem nerdöstlichen Spanien, und aus Georgien gesehen, bie gar nicht von unseren beutschen abweichen. In ben Bolgagegenden und am Raufasus erreicht er die Oftgrenze seiner Berbreitung. In England und Scandinavien fommt er nicht vor. Er halt fich am liebsten in Eichen= und Buchenwäldern auf, geht in ben Alpen und auch zuweilen im Bary bis in die Tannenregion hinauf, flettert mit großer Geschicklichkeit, und springt, wie ein Gichhörnchen, von einem Baum zum anderen. Seine Nahrung besteht größtentheils aus Samen, Gicheln, Buchedern, Ruffen und Obsternen, doch plündert er auch die Nester der Bögel und verzehrt Eier und Junge. Nicht felten legen sich die Siebenschläfer, wie die Gichhörnchen, fleine Borrathe für Die Bufunft an, die aber gewöhnlich wieder vergeffen werden, und im Winter natürlich unbenutt bleiben. Die Rester find benen ber Gichhörnchen ahnlich, fugelig und oben geschloffen, und fteben frei zwischen ben 3weigen ber Baume. Bum Winterschlaf sucht fich ber Siebenschläfer Baumlocher ober Erdhöhlen auf, Die er vorher mit weichem Moos auspolstert. In solchen Baumlöchern, aber auch in Nestern, bringt bas Weibchen seine brei bis fieben Junge zur Welt. Die Paarung geschieht im Frühjahr, furz nach dem Aufwachen aus dem Winterschlaf. Anfangs Juni findet man zuweilen ichon Junge, die gegen bas Ende bes Sommere fast bie Größe ber Alten erreicht haben.

Auch die jung eingefangenen lassen sich schwer zähmen, gewöhnen sich aber leichter an ben Menschen, als bie Gartenschläfer. In ber Gefangenschaft benehmen sie sich ähnlich wie bie Gichhörnchen, schlafen aber am Tage häufig, und werben erft gegen Abend recht lebhaft. Das Fleisch ift schmackhaft, und wird an manchen Orten noch gegessen. Bei ben Romern galt bas Fleisch ber gemäfteten Siebenfchläfer fur einen großen Lederbiffen. Dan hielt fie in fogenannten Glirarien, großen fugeligen irbenen Gefäßen von etwa zwei Fuß Durchmeffer mit zahlreichen Luftlochern, inwendig mit flufigen Borfprungen jum Klettern, und oben bebeckt mit einem Gitter, und maftete fie mit Dbft und Obstfernen. Behalter diefer Art wurden in Pompeji ausgegraben. Der

Balg wird als Belgwerf benutt.

# 3. Der Gartenschläfer. Myoxus Dryas.

Myoxus Dryas Schreb. Säugeth. III. p. 831. n. 2. Myoxus Nitedulae Pall. Zoogr. I. p. 179. n. 105.

Gebiß 20 Bahne. Die Backenzähne schleifen fich auf ber Krone flach. Im Oberkiefer ift der erfte, fleinste Babn abgerundet, fast freierund im Querschnitt; die folgenden größeren abgerundet vierseitig. 3m Unterkiefer ift der erfte, fleinste, abgerundet vierfeitig, wie die beiden folgenden; der lette bintere verschmälert abgerundet. Die Bildung der Backengabne weicht von der der vorhergehenden Urt darin ab, daß sich die Querleisten nicht in derselben Bahl gang deutlich entwickeln. Mit Ausnahme des erften Unterfieferzahns haben alle Backengahne außer dem etwas erhöheten Border- und hinterrande zwei durchgebende Querleiften, die in abnlicher Beife, wie bei M. Glis, mit niedrigen, nicht durchgehenden wechseln. Der erfte Bahn im Oberkiefer hat in der Mitte außer den vier durchgehenden Querleiften noch eine kleine nicht durchgehende; auf jedem der drei folgenden Oberkiefergahne befinden fich in der Mitte zwei nach innen nicht durchgebende Querleiften, im Bangen also seche deutliche Querleisten. Der erste Backenzahn im Unterkiefer hat nur drei durchgehende Querleisten; auf dem zweiten und dritten find vier durchgehende und zwei nicht durchgehende Querleiften; am vierten ift die zweite Querleifte von vorn her in der Mitte ichwach getheilt. Die Gestalt des Schädels weicht, außer in der weit geringeren Größe, wenig von der der vorhergehenden Art ab. Der Ropf ift etwas fchlanker, die Schnauze fpiger, als bei biefer. Das abgerundete Dhr erreicht über ein Drittel der Kopfeslänge und steht deutlich aus dem Belg hervor. Die vordere Fußsohle ift gang nacht, die bintere im letten Drittel behaart. Der Schwanz erreicht die Körperlänge nicht gang und ift der gangen Länge nach bufchig zweizeilig behaart. wurzeln find auf der Dber- und Unterseite dunkelschiefergrau, Die Saare zwei-Die dunkele Haarbasis ist nach der Mitte des Körpere stärker, nach dem Borderhalfe bin schwächer entwickelt, das haar an Wangen und Lippen Die Oberseite ift braunlichgrau, die Unterseite scharf abgefast gang weiß. fest weiß. Dicht hinter und unter dem Dhr ein schmutig grauweißlicher Der Schnaugenrücken licht weißlichgrau. Unter ben Augen, an ber Burgel der langen Bartborften, beginnt ein schwarzer Streifen, der fich nach den Augen hin erweitert, das Auge rings umfaßt, sich erweiternd bis unter das Dhr fortsetzt und am Außenrande des Ohrs endet. Die Kuße, Wangen und Lippen weiß. Der Schwanz ist oben dunkelbraungrau, unten weißlichgrau, mit etwas hellerer Spipe.

| Totallänge |     |      |     |      |    |    |   |   |  | -6u | 10   |
|------------|-----|------|-----|------|----|----|---|---|--|-----|------|
| Rörperlang |     |      |     |      |    |    |   |   |  |     | 6111 |
| Ropflänge  |     |      |     |      |    |    |   |   |  | 1"  | 2"   |
| Schwanzlä  |     |      |     |      |    |    |   |   |  | 3"  | 4111 |
| Länge bes  |     |      |     |      |    |    |   |   |  |     | 7111 |
| Borberfuß  | mit | Na   | gel |      | ٠  | •  | ٠ |   |  | -   | 5 "  |
| hinterfuß  | mit | May  | gel | 7    |    | ٠. |   | • |  | _   | 1000 |
| Borftebenb | e E | dine | mi  | haar | re |    |   |   |  | -   | 10"  |

Der Baumschläser wurde erst in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts entdeckt. Pallas, der ihn zuerst genau beobachtete, hielt ihn für
den Gartenschläser, nannte ihn Myoxus Nitedulae und eitirte irthümlich den
Mus quereinus L. zu seiner Beschreibung in der Zoographia r. as. Schreber bildete ihn unter dem Namen Myoxus Dryas ab. Die Art wurde nicht
fosort allgemein anerkannt. G. Euvier vermuthete in ihr eine Varietät von
Glis, Fr. Euvier eine Barietät von M. Nitela oder quereinus; auch hat
man sie für einen Bastard von Beiden gehalten, ohne zu bedenken, daß auf der
größten Strecke ihrer Berbreitung entweder die eine oder die andere vermeintliche Stammart sehlt, oder sogar beide nicht mit ihr zusammen vorkommen.
Seit man ihre Natur und Verbreitung genauer kennt, kann die Art nicht wohl
bezweiselt werden. Die sämmtlichen älteren, sowie die jüngsten Versuche, dieses Thier aus der Reihe der guten Arten zu entsernen, beruhen sicherlich nicht
auf Anschauung oder Untersuchung besselben, und können nur als verunglückte
Typothesen angesehen werden.

Die Verbreitung des Baumschläfers ist nicht fehr ausgedehnt. Nach Westen hin ist er dis Ungarn beobachtet; Johann Natterer theilte mir brieflich mit, daß er auch in der Nähe von Wien vorgefommen sei. Ich habe ein in Oberschlessen gefangenes Eremplar in Händen gehabt, das unzweiselhaft zu dieser Art gehörte. Von hier aus kommt er durch das bewaldete südliche Rußland bis an die mittlere Wolga und bis in die Gegenden am Raukasus vor. Ich kenne ihn aus der Ufraine, aus der Umgegend von Charkow. Pallas führt die Haselgebüsche an der mittleren Wolga, die Inseln bei Astrachan, und die Buchenzund Eichenwälder und Haselgebüsche am Kaukasus als häusige Funderte an.

In seiner Lebensweise stimmt er im Wesentlichen mit dem gemeinen Sieben= schläfer überein, baut ein rundliches Nest auf Baumen, und halt in Baum= löchern ober Erdhöhlen einen Winterschlaf ab.

# 3. Untergattung.

# Muscardinus A. Wagner.

Diese Untergattung zeichnet sich äußerlich durch einen der ganzen Länge nach gleichmäßig und ziemlich furzbehaarten Schwanz aus. Obers und Unsterseite sind gleichsarbig. Die Backenzähne schleisen sich auf der Krone flach und sind mit zahlreichen Querleisten durchzogen.

In Europa ift nur eine einzige Art derselben bekannt.

# 4. Die Saselmaus. Myoxus avellanarius.



Myoxus avellauarius.

Mus avellanarius L. S. XII. p. 83. n. 14. Myoxus muscardinus Schreb. Säugth. III. p. 835. n. 4. Mus corilinum Albert. Magn. de anim. lib. XXII. f. 182. Myoxus speciosus Dehne. Allg. d. nat. Zeit. 1855 p. 180.

Gebiß 20 Bahne. Die Backenzahnreihen find geradlinig angeordnet, nach außen und innen in kaum merklich flach erhabenen Bogen begrenzt. Die Backengahne schleifen fich gang flach auf der Raufläche an. Der erfte Backenzahn oben und unten ift der kleinste und guerrundlich, der zweite der größte, länglich vierseitig, der lette obere nach innen etwas verschmalert. Die Querleiften auf fammtlichen Backenzähnen geben zwischen dem Innenund Außenrande über die ganze Bahnfläche durch; am letten oberen Bacten= zahn gabelt sich nach außen die vorlette Querleifte; die zweite des letten unteren Backenzahns ift in der Mitte unterbrochen und mit dem Vorderrande zerfloffen. Im Oberkiefer hat der erfte Backenzahn zwei, der zweite fünf entfernt stehende, der dritte fieben, und der vierte feche dicht gedrängte Schmelz= platten; im Unterfiefer der erfte drei, und die folgenden seche Schmelzplatten. Das Zwischenscheitelbein ift vorn in der Mitte stumpfwinkelig vorgezogen, hinten in flach erhabenem Bogen abgerundet, seitlich verschmälert, und an den Enden kurz zugespitt. Der Ropf ift kurzeirund, vorn ziemlich fark verschmalert, die Stirn ziemlich breit, die Schnauze vorn ftark zugespist, nur zwischen den Rasenlöchern und in der Furche der Oberlippe nacht. Das abgerundete Dhr erreicht fast die halbe Ropflänge, ift in der Endhälfte außen und innen fein und dicht behaart, und steht deutlich aus dem Belg

hervor. Die vordere Fußsohle ist ganz nacht, die hintere bis über die Mute nacht, im hinteren Drittel behaart. Die vordere Fußsohle hat fünf Sohlen-wülste, drei unter der Basis der großen Zehen, die vierte etwas zurück hinter der Daumenwarze, die fünste weit kleiner als die vorhergehende und dieser gerade gegenüber nach außen; die hintere Fußsohle hat sechs Sohlenwülste, vier in einem Bogen unter der Basis der Zehen, eine sünste sehr schlenwülste, vier in einem Bogen unter der Basis der Zehen, eine sünste sehr schlenwülste, vier in einem Bogen unter der Basis der Zehen, eine sünste sehr schlenwülste, vier in einem Bogen unter der Basis der Zehen, eine sünste stänglichrunde kürzere, weder so weit wie die vorhergehende nach vorn noch nach hinten vortretende, dieser gerade gegenüber nach innen. Der Schwanz erreicht nicht ganz die Körperlänge, und ist der ganzen Länge nach gleichmäßig buschig und zweizeilig, aber ziemlich kurz behaart. Der Haargrund ist durchgängig aschzich, an Brust und Kehle weiß. Die Obers und Unterseite ziemlsch gleichmäßig gelbtichroth, unten etwas heller; Brust und Kehle weiß. Die Augenzgend und die Ohren hellröthlich; die Oberseite des Schwanzes dunkler bräunlichroth. Die Füße roth; die Zehen weißlich.

| Totallänge    |       |       |       |     |     | ٠    |    |   | ٠ |   | 5"        | 4"     |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|------|----|---|---|---|-----------|--------|
| Körperlänge   |       |       |       |     |     |      |    |   |   | + | 2"        | 9      |
| Ropflänge.    |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   |           | 11,2"  |
| Schwanzläng   |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   | 2"        | 7111   |
| 3mifchen Aug  |       |       |       |     |     |      |    |   |   | • | -         | 4,3"   |
| 3wifden Aug   | e unt | Dh    | röffi | nur | 19  |      |    |   | ٠ | ٠ | an appear | 2,6"   |
| 3wifden Ohn   | öffnu | ng u  | nb !  | Ma  | fen | frit | 3e |   | ø |   | -1-       | 7,8"   |
| Lage bes Din  |       | -     |       |     | *   |      |    |   |   |   | -         | 5,2''' |
| Borberfuß mi  |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   |           | 4,3"   |
| Ragel bed bri | itten | Finge | re    |     |     | ٠    |    | • |   |   |           | 0,7"   |
| Binterfuß mfi |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   | magazir.  | 8111   |
| Ragel bes br  |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   | -         | 1"     |
| Längste Bartl |       | -     |       |     |     |      |    |   |   |   | 1"        | 3111   |
| Vorstehende @ | -     |       |       |     |     |      | ٠  |   | ٠ |   |           | 5111   |
|               |       |       |       |     |     |      |    |   |   |   |           |        |

Die Hafelmaus wird schon von Albrovandi, Digit. p. 439. s. p. 440, unter dem Namen Mus avellanarum minor erwähnt. Man ist seit der ersten Kunde von derselben über die Abgrenzung der Art nicht in Zweisel gewesen, die Dehne in der Allgemeinen deutschen naturhistorischen Zeitung 1855 nach einem bei Turst im Bastlicate gesangenen Eremplare eine neue Art aufzustellen versuchte. Diese soll sich durch bedeutendere Größe, längere Behaarung, lebz hastere Färdung und Mangel des weißen Kehlstecke unterscheiden. Ich habe vom Harz größere Eremplare erhalten, und in der Behaarung, in der Färdung des Körpers und der Kehle die Individuen vielsach abweichend gesunden, ohne irgend einen specisischen Unterschied mit diesen Abweichungen verbunden zu sehen. Die Beschreibung, in welcher jede Angabe über das Gebiß fehlt, stimmt sehr wohl mit der Haselmaus überein.

Sie ist hauptsächlich im mittleren Europa verbreitet, von Frankreich an nach Often bis Gallizien, Bessarabien und Volhynien, von England und bem füdlichen Schweden an bis Italien. Es ist die einzige Art der Gattung, die man in England und Scandinavien angetrossen hat. In der Nähe von Mailand

habe ich ein Nest mit Jungen, am Trasimenischen See in ber Nahe von Pasignano mehrere Nester gefunden und Thiere dieser Art bei Neapel und aus der Nähe von Messina erhalten. Sie gehört sowohl der Ebene, wie dem Gebirge au, geht in Gebirgen aber faum oder wenig über die Laubholzregion hinaus. Um Harz ist sie wiederholt noch in Höhen von mehr als 2000 Fuß gefunden worden. Um liebsten hält sie sich in niedrigem Gebüsch und in Hecken auf, im nördlichen und mittleren Deutschland besonders gern in Haselgebüschen.

Sie nährt sich von Rüssen, von Eicheln und anderen harten Samen, auch von saftigen Früchten, Beeren und Baumknoopen. Im Sarze und in der Umgebung des Harzes wird sie nicht selten im Herbste in Dohnen gesangen, in denen die Früchte der Eberesche ausgehängt sind. Ihr funstreiches, kugeliges, meist aus Grasdlättern gebautes Nest, das nur einen Seiteneingang besitzt, legt sie in Hecken und dichtem, schattigem Gebüsch, gewöhnlich zwei die sechs Fuß von der Erde an, und bringt gegen Ansang Juli die zum August hin ihre drei die sechs Junge darin zur Welt. Jum Winterschlaf sucht sie sich Baumlöcher oder trockne Erdhöhlen unter Baumwurzeln auf, und macht sich in denselben ein weiches Lager von Moos, Gras und Laub zurecht. In der Gefangenschaft benimmt sie sich surchtlos und gutartig, obwohl sie selten ganz zahm wird. Im ungeheizten Raume hält sie ihren Winterschlaf, wie im Freien ab; stirbt aber, wenn sie zu häusig durch Temperaturwechsel aufgeweckt wird.

# 13. Familie. Maufe.

# Murina.

Die Mause haben einen schlanken Kopf, mit schmater Stirn und mehr oder weniger zugespister Schnauze, einen runden, kurz und dünu behaarten Schwanz, an den Hintersüßen sünf, an den Borderfüßen vier Zehen mit kurzer Daumenwarze. Der Schädel ist gestreckt; die Zwischenscheitelbeine sind stark entwickelt, erreichen jedoch die Schläsenbeine höchstens mit der lang-ausgezogenen Seitenspisse. Die Scheitelbeine sind breit, die Stirnbeine sehr schmal, und nicht in seitliche Fortsäße ausgezogen, so daß Augen= und Schläsenhöhle ohne jede Trennung in einander verlausen. Die Schläsen= beine springen oben am Augenhöhlenrande nach vorn etwas wusstig vor, und deuten eine schwacke Sonderung zwischen der Schläsen= und Augenhöhle an. Das vordere Augenhöhlenloch nimmt mehr als die halbe Schädelhöhe ein, und trennt den Jochsortsaß des Oberkieserbeins in zwei sehr ungleiche Aleste, in einen schmalen oberen, vor dem das Augenhöhlenloch rundlich erweitert ist, und in einen breiten senkrechten und plattensörmig vorspringenden unteren, vor dem das Augenhöhlenloch sich schmal ripsörmig vorspringenden unteren, vor dem das Augenhöhlenloch sich schmal ripsörmig vorspringenden unteren, vor dem das Augenhöhlenloch sich schmal ripsörmig verengt. Die

## 30. Gattung.

# Sminthus Keys. u. Blas.

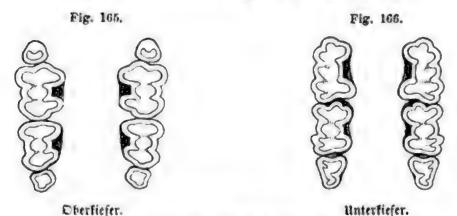

Sminthus vagus, 3/1 nat. Gr.

Der Schädel ist im Umriß länglich eirund, die Rase sehr schlank, nach vorn stark verschmälert und sehr scharf von den Jochbogen abgesetzt. Schädelprofil ift fehr flachbogig, der Rasenruden geradlinig, etwas ab-Das vordere Augenhöhlenloch ift oben nur schwach erweitert; unten Der obere Aft des ziemlich breit abgerundet und nach außen vortretend. Jodbogenfortsates am Oberkiefer ift schmaler, aber weit länger, als der untere; der untere nur wenig plattenförmig erweitert, und wenig über das weit geöffnete Augenhöhlenloch vortretend; der Oberkiefer vor dem Augenhöhlenloch kaum merklich wulftig aufgetrieben. Die knöcherne Gaumenplatte beginnt hinter ben Backengahnen. Die vorderen Gaumenlöcher treten bis über den ersten Backenzahn hinaus nach hinten vor. Das Zwischenscheitels bein ift nach vorn flachbogig abgegrenzt und nur unbedeutend in eine kaum merkliche Mittelspite ausgezogen. Icderseits im Oberkiefer ftehen vier, im Unterfiefer drei Badengahne, Die ziemlich gleichmäßig in der Zahnreihe eingefügt, fammtlich von außen fichtbar bleiben. Alle Backengahne haben eine einfache Schmelgröhre, deutlich abgesetzte verschmälerte Bahnwurzeln, und eine in der Mitte vertiefte am Rande höferig erhöhte Krone. Der erfte Backengabn im Oberkiefer ift der kleinste, im Umrig freisrund; der lette im Oberund Unferfiefer ift etwas größer, im Umriß abgerundet dreiseitig, der obere von außen, der untere von außen und innen flachwellig am Rande einges buchtet; die beiden vorhergehenden find die größten, im Umriß abgerundet vierseitig, am Außen= und Innenrande in der Mitte flachwellig eingebuchtet. Es find demnach vier Schneidegahne, und vierzehn Backengahne vorhanden, die fich durch folgende Formel bezeichnen laffen:

$$\frac{3 \cdot 1}{3} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1 \cdot 3}{3} = 18$$
 Bahne.

Durch die erwähnten Eigenthümlichkeiten des Schädels und Gebisses weicht die Gattung von allen übrigen Mäusen ab. Der Kopf ist sehr schlank, und die Rase lang zugespißt. Die Oberlippe ist ringsum dicht behaart, kaum mit einer Andeutung von nackter Lippenspalte versehen. Die langen Bartborsten sind in zwei Längsreihen gestellt. Das Ohr tritt deutlich aus dem Pelz hervor. Der Schwanz erreicht ungefähr die Länge des Körpers, und ist ziemlich dicht und gleichmäßig behaart.

Es ist bis jest mit Sicherheit nur eine einzige Art unterschieden, die Ofteuropa und Nordassen angehört.

## Die Streifenmaus.

## Sminthus vagus.



Sminthus vagus, % nat. Gr.

Mus vagtus Pall. Nov. Spec. p. 327. t. 22. f. 2.

Mus beulinus Pall. Nov. Spec. p. 332. t. 22. f. 1.

Mus subtilis Pall. Itiner. II. app. 705. n. 11.

Mus lineatus Licht, Eversm. Reise p. 123. 20.

Sminthus Nordmanni Keys. u. Blas. Wirbelth. Europ. p. 38. n. 56.

Sminthus loriger Nordm. Demid. Voyage p. 49. pl. 3.

Gebiß 18 Zähne. Die Backenzahnreihen sind nach außen in einem flacherhabenen Bogen begrenzt, nach vorn wenig auseinander tretend. Der erste Backenzahn im Oberkiefer hat eine fast chlindrische sehr schlanke Schmelz-röhre mit kegelförmiger Zuspitzung, und kann gleichsam als ein Lückenzahn angesehen werden. Bon' den übrigen drei Zähnen im Oberkiefer und den entssprechenden im Unterkiefer sind die beiden ersten am größten, abgerundet viersseitig, in der Mitte des Außens und Innenrandes eingebuchtet, auf der Kaussläche in der Mitte vertieft, an den vier Ecken in stark erhöhte Spitzen ausgezogen; der letzte in jedem Kiefer ist abgerundet dreiseitig, nach binten

verschmälert, der obere am Außen=, der untere am Außen= und Innenrande flach eingebuchtet, und beide an den drei Ecken in erhöhte Spigen ausge-Der Ropf ift langlich eiformig, febr ichlant, die Schnauze lang gugespitt und dicht behaart bis zur Rasenscheidewand. . Die Oberlippe dicht mit ftraffen abwärts gerichteten roftweißlichen Särchen bedeckt, faum mert-Die langen Bartberften find furger als der Ropf und in zwei Langereihen geordnet. Das Dhr erreicht ungefahr die halbe Ropflange, ift von der Mitte an deutlich verschmalert, am Ende abgerundet, inwendig an der Bafis nacht, außen an der Bafis mit weichen und wolligen, im Uebrigen mit kurzen, etwa 1" langen Härchen dicht bedeckt. Die Borderfüße haben vier Zehen, eine deutlich getrennte Daumenwarze mit konisch zugespittem Ragel und find oben mit weißen, geraden, in der Richtung des Rußes anliegenden Sarchen dicht besett; die Sinterfüße fünfzehig, von oben mit grauweißen, an der Seite abwärts über die Sohle verlängerten und eingefrummten Sarchen bedeckt. Der Belg ift fehr weich und fein. im Grunde dunkelgrauschwarz, unten etwas heller; die Haarspiken oben rostgelblich, unten weißlich. Die Oberseite ift gelbgrau; hinter der Schulter beginnt ein schwarzer Ruckenstreif, der fich bie jum Schwang fortfett, und jederseits durch einen lichtgelbgrauen Längöstreifen von der dunkelgelblichgrauen Oberseite abgegrenzt wird; die Körperseiten hellgraugelblich. Die Unterseite scharf abgesett gelblichweiß. Der Schnauzenrücken gelblichgrau, jederseits durch einen dunklen, nicht scharf abgesetzten Längestreifen zwischen Auge und Rafe abgegrengt; die Schnaugenspiße, die Lippen und das Kinn weiß. Schwanz erreicht ungefähr die Lange des Körpers, ift zuweilen wenig kurzer, meist aber länger ale der übrige Körper, hat ungefähr 140 bis 170 Schuppeninge und ift oben gelbgrau und unten gelblichweiß behaart. Die Fuße weiß.

| Totallänge   |          |      |       | ٠   |       | ٠  |    |   |    |   | 4" | 10′′′ |
|--------------|----------|------|-------|-----|-------|----|----|---|----|---|----|-------|
| Körperlänge  |          |      |       |     |       |    |    |   |    |   | 2" | 3,5"  |
| Ropflänge .  |          |      |       |     |       |    |    |   |    |   |    | 9 "   |
| Schwanglan   |          |      |       |     |       |    |    |   |    |   | 2" | 7,5"  |
| Bwifden Au   | ige uni  | 0 6  | dyna  | uze | nspi  | Be |    | • | •  |   | -  | 3,5"  |
| 3mifchen bei | Schn     | anze | enspi | Be  | unt   | 9  | em | D | hr |   | _  | 7,5"  |
| Dhrlange vi  |          |      |       |     |       |    |    |   |    |   |    | 4,3"  |
| Lange bee S  | Oberari  | nø   |       |     |       |    |    |   |    |   | _  | 4'''  |
| Lange bee U  | Interar  | md   |       |     |       |    | ٠  |   |    | ٠ | -  | 5,2"  |
| Lange bes 2  | sorberf: | ußee |       |     |       |    |    |   |    |   | -  | 3,2"  |
| Lange bes @  | Schenfe  | lø   |       |     | •     |    |    |   |    |   | -  | 4,7"  |
| Lange bes G  | Schienb  | eine |       | ٠   |       |    |    |   |    |   |    | 7,2"  |
| Länge bes &  | interfi  | iBes |       |     | 4     | ٠  |    |   |    |   | -  | 6,4"  |
| Die längsten | Bart     | bori | ten   |     |       |    |    |   | ٠  |   | _  | 7,8"  |
| Länge bes &  | jaars (  | auf  | dem   | N   | ückei | n  | ٠  |   |    | • |    | 4,8"  |
| Lange bes &  | jaars e  | uf   | dem   | B   | aud)  | e  |    |   |    |   |    | 3"    |
| Vorstehende  | Schwa    | ingh | aare  |     |       |    |    |   | ٠  |   | -  | 1""   |
|              |          |      |       |     |       |    |    |   |    |   |    |       |

Pallas beschrieb biefe Art zuerft in feiner Reife unter bem Namen Mus subtilis, und unterschied von berfelben zwei Barietaten a. corpore einereo und B. corpore sulvo. Spater trennt er beibe und führt in bem Nov. Spec. bie erste als Mus vagus, die andere als Mus betulinus auf. Auffallender Weise schreibt er beiben im Oberfiefer zwei gleichgroße, im Unterfiefer brei Backengabne gu: eine Angabe, bie Beranlaffung geben mußte, über biefe Art fpatere Boologen irre zu führen, sobald fie berfelben unbedingtes Bertrauen schenkten. Daher ift es benn auch leicht erflarlich, bag Lichtenstein bie von Evers: mann aus ber Bucharei mitgebrachten Thiere nicht mit ben Arten von Pallas zusammenstellte, sondern als neue Art, Mus lineatus, beschrieb. Im Jahr 1839 fam und burch S. Nathufius ein mit bem Namen Mus agrarius bezeichnetes Thier in bie Sante, bas v. Mordmann in ber Rrim gefunden hatte. Schon bei oberflächlicher Betrachtung konnte man sich nicht mit der Idee befreunden, daß bas Thierchen zu ber Gattung Mus in bem jest gebrauchlichen, beschränften Sinne gehören fonne. Der Schabel bestätigte bies, und wies vier obere Backengahne von einer noch nicht beobachteten Form und andere Eigenthumlichfeiten auf, bie ben befannten Maufen nicht zufommen. Eine neue Battung lag alfo unbestreitbar vor. Und ebenfo ichien auf ber Sand zu liegen, eine neue Art! An die beiben Pallasischen Arten war nicht zu benfen, ba fie oben nur zwei Backenzähne besitzen follte; ebensowenig an Mus lineatus, ba man berfelben ftillschweigent, als zur Gattung Mus gehörig, brei obere Backengahne aufchreiben mußte. Wir melbeten bas Resultat an v. Nordmann, schlugen ben Namen Sminthus loriger für bie vermeintliche neue Art vor und beschrieben bas Thier in den Wirbelthieren Europas unter dem Namen Sminthus Nordmanni, während Rordmann in seiner pontischen Fauna es später unter bem Namen Sminthus loriger aufführte; beibe Namen beziehen fich auf ein und baffelbe Gremplar. Inzwischen lernte ich im Jahr 1840 ein Pallafisches Gremplar von Mus vagus fennen, und überzeugte mich, bag auch bies zur Gattung Sminthus gehore, und bem Cremplar aus ber Rrim fehr nahe ftehe. Bu gleicher Zeit wurde in Scandinavien Mus betulinus gefunden, und nach ben Untersuchungen Sunbewall's auch zur Gattung Sminthus gestellt. Spater erhielt ich mehrere biefer Thiere and bem füblichen Rugland und aus Finnland, und im Jahr 1854 burch Lichtenstein ein von Betenni in Ungarn aufgefundenes frifches Eremplar in Weingeift. Bu gleicher Beit hatte mir Lichtenstein bie beiben Originaleremplare von Mus lineatus aus bem Berliner Mufeum zur Untersuchung überlassen. Nachdem ich bies ziemlich reichhaltige Material forgfältig benutt, habe ich zu ber Ueberzeugung fommen muffen, bag man es hier nur mit einer einzigen Art zu thun bat, bie ebenso in Büchern, wie in der Natur, als ein wirklicher Mus vagus aufgetreten ift. In Schädel und Gebiß stimmen bie von mir untersuchten Thiere voll= ständig überein, und zeigen nur die einem verschiedenen Alter entsprechenden Unterschiebe. In ber Behaarung, Zeichnung und ben Farbengegenfäßen ift auch fein Unterschied vorhanden. Doch weichen fie in ber Lange bes Schwanzes, ber Zahl ber Schuppenringe besielben und in ber Farbung ab. Bon furgschwänzigen, beren Schwanz bie Körperlange fast erreicht, mit etwa 150 Schuppenringen, bis zu langschwänzigen, beren Schwanz fast anberthalbfache Körperlangen erreicht, mit 160 bis 170 Schuppenringen, zeigen fich alle Uebergange und fommen neben einander vor. Die Idee, daß Sminthus Nordmanni ober loriger, vagus und betulinus, als Arten in ein und berfelben Gattung an ber

Schwanzlänge zu unterscheiben seien, muß aufgegeben werben. Die obenanges führten Maße sind von einem frischen Eremplar von mittleren Verhältnissen aus Ungarn entnommen. Die trübe, gelblichgraue Färbung der dunkelen Eremplare geht allmählich in die hellere gelbgraue über. Es ist zwischen der Vallasischen Form, Mus lineatus und Sminthus loriger keine Grenze zu ziehen: sie bilden eine einzige Art.

Diese kommt von Ungarn, Finnland und Schweben an durch Rußland, die Krim und Sibirien bis zum Jenisai, Irtisch und bis in die Bucharei vor. Ungeachtet ihrer ausgedehnten Verbreitung in Europa scheint sie westlich vom Ural nirgend sehr häufig zu sein. Jedenfalls hat sie sich in Europa lange Zeit den Bevbachtungen der Zoologen zu entziehen gewußt.

# 31. Gattung. Cricetus Pall.



Der Schädel ist langgestreckt, im Umriß eiförmig, die Nase schadelprosil ziemvorn verschmälert, nach den Jochbogen hin erweitert, das Schädelprosil ziemlich geradlinig mit bogig abschüssiger Nase. Das vordere Augenhöhlenloch
ist unten schmal ripförmig, nach unten einwärts gerichtet, oben stark erweitert,
abgerundet. Der untere zu einer breiten Anochenplatte erweiterte Ast des
Jochbogenfortsaßes ist weit länger und weit breiter als der obere und tritt
nur wenig über den oberen Ast nach vorn vor; der Oberkieser vor dem Augenhöhlenloch wulstig aufgetrieben. Die knöcherne Gaumenplatte beginnt hinter
den Backenzähnen. Die vorderen Gaumenlöcher treten nach hinten nicht bis
zwischen die Backenzahnreihe vor. Das Zwischenscheitelbein ist nach vorn in

= 5-471 mile

der Mitte spiß ausgezogen, nach hinten flachbogig begrenzt, fast gleichschenkelig dreiseitig. In jedem Kieser stehen jederseits drei in einem flachen, nach außen hohlen Bogen angeordnete, von außen sämmtlich sichtbare Backenzähne mit einfacher Schmelzröhre, deutlich abgesetzten verschmälerten Zahnwurzeln und einer längs der Mitte vertiesten, am Rande spißhöserigen Zahnkrone. Der erste Backenzahn in jedem Kieser ist der größte und sechshöserig, die solgenden beiden vierhöserig. Sämmtliche Zahnhöser werden durch eine Längsfurche über die Mitte des Zahns und durch wellensörmige Einbiegungen am Kronzande abgegrenzt und entsprechen den Zahnwurzeln. Das Gebiß kann durch solgende Zahnsormel ausgedrückt werden:

$$\frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{3}{3} = 16$$
 3ahne.

Der Kopf ist hinten ziemlich breit, die Rase langzugespist, die gespaltene Oberlippe durch ein nacktes Nasenhäutchen verbunden. Es sind innere Backenstaschen vorhanden. Die langen Bartborsten, wie bei den meisten Nagern, in fünf Längsreihen geordnet. Das Ohr tritt deutlich aus dem Pelz hervor. Der Schwanz sehr kurz, ziemlich dicht behaart, tritt wenig aus dem Pelz hervor. Der Körper ist verhältnismäßig dicht und lang behaart.

Die Hamster zeichnen sich aus durch einen funstreichen eigenthümlichen Röhrenbau, durch Anlegen von Wintervorrathen aus Getreide und Wurzeln und durch einen Erstarrungsschlaf während der größten Winterkalte.

In Mitteleuropa ift nur eine einzige Art einheimisch, die größte der ganzen Gattung.

# Der hamster. Cricetus frumentarius.

Cricetus frumentarius Pall. Zoogr. I. p. 161. n. 17. Porcellus frumentarius Schwenkfeld. Ther. p. 118. Mus Cricetus L. S. XII. p. 82. Cricetus vulgaris Desm. Nouv. Dict. XIV. p. 168. 1.

Gebiß 16 Jähne. Die Backenzahnreihen sind in einem Bogen ansgeordnet, nach außen in einem flachen hohlen, nach innen in einem flachen ershabenen Bogen begrenzt, und vorn etwas auseinander tretend. Alle Backenzähne längs der Mitte vertieft, am Außens und Innenrande in erhöhte Spißen ausgezogen. In beiden Kiefern ist der erste der stärkste, am Außensund Innenrande doppelt eingebuchtet, mit sechs Spißen; der letzte der kleinste, und wie der vorhergehende am Außens und Innenrande einsach eingebuchtet, mit vier Spißen auf der Krone. Das gleichschenkelig dreiseitige Zwischensscheitelbein ist voru in eine stumpse Mittelspiße ausgezogen, hinten in einem

1 --- 1

hohlen Bogen begränzt. Der Kopf ist ziemlich diek, allmählich verschmälert; die Schnauze zugespitt; die Nase nackt. Das Ohr ist abgerundet, oval, an Fig. 170.



der Bafis nacht, nach dem Ende mit furgen Sarchen bedeckt. Die Lippen straff und derbe. Die Backentaschen erstrecken sich gegen 3" weit am Halse bis gegen die Schultergegend hin. Der Körper ist fraftig und gedrungen und die Füße kurg. Die Fußsohlen vorn glatt, hinten behaart; die Borderfohle hat funf Bulfte, drei an der Basis der Zehen, die vierte seitwarts vom Daumen, die fünfte etwas zuruck nach außen; die Hintersohle hat sechs Bulfte, vier an der Bafis der Beben, eine fünfte fleine ruchwärts außen, und die fechete fleine fehr viel weiter rudwarts nach innen. Der Schwang erreicht ungefähr ein Sechstel der Körperlange, und ift etwas langer als die hintere Fußsohle, einfarbig röthlichgelb. Die Haarwurzeln find schwarzgrau, an den hellen Stellen weißlich rostgelb. Die Oberseite ift rothlichgelb und graubraun gemischt; die Unterseite braunschwarz. Die Ropffeiten roftgelb. Auf der Schulter ein roftgelber Bledt; dicht hinter derfelben an der Grenze zwischen der braungelben Oberseite und der schwarzen Unterseite ein zweiter rein roftgelber Fleck; ein kleinerer roftgelber Fleckenstreif hinter der Bafis des Dhrs. Das Ohr, die Ohr= und Augengegend, die Umgebung der Schwanzwurzel und die Ruckseite der Hinterschenkel braunlichroth. Der Ohrrand, die Lippe, Schnauzenspiße, ein Längestreif über die Burgel und die Fuße weiß. Bon dieser normalen Färbung weichen die Samster vielfach ab, theils in dunkleren, theils in belleren Färbungen.

Dunkte Barietäten: schwarz, schwarz mit weißem Halsringe, schwarz mit weißer Rehle, schwarz mit grauem Scheitel.

Helle Barietäten: blaßgraugelb mit dunkelgrauer Unterseite und blaßgelben Schulterflecken; matt fahle Oberseite mit lichtgrauer Unterseite und weißlichen Schulterflecken; endlich ganz weiße Abanderungen.

| Totallänge .   | •     |     |      |     |  |    |   |   | • | 11" | 10"   |
|----------------|-------|-----|------|-----|--|----|---|---|---|-----|-------|
| Körperlänge .  |       |     |      | •   |  | ٠, |   |   |   | 10" | _     |
| Repflänge .    |       |     |      | •   |  |    | • |   |   | 2"  | 2"    |
| Schwanzlänge   | •     |     |      | 4   |  |    |   |   |   | 2"  |       |
| Ohrlänge am    | Auß   | enr | anbe | e . |  |    |   |   |   | 1"  | 1,5"  |
| 3wischen Auge  |       |     |      |     |  |    |   |   |   | -   | 11,3" |
| 3wifden Auge   |       |     |      |     |  |    |   |   |   |     | 7,711 |
| Vorberfuß mit  | No    | gel |      |     |  |    |   |   |   | 1"  | 1"    |
| hinterfuß mit  | Mag   | el  |      |     |  |    |   | • |   | 1"  | 5,3"  |
| Längste Bartbe | orste | n   |      |     |  |    |   |   |   | 1". | 6 *** |
| Vorstehende S  |       |     |      |     |  |    |   |   |   | -   | 144   |

Der Hamster wurde zuerst von Agricola, Subterr. p. 486, und von Gesner, Quadr. p. 836, unter bem Namen Cricetus aufgeführt. Schwenk= feld hat ihn zuerst sorgfältig anatomisch untersucht. Erst im vorigen Jahr= hundert wurden die anderen, weit kleineren östlichen Arten von dem mittel= europäischen durch Pallas getrennt, und diesen im Jahr 1832 der von Menetries am Raufasus entdeckte Cricetus nigricans Brdt., der dem unfrigen

in ber Größe und Farbung am nachsten fteht, hinzugefügt.

Die Verbreitung bes Hamsters erstreckt sich von ben Rheingegenben bis zum Ob, von Nordeutschland bis zu ben Alven und in Außland von 60° n. Br. bis zum Kaukasus. In der Schweiz, in Frankreich, England, Dänemark und Schweden, sowie süblich von den Alven kommt er nicht vor. Westlich vom Rhein hat man ihn nur am Niederrhein aufgefunden, von Bonn und Köln an, we ihn schon Albertus Magnus beobachtet hat, über Aachen bis Lüttich von wo Selys-Long ch amps ihn aufführt. In Würtemberg kommt er selzten, in Nieder- und Oberbahern gar nicht vor. In Ost- und Westpreußen, kennt man ihn ebenfalls nicht, während er noch im südöstlichen Theile der Mark Brandenburg angegeben wird. Er hält sich am liebsten in der Ebene und im niedrigen Hügellande auf, und verirrt sich nur selten und einzeln in's Sebirge. Am Harz ist vor mehreren Jahren ein einzelner Hamster, ungefähr 3000 Fuß hoch, auf der Höhe des Wormberges gefunden worden.

Er grabt fich in Ackerfelbern, in fandigem, steinigem ober auch in fettem Boben eine kunstreiche Wohnung aus, bie aus einer brei bis feche Fuß tiefen Wohnkammer mit schräger Ausgangs= und senkrechter Gingangsröhre, und einer ober mehreren, durch Rohren mit ber Wohntammer verbundenen Borraths= fammern besteht. Weibchen und Mannchen leben getrennt in besonderen Wohnungen. Sobald die Jungen halb erwachsen find, etwa nach etlichen Monaten, graben fie fich eigene Rohren, die erft im folgenden Frühjahr eine boppelte Deffnung erhalten. Die Wohnfammer wird bicht mit weichem, trocknem Grafe ausgepolstert. Sie nehmen ihre Rahrung fowohl aus bem Thier=, als aus bem Pflanzenreich, verzehren Wurzeln und Getreibeforner, junge Betreibepflanzen, aber auch fehr gern Daufe, fleine Bogel, Gidechfen und Schlan= gen, Insecten und Würmer. Doch tragen sie als Wintervorrathe in ben oft ftregend gefüllten Badentaschen nur Pflanzennahrung, besondere Getreideforner und Gulfenfruchte, felten Wurzeln und Rüben, ein. Man findet oft bis gu einem Centner Vorräthe in einer einzigen Hamsterwohnung. Sobald sie sich im Berbit, meift in ber letten Salfte Octobers, zum Winterschlaf hinlegen wollen, verstopfen sie bie Eingangeröhren. Sie schlafen nicht immer ununter=

brochen; zuweilen fieht man an milben Wintertagen Samfter im Freien. Auch in ber Befangenschaft suchen fie fich jum Winterschlaf Stellen auf, an benen möglichst wenig Luftwechsel ftattfindet. Erwachen fie aus ber Erstarrung, fo nehmen sie auch im Winter Nahrung zu sich. Sie bringen zweimal im Jahr gegen 4 bis 13, zuweilen bis 16 Junge zur Welt, bie anfange nacht und blind find. Ich habe gesehen, daß in ber Gefangenschaft bie Samftermutter ihre eigenen Jungen auffreffen. Es find feine Thatfachen befannt, bie es mabrscheinlich machen, daß die Jungen bes erften Burfes fich in bemfelben Jahre schon fortpflanzen. Deffenungeachtet ift die Bermehrung bedeutend, und bie Samster können unter begunstigenben Umftanden in ben Ackerfelbern fehr lästige Gafte werben. Wo fie fich im Uebermaß vorfinden, find häufig Bramien auf beren Bernichtung gesett worben. Leng führt an, baß im Jahr 1817 aus ber Stadtflur von Gotha allein 111,817 Samfter an die Stadtbehörde abgeliefert worben feien; im Jahr 1818: 13,054; 1819: 22,370; 1820: 7,331; 1821: 8689; 1822: 19,087; 1823: 5,429; 1824: 12,084; 1825: 14,248; 1826: 7,002; 1827: 14,735; 1828: 6,133. Natürlich nicht eingerechnet bie noch außerbem ge= töbteten.

Man tödtet die Hamster mit Gift, fängt sie in Fallen, ober in eingegrasbenen glatten Töpfen, gräbt sie aus, oder gießt die Röhren mit Wasser voll. Im Freien angegriffen, stellen sie sich gegen Menschen und Thiere zur Wehr. Das Fell giebt ein leichtes Pelzwerk.

# 32. Gattung.

# Mus L.

Der Schädel ift langgestreckt, im Umrig eiformig, die Rase schlauf, vorn verschmälert, nach den Jochbogen bin erweitert, das Schädelprofil flachbogig bis fast gerade, mit ziemlich geradem etwas abschüssigem Rasenrucken. Das vordere Augenhöhlenloch ift unten schmal ritförmig, nach unten schwach einwarts gerichtet, oben ftark erweitert und abgerundet. Der untere zu einer breiten Anochenplatte erweiterte Uft des Jochbogenfortsages ift langer und weit breiter als der obere, über den er nach vorn hinaus weit vorsteht; der Oberfiefer ift vor dem Augenhöhlenloch mulftig aufgetrieben. Die knöcherne Gaumenplatte beginnt hinter den Backengahnen. Die vorderen Gaumen= löcher treten nach hinten nicht gang bis zwischen die Badenzahnreihen vor. Das Zwischenscheitelbein ist vorn und nicht selten auch hinten in der Mitte in eine gang kurze Spige ausgezogen, seitlich meift schief abgeschnitten oder verschmalert. In jedem Riefer fteben jederseits drei in gerader Linie angeordnete, von außen fichtbare Backengabne mit einfacher Schmelgröhre, deutlich abgesetzten verschmälerten Bahnwurzeln, und einer im Oberkieser langs der Mitte am ftarkften erhöhten, im Unterkiefer langs der Mitte vertieften

Der erfte Backenzahn in jedem Riefer ift der fpighöferigen Zahnfrone. größte, ber lette der fleinfte. Die Zahnhöfer find oben auf jedem Bahn in

Fig. 171.







Mus decumanus. 1/1 nat. Gr.



Unterfiefer. 1/1 nat. Gr.

drei, unten auf dem ersten in vier, auf dem zweiten in drei, auf dem dritten in zwei bogige Querreihen angeordnet, und durch wellenformige Ginbiegun= gen am Rronrande abgegrenzt, die den Zahnwurzeln entsprechen. erfte Höferreihe am zweiten und dritten oberen Backenzahn wird durch eine nach innen gedrängte einzelne Spige bargestellt; die lette Boferreihe am er= sten und zweiten unteren Backenzahn besteht aus einem niedrigen, nach dem Borderrande des nachfolgenden Bahns hingedrängten Querhöfer. Bei gang alten Schädeln find diese Sofer gewöhnlich bis auf einen unbedeutenden Reft abge= nutt, und auch die stärkeren Zahnspiten verschwinden allmählich gang, so daß man quer über die Raufläche nur noch die wellenförmigen Bogenlinien der Einbuchten zwischen den Bahnhöfern verlaufen sieht. Der Ropf ift hinten ziemlich breit, die Rase lang zugespist, die gespaltene Oberlippe durch ein nacktes Säutchen verbunden. Die Bartborften in funf Langereihen geordnet. Das Dhr tritt deutlich aus dem Belg hervor. Die Ginterbeine find im Berhältniß zu den Vorderbeinen auffallend verlängert. Der Schwanz hat un= gefähr die Lange des Körpers und ift fehr kurz und dunn behaart, fo daß die schuppige Schwanzhaut zwischen den einzelnen Bäärchen nacht durchscheint.

Die Mäuse leben in Erdrohren und Erdlöchern mit mehreren Eingangen, flettern ausgezeichnet, sogar an fenkrechten rauhen Banden, bewegen fich auf der Flucht vermöge ihrer langen Sinterbeine durch Springen, nähren sich ebensowohl aus dem Thier= als aus dem Pflanzenreiche, legen zum Theil fleine Wintervorräthe an, halten aber keinen Winterschlaf ab. fie Tag und Nacht im Freien in Bewegung, und findet fie ebenfalls auch abwechselnd zu allen Tageszeiten ruben. Reine einzige Art kann als ausschließlich nächtliches Thier angesehen werden. Sie sind, mit Ausnahme von Renholland, über alle Erdtheile verbreitet, die Ratten und Hausmäuse fast über die ganze Erdoberfläche eingebürgert. In Mitteleuropa kommen sieben Arten vor, die nach ihrer Größe, Gaumen-, Schwanz- und Fußbildung in zwei natürliche Abtheilungen: Natten und Mäuse, zerfallen.

### Erfte Gruppe.

#### Ratten.

Die Gaumenfalten find in der Mitte ungetheilt. Der Schwanz hat gegen 210 bis 260 Schuppenringe. Die Füße sind dick und plump, der letzte ober sechote Sohlenwulft auf dem hintersuße langgestreckt, bogig, nach innen hohl. Im erwachsenen Zustande über 12 Zoll lang.

#### a. Rurgohrige Ratten.

Das Dhr erreicht ungefähr ben britten Theil ber Ropflange, und ragt, an ben Ropffeiten angebrückt, nicht bis zum Auge vor.

1. M. de cumanus. Zweifarbig. Die Oberseite bes Körpers und Schwanzes bräunlichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt grauweiß. Der Schwanzist fürzer als der übrige Körper und hat ungefähr 210 Schuppenringe. Die Gaumenfalten gekörnelt; der Gaumen flach, ohne Längsfurche. Zwölf Zigen. Totallänge: 15" 6"; Körperlänge 8" 8"; Schwanzlänge: 7".

### b. Langöhrige Ratten.

Das Ohr erreicht ungefähr bie halbe Kopfeslänge, und ragt, an den Kopfsfeiten angebrückt, bis zum Auge vor.

- 2. M. alexandrinus. Zweifarbig. Die Oberseite bes Körpers röthelichbraungrau, die Unterseite gelblichweiß. Der Schwanz ist länger als der Körzper, einfarbig braun, und hat 250 bis 260 Schuppenringe. Die Gaumenfalten gekörnelt; ber Gaumen mit einer tiefen Mittelfurche durchzogen. Zwölf Zipen. Totallänge: 13" 9"; Körperlänge: 6"; Schwanzlänge: 7" 10".
- 3. M. Rattus. Einfarbig. Die Oberseite des Körpers und Schwanzes dunkelbraunschwarz, allmählich in die nur wenig hellere grauschwarze Unterseite übergehend. Der Schwanz ist länger als der Körper und hat 250 bis 260 Schuppenringe. Die Gaumenfalten sind glatt; der Gaumen flach, ohne Längssfurche. Zwolf Zitzen. Totallänge: 13"; Körperlänge: 6"; Schwanzlänge: 7" 2".

#### 3meite Gruppe.

#### Mäuse.

Die Gaumenfalten sind von der zweiten oder britten an in der Mitte geztheilt. Der Schwanz hat gegen 120 bis 180 Schuppenringe. Die Füße sind schlank, die Sohlenwülste der Hinterfüße alle rundlich, nicht bogig. Nicht über 9 Zoll lang.

#### a. Langobrige Maufe.

Das Ohr erreicht ungefähr bie halbe Kopfeslänge, und ragt, an ben Kopfsfeiten angebruckt, bis jum Auge vor.

- 4. M. Musculus. Einfarbig. Die Oberfeite bes Körpers und Schwanzes gelblichgrauschwarz, allmählich in die etwas hellere Unterseite übergehend. Füße und Zehen gelblichgrau. Der Schwanz erreicht die Länge des übrigen Körpers und hat ungefähr 180 Schuppenringe. Zehn Zigen. Totallänge: 7"; Körperzlänge: 3" 7"; Schwanzlänge: 3" 6".
- 5. M. sylvaticus. Zweifarbig. Die Oberseite bes Körpers und Schwanzes braungelblichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt weiß. Füße und Zehen weiß. Der Schwanz ist etwas fürzer als der Körper und hat ungefähr 150 Schuppenringe. Sechs Zigen. Totallänge: 8" 8"; Körperlänge: 4" 5"; Schwanzlänge: 4" 4".

## b. Rurgöhrige Daufe.

Das Dhr erreicht ungefähr ben britten Theil ber Ropfeslänge, und ragt, an ben Ropffeiten angebruckt, nicht bis zum Auge vor.

- 6. M. agrarius. Dreifarbig. Die Oberseite des Körpers braunroth mit schwarzem Längsstreisen über den Rucken, die Unterseite und Jüße scharf absgesett weiß. Der Schwanz ist fürzer als der Körper, oben braun, unten weiß, und hat ungefähr 120 Schuppenringe. Acht Zigen. Totallänge: 7" 2"; Körperlänge: 4"; Schwanzlänge 3" 2,5".
- 7. M. minutus. Zweifarbig. Die Oberseite bes Körpers und Schwanzes gelblich braunroth, die Unterseite und Füße scharf abgesett weiß. Der Schwanz hat ungefähr die Länge des übrigen Körpers und gegen 130 Schuppenringe. Acht Zigen. Totallänge 5"; Körperlänge: 2" 7"; Schwanzlänge: 2" 5,5".

#### Grite Gruppe.

#### Matten.

Die Ratten zeichnen sich nicht allein durch ihre Körpergröße aus, die bei Erwachsenen über einen Fuß beträgt, sondern auch durch ungetheilte Gaumenfalten, durch einen verhältnismäßig dicken und starken Schwanz mit mehr als 200 Schuppenringen, durch dicke und plumpe Füße, und eine langgestreckte schwach bogige, nach innen concave Knorpelschwiele auf den Hinterfüßen.

Sie halten fich am liebsten in ber Rahe bes Menfchen, in ben Kellern, Ruchen, Ställen und ben Stragen und Rloafen ber Stabte auf.

a comb

Entfernungen von einander, zwei Baar zwischen, eins vor den Sinterbeinen; seche vorn, in ziemlich gleichen Entfernungen von einander, zwei Baare zwischen, eines hinter den Borderbeinen. Die Sinterbeine verlängert. Die Füße ziemlich kurz, breit und plump; die Fußsohlen nackt. Die Borderfüße haben vier Beben, mit kaum erhöhter, nicht deutlich gesonderter Daumenwarze: die Hinterfüße fünf Zehen. Die vordere Fußsohle hat fünf Anorpelwülste, drei an der Bafis der langen Beben, die vierte hinten neben der Daumwarze, die fünfte, größte noch weiter hinten nach der Außenseite der Fußsohle. Die hintere Fußsohle hat seche Anorpelwülste, vier an der Bafis der Beben, Die fünfte, Pleinste weiter rudwarte nach außen, Die fechste größte, langgestreckt, flachbogig, noch weiter rudwarts nach innen. Der Schwang furger ale der übrige Rorper, dick und fraftig, mit 200 bis 220 Schuppenringen, zweifarbig, oben braungrau, unten weißlich mit einigen braunlichen Saarchen untermischt. Der Haargrund ift oben braungrau, unten heller, blaggrau. Die Oberseite braungelblich grau, nach den Seiten heller, mehr gelblichgrau; die Unterseite, Fuge und Innenseite der Beine weiß, auf der Oberseite der Borderfüße einige braunliche Saarchen untermischt. Rommt auch als Albino, weiß mit rothen Augen, vor.

| ,                           |      |   |   |   |   |     |      |
|-----------------------------|------|---|---|---|---|-----|------|
| Totassänge                  |      |   |   |   |   | 15" | 6    |
| Rörperlänge                 |      |   |   |   |   | 8"  | 8""  |
| Ropflänge                   |      |   |   |   | • | 2"  | -    |
| Schwanzlange                |      |   |   |   |   | 711 |      |
| Ohrlänge am Außenrande .    |      |   |   | • |   | -   | 9111 |
| Bwischen Auge und Masenst   | sipe |   |   | ٠ |   |     |      |
| Bwischen Auge und Ohröffn   | ung  |   |   |   |   | _   | 7,5" |
| Borberfuß mit Ragel         |      |   | • |   |   | -   | 9    |
| Magel bes britten Fingers . |      |   |   |   |   | -   | 2"   |
| hinterfuß mit Ragel         |      |   | • |   | • | 1"  | 7"   |
| Nagel bes britten Fingers.  |      |   | * |   | • |     | 2,3" |
| Längste Bartborften         |      | • |   |   |   | 2"  | 3    |
| Vorstehende Schwanzhaare.   |      | • |   |   |   | _   | 2,0  |
|                             |      |   |   |   |   |     |      |

Es ist möglich, daß die Wanderratte schon den Alten befannt gewesen ist; es scheint, daß Mus Caspius des Aelian, Anim. 47, hierher zu ziehen sei. Geßner führt sie als Mus aquaticus auf, wie sie denn auch jest noch häusig mit dem Namen Wasserratte belegt wird. Doch ist sie erst zu Ansfang des vorigen Jahrhunderts in Europa beobachtet werden. Pallas berichtet in der Zoographia r. as., daß sie im Herbst 1727, nach einem Erdbeben zuerst in großen Hausen bei Astrachan über die Wolga schwimmend, aus den Caspischen Ländern und der Eumanischen Steppe in Europa eingerückt sei. G. S. Gmelin hat sie in Persien beobachtet, wo sie in Erdhöhlen in Feldern lebte. In Sibirien hat sie Pallas während seiner Reisen nicht gesehen, und auch Middendorff führt sie in der neuesten Zeit nicht von dorther an. Von Astrachan hat sie sich allmählich, eine neue Volkerwanderung, durch das Europäische Rußland die an die Ostse verbreitet; doch war sie in Ostspreußen nach Bujaf die zum Jahr 1750 noch undefannt, und in Dänemark

fennt man fie erft feit ungefähr 60 Jahren. In England ift fie nach Pennant im Jahr 1780 zuerft beobachtet. In Paris war fie nach ber Angabe von Buffon bis 1753, in der Schweiz bis 1809 unbefannt. In Braunschweig ift fie nach Bimmermann im Jahr 1780 fcon häufig gewesen. Auch in Standinavien und fast überall in Guteuropa hat fie fich angesiebelt. Aus Irland hat Thompson im Jahr 1837 fie noch einmal als neue Art: Mus hibernieus, einzuführen gesucht. Diese irlandische Matte, bie Thompfon nur mit M. Rattus vergleicht, ift nicht, wie vermuthet worben, ein Baftarb von M. Rattus und M. decumanus, sondern, nach Ansicht irländischer Gremplare, nichts als M. decumanus. Mit örtlichen Unterbrechungen ift fie burch Auswanderungen und burch Schifffahrt jest fast über die gange Erdoberfläche verbreitet. Sie hat auf ihren Wanderungen nicht alle Ortschaften besetzt, aber ba, wo sie festen Fuß gefaßt, allmählich alle Hausratten vertrieben ober ver= nichtet ober auf beschränfte Dertlichkeiten zurückgebrängt. In ben Kloafen und unterirdischen Gangen von Paris hat fie fich in unüberfehharen Schaaren angenebelt.

Sie ist starfer, gefräßiger, und fruchtbarer, und weit weniger scheu als die Sausratte. Im geschlossenen Raume angegriffen, sest sie sich sogar gegen Menschen zur Wehr. Sie halt sich in Sausern und Schissen, Kellern und Abtritten, besonders gern aber auch in der Nabe von Gebäuden im Freien an langsam sließenden Gewässern, Graben und Kanälen auf, und schwimmt und taucht mit großer Fertigseit. Zede Nahrung ist ihr recht, aus der Pflanzen-welt, wie aus dem Thierreich, sogar der Koth der Abtritte. Am liebsten geht sie nach Gestägel, jungen Hühnern, jungen Enten, die sie von unten her unter das Wasser zieht, nach Eswaaren in den Speisekammern, Küchen und Kellern eder nach Abfall aus denselben. Man kennt Beispiele, daß sie gemästeten Gänsen bei lebendigem Leibe die Füße, setten Schweinen die Seiten, und brütende Puter auf den Eiern angefressen hat. Deshalb scheint sie auch die Nähe des Menschen dem Leben in der freien Natur vorzuziehen. Sperrt man mehrere zusammen in einen Behälter, so fressen sie einander die auf die letzte auf.

Die Wanberratten werfen jahrlich zweis bis breimal 4 bis 8 blinde Junge. Ben Kagen werden sie todt gebissen, aber nicht gefressen. Man fängt sie in Kallen und verfolgt sie mit Gift. Am gefährlichsten zum Bergisten ist der Arfenik, da sie ihn meist wieder ausbrechen und verschleppen. Am sichersten und unschädelichsten vergistet man sie mit Phosphor oder Brechnuß. Vertreiben kann man sie durch den Geruch von Schwefelleber, oder badurch, daß man eine eingefangene Ratte mit einer kleinen Schelle am Halse wieder laufen läßt. Abhalten kann man sie nur durch Vermauern mit sehr harten Steinen und Cement mit Glassplitztern. Bon Zigeunern, einigen Südseeinsulanern und Neuholländern werden die Ratten gegessen, im Inneren von Afrika sogar stellenweise zu Markte gebracht. Die Felle von den in Paris zu Hunderttausenden getödteten Ratten hat man zum Theil zu seinen Handsschuhen benußt.

oceic

# 2. Die Egyptifche Ratte.

#### Mus alexandrinus.

Mus alexandrinus Geoffr. Descr. de l'Egypt. Mamm. Tab. V. f. 1. Mus tectorum Savi. Nuovo Giorn. de Lett. 1825. Mus leucogaster Pictet. Mém. de la Soc. de Ph. IX. 1841. p. 153.

Gebiß 16 Bahne. Die Backenzähne find in geraden, nach vorn einander etwas genäherten Reihen geordnet und haben eine spighökerige all= mablich unregelmäßig abschleifende Bahnkrone. Das Zwischenscheitelbein ift vorn in eine Mittelspige ausgezogen, hinten mit erhabenem Bogen abgerundet, und an den Seiten in eine schiefe Spite verlängert. Die Gaumen= falten find ungetheilt von der dritten bis fünften in der Mitte winkelig gurudgebogen, gekornelt; der Gaumen wird von einer tiefen Langsfurche Der Ropf langlichrund, mit zugespitter Schnauze. Die Rase zwischen den dicht neben einander liegenden, halbmondförmig geöffneten Nasenlöchern nacht, die senkrechte Nasenfurche in die nachte Oberlippenspalte Die diden, fleischigen Lippen mit feinen, starren Saarchen dicht besett. Die Bartborsten überragen das Ohr. Das breitabgerundete Ohr erreicht die halbe Ropflänge, bedeckt nach vorn angedrückt das Auge, und ist inwendig an der Basis wenig nackt, nach dem Ende mit kurzen, einzelstehenden Säärchen dicht besetzt. 3wölf Saugwarzen : seche hinten, die drei jederseits in gleicher Entfernung; feche vorn, ein Baar vor, zwei Baar einander naber, binter den Borderfugen. Die Beine ziemlich fart. Hinterbeine langer als die Vorderbeine. Die Fuße lang, breit und plump; die Fußsohle nacht. Die Borderfuße mit vier Beben und kurzer, kaum merklich hervortretender Daumenwarze; die hinterfuße mit funf Beben. Die vordere Kußsohle hat fünf Knorpelwülste; die hintere Fußsohle sechs, die lette, sechste ift die langste, langgestreckt, nach innen bogig. Der Schwanz ist länger als der Körper, besonders an der Basis verhältnismäßig schlank, mit 260 bis 270 Schuppenringen, einfarbig, oben braun, unten nicht mert-Der haargrund ift oben grau, unten grauweiß, weit heller als auf der Oberfeite und nur wenig dunkler als die weißlichen Saarspiten. Die Oberseite dunkel braungrau, nach den Seiten heller, gelblichgrau; die Unterseite deutlich abgesett, gelblichweiß; die Füße licht bräunlichgrau, an den Seiten heller, weißlich.

| Totallange . | , |  |  |  |  |  | 13" | 9"" |
|--------------|---|--|--|--|--|--|-----|-----|
| Rörperlänge  |   |  |  |  |  |  |     |     |
| Ropflange .  |   |  |  |  |  |  |     | 8"  |
| Schwanzläng  |   |  |  |  |  |  |     | 10" |

| Ohrlange am Außenrande       |     |       | • |   | -          | 11"    |
|------------------------------|-----|-------|---|---|------------|--------|
| Bwifchen Auge und Dafenfpige |     | *     | 4 | ٠ | _          | 8,5"   |
| Bwischen Auge und Dhröffnun  | 9 . |       |   | • | _          | 6      |
| Borberfuß mit Ragel          |     |       | • |   | professor. | 7,5"   |
| Ragel bes britten Fingers    |     |       |   |   | -          | 1,5''' |
| hinterfuß mit Ragel          |     |       | • |   | 1"         | 3,5"   |
| Ragel bes britten Fingers    |     | <br>• | • |   | _          | 2"     |
| Langste Bartborften          |     | <br>• | • |   | 2"         | 1"     |
| Vorstehende Schwanzhaare .   |     | •     |   |   | -          | 1'''   |

Die Egyptische Ratte wurde während ber Bonaparte'schen Expedition in Egypten entbedt und von Geoffrob unter bem Ramen Mus alexandrinus zuerft befchrieben. Savi beobachtete fie in Italien und beschrieb fie im Jahr 1825 unter bem Ramen Mus tectorum. Pictet fant fie bei Genf und beichrieb fie im Jahr 1841 aufe Neue unter bem Namen Mus leucogaster. Ich habe Balge und Spirituseremplare aus Egypten und Arabien, Italien, Frankreich und ber Schweig, Driginaleremplare von Mus tectorum und Mus leucogaster unter einander verglichen und in feinem einzigen wesentlichen Bunfte irgend eine Abweichung gefunden. Die angeführten Dage find von einem Driginaleremplare von Mus tectorum von Savi genommen. Ich habe sie im füblichen Franfreich bei Antibes gesehen, und wiederholt aus ben Alpen bes füdoftlichen Frankreichs erhalten. Nach mundlichen Mittheilungen ift fie ichon in Stuttgart beobachtet worden. Ruppell erwähnt, daß fie ihm aus Nord= amerifa zugeschickt worden sei. Als ursprüngliche Seimath wird wohl Egypten, bas norboftliche Afrifa im Allgemeinen, und Arabien angesehen werben muffen. Bon bort ift fie mahrscheinlich burch Schifffahrt nach Itglien eingeführt, und von bier aus allmählich nach ber Schweiz, nach Gudbentschland und bem fuböftlichen Franfreich eingewandert. Da fie bem allgemeinen Buge nach Westen gefolgt, und ichon nach Nerbamerifa ausgewandert ift, fo wird fie fich wohl bald mit ber Wanderratte, wenn auch nicht friedlich, in die Erdoberfläche theilen.

In Aufenthalt und Lebensweise sieht sie ber Hausratte naher als ber Wanderratte. Sie halt sich am liebsten an trocknen Stellen auf und schwimmt nur, wenn sie muß. Daß Savi sie auf Dachern beobachtet, ist mehr in der Natur der italienischen Dacher, als in der besonderen Liebhaberei der Thiere begründet. In Nahrung und Fortpflanzung stehen alle Ratten einander nahe.

## 3. Die Sausratte.

#### Mus Rattus.

Mus Rattus L. S. XII. p. 83, n. 12. Mus Ratus Albert. Magn. de anim. lib. XXII. f. 182.

Gebiß 16 Bahne. Die Backengahne find in geraden nach vorn eine ander etwas genäherten Reihen geordnet und haben eine fpighöferige, all-

mablich unregelmäßig abschleifende Bahnfrone. Das 3wischenscheitelbein ift vorn in eine Mittelfpipe ausgezogen, binten mit erhabenem Bogen abgerundet, und an den Seiten in eine ichiefe Spite verlängert. Die Gaumenfalten find ungetheilt, von der dritten bis fünften in der Mitte winkelig zuruckgebogen, glatt; der Gaumen flach, ohne Langefurche. Der Ropf langlich eirund, vorn verschmalert, die Schnauze verschmälert zugespitt. Nafenfeld zwischen den dicht neben einander liegenden, bogigen Rafenlöchern nacht, die fenfrechte Rasenfurche in die Spalte der Oberlippe fortgesett. Die etwas fleischigen, an den Mundwinkeln inwendig verdickten Lippen mit fleinen starren Säärchen befett. Die Bartborften überragen das Dhr. breitabgerundete Dhr erreicht die halbe Ropflange, bedeckt, nach vorn angedrückt, das Auge, und ift inwendig an der Basis nact, in der Endbalfte mit feinen einzeln ftebenden Säärchen loder befett. 3wolf Caugwargen: feche binten, zwei Baare dicht zusammen zwischen den Sinterbeinen, ein Baar entfernter von diesen vor den Hinterbeinen; sechs vorn, zwei Baare dicht zusammen hinter den Borderbeinen, ein Paar entfernter zwischen den Borderbeinen. Beine ziemlich stark und mäßig lang; die Hinterbeine verlängert. furz, breit und plump. Die Fußsohle nackt. Die Borderfuße mit vier Beben, und stumpfer, nicht deutlich gesonderter Daumenwarze; die hinter-Auf der Bordersohle fünf Knorpelwülste; auf der füße mit fünf Beben. hintersoble seche Anorvelwülste, die sechete am größten, langgestrecht, bogig, nach innen hohl. Der Schwanz ift langer ale der Rörper, befonders an der Bafis verhältnißmäßig schlank, mit 260 bis 270 Schuppenringen, einfarbig braun, unten nicht heller. Der Haargrund ist schwarzgrau, unten Die Oberseite dunkel braunschwarz, mit grunlichem Metall= schimmer, unten nur wenig heller grauschwarz, beide Farbungen in einander allmählich übergebend. Die Fuße graubraun, an den Seiten etwas beller. Rommt ale Albino, weiß mit röthlichen Augen, vor.

| Totallänge   |        |      |     |     | •   |    | • | • |   | 13"                      | _    |
|--------------|--------|------|-----|-----|-----|----|---|---|---|--------------------------|------|
| Körperlänge  |        |      |     |     |     |    |   |   |   | 6"                       | -    |
| Ropflänge    |        |      |     | ,   |     |    |   |   |   | 1"                       | 8""  |
| Schwanzläng  |        |      |     |     |     |    |   |   |   | 7"                       | 2"   |
| Dhrlange an  |        |      |     |     |     |    |   |   |   | _                        | 10   |
| 3mifden Au   | ge ui  | 10   | Mas | enf | pit | se |   |   |   | this section is a second | 8    |
| Bwifden Au   | ge in  | nb : | Ohi | öf  | mu  | ng |   |   |   |                          | 6    |
| Vorberfuß m  | 47     |      |     |     |     | -  |   |   |   |                          | 8111 |
| Ragel bes bi |        |      |     |     |     |    |   |   |   |                          | 1,5" |
| Hinterfuß m  |        |      |     |     |     |    |   |   |   |                          | 4111 |
| Magel bes bi |        |      |     |     |     |    |   |   |   |                          | 2111 |
| Längste Bart |        |      |     |     |     |    |   |   |   |                          | 2"   |
| Vorstehende  |        |      |     |     |     |    |   |   |   |                          | 1"   |
| =            | - /4 . |      | 1   |     |     |    |   | - | - |                          | _    |

In ben Schriften ber Alten ift feine Stelle aufgefunden worden, bie au bie Sausratte bezogen werben konnte. Man fann bemnach annehmen, bag

sie im Alterthum nicht in Europa vergekemmen ist. Der Zeitpunkt, wann sie in Europa eingewandert, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. Albertus Magnus, im zwölften Jahrhundert, ist der erste Zeeloge, der sie 1. c. uns zweiselhaft und als in Deutschland vorkemmend erwähnt. Welches ihre urs sprüngliche Heimath gewesen, ist nicht mehr zu ermitteln. Man kaun es als wahrscheinlich ansehen, daß sie aus Asien nach Europa einwanderte. Linne hat eine Stelle in Pöpping's Ordis illustratus p. 196 misverstanden, wenn er annimmt, daß sie von Amerika aus nach Antwerpen übergesiedelt sei. Es steht im Gegentheit sest, daß europäische Schisse sie nach Amerika, im Jahr 1544 nach Pennant Syn. p. 299 zuerst nach Südamerika, gebracht haben. Durch die Schissahrt ist sie, außer im hohen Norden, kast über alle bewohnten Theile der Erde verschleppt worden. In Amerika soll sie setzt häusiger als in Europa vorkommen.

In Europa hat fie bas Glud ber Alleinherrschaft nur bis in bie erfte Salfte bes vorigen Jahrhunderts genoffen. Rach ber Angabe ber Faunisten ift fie bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts in Guropa noch fast überall häufig ge= wesen, aber seitbem burch die Wanderratte allmählich immer mehr zurückgebrangt und ausgerottet worden. Anfangs hat fie fich mit der Wanderratte in bas Terrain getheilt. Saufig hat jebe von ihnen noch wohl eine Stabt für fich festgehalten, ohne von ber anderen belästigt zu werden. Dann sind sie an ein und bemfelben Ort, aber noch nach Stadtvierteln, Strafen ober nach Säufern getrennt, neben einander vorgefommen, wie vor etwa zwanzig Jahren in Berlin. Wer Morgens fruh über bie Strafe ging, fant nicht felten bie Hausratte tobt in ben Goffen liegen. Ebenfo war es vor etwa breißig Jahren in vielen Gegenden am Rhein. Man konnte fich bald überzeugen, welche der beiben So ift die hausratte allmählich in ben meisten Arten Sieger bleiben murbe. Wegenden Europas eine Seltenheit geworben, ober wohl gang ausgestorben. wenige Punfte befannt, an benen man bie Sausratte Es fint jest nur Bestimmtheit noch antrifft. Rathke fant sie in Königsberg noch ziemlich häufig, nach Bell fommt fie in London noch in einigen Stälfen, nach Macgillivray in Schottland in einigen Landstädten vor; in Ropen= hagen hat man fie noch in einigen Straffen gefunden, und ich habe fie im Jahre 1847 noch ziemlich häusig in der Umgebung von Mailand angetroffen. Da ihr grimmigster Feind, die Wanderratte, burch ganz Europa ihr auf ber Ferse folgt, so wird es wohl nicht wieder dabin kommen, daß man, wie einst in Nordhausen, einen eigenen Bußtag ihretwegen ansett, ober, wie es vom Bischof von Autun im Anfange bes funfzehnten Jahrhunderts geschehen ift, fie förmlich mit einem Kirchenbann belegt.

In Aufenthalt, Lebensweise und Nahrung weicht sie nicht bedeutend von der Wanderratte ab. Doch hält sie sich weniger gern am Wasser auf, und schwimmt auch nur, wenn es sein muß. Sie wirst zweis dis viermal gegen 4 bis 10 blinde Junge. Es ist wiederholt vorgesommen, daß sämmtliche junge Natten von demselben Wurf, wahrscheinlich weil sie in früher Jugend zu dicht und undeweglich zusammengedrängt gewesen, mit den Schwänzen an einander gewachsen sind, und so einen sogenannten Nattenkönig gebildet haben. Nattenkönige, die sich natürlich nicht willkürlich bewegen können, werden von den Eltern, oder auch von den anderen Natten in der Umgebung gefüttert. Auch von Wanderratten habe ich Nattenkönige gesehen, unter anderen einen, der in der Umgegend von Bonn gefunden worden war.

Ratten sind leicht zu zähmen, hören bann auf einen bestimmten Auf, und können zu mancherlei Kunststücken abgerichtet werden. Man führt viele Gefansgene an, welche, um in der Einsamkeit des Kerkers Gesellschaft zu haben, Ratten gezähmt und zu sich hergewöhnt haben. Man kennt Beisviele, daß junge Ratten, die fäugenden Kapen angelegt worden, in der größten Freundschaft und Anhänglichkeit mit ihren Erbseinden aufgewachsen sind.

#### 3meite Gruppe.

#### Mäuse.

Sie sind weit kleiner, zierlicher und schwächer als die Ratten, erreichen eine Totallänge von fünf bis höchstens neun Zoll, haben in der Mitte getheilte hintere Gaumenfalten, einen verhältnißmäßig dünnen und schlanken verschmäslerten Schwanz mit höchstens 180 Schuppenringen, schlanke und zierliche Füße und auf der hinteren Fußsohle nur rundliche gedrungene Knorpelsschwielen.

Sie leben in Wäldern, Wiesen, Felbern und Garten, theilweise auch in Gebäuden. Auch die im Freien lebenden Arten suchen im Winter nicht felten in menschlichen Wohnsten Schutz, und bewohnen dann besonders gern hoch gelegene Räume, Böben und Bodenkammern.

#### 4. Die Hausmaus.

#### Mus Musculus.

Mus Musculus L. S. XII. p. 83. n. 13. Mus Islandicus Thienem. Nat. Bem. p. 153. n. 8. Mus domesticus Albert. Magn. de an. lib. XXII. fol. 182.

Gebiß 16 Zähne. Die Backenzähne sind in geraden, nach vorn eins ander etwas genäherten Reihen geordnet, und haben eine spishökerige, alls mählich unregelmäßig abschleisende Krone. Das Zwischenscheitelbein ist vorn in eine Mittelspise ausgezogen, hinten in einem sehr flachen Bogen, fast geradlinig abgegrenzt, nach den Seiten kaum verschmälert und schief abgesschnitten, mit nach vorn auseinander tretenden Seitengrenzen. Die Gaumensfalten sind von der dritten an in der Mitte getheilt und nach hinten gesrichtet. Der Kopf ist spiseirund, die Schnauze gleichmäßig zugespist, nur

zwischen den dicht zusammen liegenden Rasenlöchern nackt. Die schwache, furze Rasensurche sett fich in die Spalte der Oberlippe fort. Die fleischige Lippe mit braunlichen ftarren Saarden besett. Die Bartborften überragen das Ohr. Das breitgerundete Ohr erreicht die halbe Ropflänge, bedeckt nach vorn angedruckt das Auge und ift inwendig an der Bafis nacht, in der Endhälfte spärlich mit braunen Säärchen befett. Behn Saugwarzen: zwei Paar binten swischen ben Sinterbeinen; brei Paar vorn, eine vor, zwei binter den Borderbeinen. Die Beine zierlich und ichlant, die Sinterbeine verlängert. Die Fuße ichlant, und die Fußiohle nacht. Die Borderfuße mit vier Beben und furzer Daumenwarze; die hinterfuße mit funf Beben. Auf der vorderen Außsohle fünf Anorpelwülste; auf der binteren Außsoble seche, die lette oder sechete rundlich, furz eiformig, nicht viel länger ale breit. Der Schwanz ungefähr so lang als der Körper, mit etwa 180 Schuppenringen, oben mit braunschwarzen, unten mit kaum helleren, dunkelbraunen Häarchen dunn besett. Der Saargrund ift schwarzgrau, unten allmählich Der Pelz fast, einfarbig, oben schwärzlichgrau mit gelblichem etwas heller. Anflug, auf der Mitte des Ruckens fast braunschwarz, an den Seiten und der Außenseite ber Schenkel beller und ftarter gelblich überflogen; Die Unterseite allmählich übergebend etwas heller, dunkelgrau. Die Fuße noch heller, braunlichgrau, mit durchscheinender Saut. Im Norden und im hohen Gebirge ift der Belg im Gangen, besonders an den Seiten und unten, mehr weißlich überflogen.

| Totallänge .   |       |      |      |      |    |   | ٠ |   |   |   | 7" | •      |
|----------------|-------|------|------|------|----|---|---|---|---|---|----|--------|
| Körperlänge .  |       |      |      |      |    |   |   |   |   |   |    | 7      |
| Ropflange .    |       |      |      |      |    |   |   |   |   |   |    | 11,3", |
| Schwanglänge   |       |      |      |      |    |   | ٠ |   |   |   | 3" | 6""    |
| Ohrlange am    | Auße  | nra  | nbe  |      |    |   |   |   | ٠ |   | _  | 6,5"   |
| 3wifden Auge   | unb   | No   | fen  | fpit | 30 |   |   |   |   |   |    | 5,8"   |
| 3wischen Auge  | und   | DI   | rof  | īnu  | ng |   |   |   | ٠ |   | _  | 4,5"   |
| Vorberfuß mit  | Mag   | el.  |      |      |    | ٠ |   |   |   |   | -  | 3,6"   |
| Ragel bes brit | ten ? | šing | jerë |      |    | ٠ |   | ٠ |   |   | _  | 1 "    |
| hinterfuß mit  | Mage  | el.  |      |      |    |   |   |   |   |   |    | 8""    |
| Magel bes brit | ten ? | Fing | jerë |      |    | ۰ |   |   |   | • | -  | 1,2"   |
| Längste Bartbi |       |      |      |      |    |   |   |   |   |   |    | 2"     |
| Vorstehende S  | dwar  | nzho | iari | £ .  | ٠  | ٠ |   | P | ٠ | , |    | 1′′′   |

Die Hausmaus ist von den älteiten Zeiten her in Europa befannt geswesen. Aristoteles, Hist. an. I. c. 2. 15, und Plinius, Hist. nat. VIII. c. 56, führen sie mit Bestimmtheit auf. Auch Albertus Magnus fennt sie genau. Thienemann hat die isländische Maus, deren Pelz sich durch zahlsreich eingemischte weiße Haare, besonders an den Seiten und unten, auszeichenet, als Art trennen zu mussen geglaubt. Schon Olafsen, Island I. 117, vermuthet eine Barietät der Hausmaus in ihr. Auch die Hausmäuse in Norwegen, Schweden und im nördlichen Rußland sind heller gefärbt, als die südslicheren. Nach genauer Untersuchung von mehren isländischen Mäusen ist kein

Slaffine, Sanne von Deutschland.

- Speek

einziger haltbarer Artunterschied zwischen ber isländischen und ber mittelseuropäischen Hausmans, aufzusinden. Auch Mus incertus von Savi aus Italien muß als eine Lokalvarietät zu dieser Art gezählt werden.

Die Hausmaus ist über die ganze bewohnte Erde verbreitet, ohne daß man sich Meckenschaft über ihre ursprüngliche Heimath geben könnte. Die allgemein berrschende Ansicht, daß sie aus Europa und Asien herstamme, läßt sich durch entscheidende Gründe nicht zur vollen Sicherheit erheben. Sie hält sich am tiebsten in Wohngebäuden, jedech im Sommer auch in der Nähe von Ortsschaften in Garten und Feldern auf und gräbt und nagt Löcher und Röhren, um ungestörte Wohnungen zu haben. Sie geht fast jeder Art von thierischer und Pflanzennahrung nach, und nascht am liebsten in Küche, Keller und Speisekammer. Sie wirft jährlich dreis bis fünsmal, oft noch mitten im Winster, gegen vier die acht blinde Junge, die schon im Berlauf des ersten Jahres sortpslanzungsfähig sind. So erklärt sich ihre massenhafte Vermehrung. Das beste Mittel, sie zu vertilgen, ist die Hauskaße. Doch gehen die Mäuse auch leicht in Fallen. Im Alterthum hat man Wiesel gehalten, um sich der Mäuse zu erwehren.

# 5. Die Baldmaus. Mus sylvaticus.

Fig. 175.



Mus sylvaticus.

Mus sylvaticus L. S. XII. p. 84. n. 17. Musculus dichrurus Rafinesque Précis de dec. p. 5.

Gebiß 16 Bahne. Die Backenzähne find in geraden, nach vorn ein= ander etwas genäherten Reihen geordnet und haben eine spishökerige, all= mäblich unregelmäßig abschleisende Zahnkrone. Das Zwischenscheitelbein ist vorn in eine Mittelspiße ausgezogen, hinten mit einem erhabenen Bogen abgegrenzt, und nach den Seiten etwas verschmälert und unregelmäßig schief Die Baumenfalten find von der dritten an in der Mitte getheilt und nach hinten gerichtet. Der Ropf eirund, vorn verschmalert, um das Auge aufgedunsen erweitert. Die zugespitte Schnauze nur zwischen den einander nahe gelegenen Rafenlochern nacht. Die fcwache, turge Rafenfurche in die Oberlippenspalte fortgesett. Die fleischigen Lippen mit weißen ftarren Saarden befett. Die Bartborften überragen bas Dhr nur wenig. Das breitgerundete Ohr erreicht die halbe Ropflange, bedeckt, nach vorn angedrückt, das Auge, und ist inwendig an der Basis nacht, in der Endhälfte ziemlich dicht mit braunlichen Saarden bedectt. Cede Caugwarzen : zwei Paar zwischen den Hinterbeinen, ein Paar vorn hinter den Borderbeinen. Die Beine zierlich und ziemlich schlant, die Sinterbeine auffallend verlängert. Die Kuße schlank und die Rugsohle nacht. Die Borderfüße mit vier Beben und furger Daumenwarze; die hinterfuße mit funf Zehen. Auf der vorderen Fußsohle fünf Anorpelwülste; auf der hinteren Fußsohle sechs, die sechste oder lette rundlich, furz, elliptisch, nicht viel langer als breit. Der Schwanz ungefähr so lang als der Körper, mit ungefähr 150 Schuppenringen, zweifarbig, oben mit dunkelbraunen, unten mit reinweißen Baarchen befegt. ift an der Burgel durchgangig schwärzlichgrau, auf der Unterseite etwas heller. Der Pelz zweifarbig. Die Oberfeite rothgelblichgrau, auf dem Rücken und der Mitte des Scheitels fast roftbraun, nach den Seiten heller, an den Grengen der Unterseite reiner rothgelb mit weniger grau; die Unterseite, die Innenfeite der Beine, die Lippen und Fuße deutlich abgesett weiß. Die Jungen trüber und mehr grau gefärbt auf der Dberfeite.

| Totallange                   |   |   |   |   |   | 8" | 8111  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|----|-------|
| Körperlange                  |   | • |   |   |   | 4" | 5     |
| Ropflange                    |   | ٠ | • |   |   | 1" | 3""   |
| Schwanzlänge                 |   |   |   |   |   | 4" | 4"    |
| Dhrlange am Außenrande       |   |   |   |   |   | _  | 9 "   |
| Bwischen Auge und Rafenspiße |   |   |   |   |   | -  | 7111  |
| Bwifchen Auge und Dhröffnung |   | ٠ |   |   |   |    | 5'''  |
| Borberfuß mit Ragel          |   |   |   |   |   |    | 5,5"  |
| Ragel bes britten Fingers    |   |   |   |   |   | _  | 1,1"  |
| hinterfuß mit Nagel          |   |   |   |   |   | _  | 11,5" |
| Ragel bes britten Fingers    |   |   |   |   | • | -  | 1,4"  |
| Langfte Bartborften          |   |   |   |   |   | 1" | 6,5   |
| Vorstehende Schwanzhaare     | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |    | 1,7"  |
|                              |   |   |   |   |   |    |       |

Unter dem Namen Mus agrestis major Quadr. p. 830 führt schon Geßener die Waldmans auf. Es ist kaum zu bezweiseln, daß auch Musculus dichrurus Rasin. sich auf die Waldmans bezieht, indem diese in Sicilien ziemzlich verbreitet ist, und die Beschreibung nichts dem Widersprechendes enthält. Sie ist durch Europa von Sicilien bis Schweden, von Spanien bis zum

- state like

Ural und Kaufasus verbreitet, und fommt auch im westlichen Sibirien und in ben Gegenten sublich vom Kaufasus vor. In Gebirgsgegenden trifft man sie noch durch die ganze Tannenvegion, am Harz bis zum Brocken, in den Alpen regelmäßig bis zu 6000 Fuß Meereshöhe, unter anderen am St. Getthard, am Mesa und Bernina und im Detthal an. Nur selten habe ich sie noch in der Krummhelzregion, über 6000 Fuß hoch angetrossen, unter anderen in Grausbündten und auf der Sübseite des Mosa. Sie hält sich in Wäldern, besenders an Waldrändern, in Gärten, weniger häusig in weiten baumleeren Felvern auf, und dringt im Winter nicht selten in die Häuser, Keller und Speisesamsern ein und bält sich dann auch besonders gern auf Vodenkammern und unter Dächern auf. Vor allen ihren Gattungsverwandten zeichnet sie sich im Sprinzgen und Lausen aus, und besitzt auch große Gewandtheit im Klettern an Bäusmen, Vaumzweigen, Wänden und Mauern. Ihre ziemlich geräumige, warm ausgevolsterte Höhle hat eine schiese Ausgangs: und zwei senkrechte Eingangszöhren.

Sie verschmäht weder thierische nech Pflanzennahrung. Besonders gern frist sie Insecten und Würmer, kleine Bögel, todtet und verzehrt sogar erwachsene Singvögel, deren sie habhaft werden kann; außerdem frist sie gern Obst, Kirschkerne, Nüsse, deren harte Schale sie geschickt annagt, Sicheln, Buchseckern und andere Samen, und knollige Pflanzenwurzeln. Nur in der Noth benagt sie die Ninde junger Bäume Bon Samen und Murzeln legt sie in ihrer unterirdischen Wohnung kleine Wintervorräthe an, ohne einen Winsterschlaf zu halten. Sie wirst jährlich zweis oder dreimal vier bis sechs, selten mehr, nackte Junge, von denen der letzte Wurf erst im folgenden Jahr die volle Größe erreicht.

Den reinen, rothgelben Anflug bes Pelzes erhalten die Jungen erst im zweiten Jahre. Im Winter ist bas Haar der Alten mehr grau getrübt, als im Sommer. In höheren Gebirgen erreichen sie nie die klare, rothgelbliche Färbung, die im Sommer in den Niederungen vorherrscht, sondern ähneln in den Farben dem Jugend= und Winterpelz unserer Gegenden.

#### 6. Die Brandmaus.

Mus agrarius.

Mus agrarius Pall. Nov. Spec. p. 341. Mus rubeus Schwenkfeld. Theriotr. p. 114.

Gebiß 16 Bahne. Die Backenzähne sind in geraden, nach vorn einander etwas genäherten Reihen geordnet, und haben eine spishökerige, allmählich unregelmäßig abschleifende Zahnkrone. Das Zwischenscheitelbein ist vorn und hinten in eine kleine Mittelspise ausgezogen, übrigens hinten bogig begrenzt, nach den Seiten kaum verschmälert und schief abgeschnitten, mit nach hinten auseinander tretenden Seitengrenzen. Die Gaumenfalten sind von der dritten an in der Mitte getheilt und nach hinten gerichtet. Der

Ropf langgestreckt, eirund, nach vorn verschmälert, um die Augengegend aufgedunsen. Die zugespitte Schnauze nur zwischen den fehr nahegelegenen Nasenlöchern nacht. Die furze, deutliche Nasenfurche in die Oberlippenspalte fortgesett. Die derben, wenig fleischigen Lippen dicht mit weißen, ftarren Säärchen befett. Die Bartborften überragen das Dhr nicht. Das ichlankgerundete Ohr erreicht ungefähr den dritten Theil der Ropflänge, ragt, nach vorn angedrückt, nicht bis an's Auge, und ist inwendig fast bis zu der nur wenig nackten Bafis mit rothbraunen, feinen Saarden ziemlich dicht bedeckt. Ucht Saugwarzen: zwei Paar hinten zwischen den Sinterbeinen; zwei Baar vorn, eine zwischen, eins hinter den Borderbeinen. Die Beine find zierlich und schlank, die hinterbeine verlangert, die Fuße schlank und die Fußsohle nacht. Die Borderfüße haben vier Beben und eine furze Daumenwarze; Die Sinterfuße funf Beben. Auf der vorderen Rußsohle funf Anorpelwulfte, auf der hinteren Sohle seche Anorpelwülste, die sechete oder lette länglichrund, ungefähr doppelt so lang als breit. Der Schwanz fürzer als der Körper, mit ungefähr 120 Schuppenringen, zweifarbig, oben mit dunkelrothbraunen, unten mit weißlichen Häarchen besetzt. Das Saar ist an der Wurzel schwarzgrau, auf der Unterseite etwas beller. Der Belg dreifarbig: die Oberseite braunroth, auf dem Scheitel etwas dunkler braun, an den Seiten etwas heller; ein schwarzer Rückenstreif verläuft vom Scheitel bis zur Schwanzwurzel; die Unterseite und die Lippen scharf abgesetzt weiß; die Fuße weißlich, oben mit braunlichen Bäarchen untermischt, an den Seiten mehr rein weiß. Die Jungen find trüber gefärbt, mehr grauröthlich auf der Oberfeite. Sehr felten tommen gang blaffe, fable Barietaten vor, denen aber der dunkle Ruckenftreif nie fehlt.

| Teget.                   |      |     |   |   |   |   |      |         |
|--------------------------|------|-----|---|---|---|---|------|---------|
| Totallänge               | •    |     |   |   |   |   | . 7" |         |
| Rörperlänge              |      |     |   |   |   |   | . 3" | 11,5''' |
| Ropflänge                |      |     |   |   |   |   | . 1" | 1 ***   |
| Schwanzlänge             |      |     |   |   |   |   | . 3" | 1,5"    |
| Ohrlange am Außenrand    |      |     |   |   |   |   |      | 5""     |
| Zwischen Auge und Rase   | nsp  | ibe |   |   | • |   | . —  | 5,6"    |
| 3wischen Auge und Dhri   | iffn | un  | g |   |   |   | .,-  | 4,6'''  |
| Borberfuß mit Magel .    |      | ٠   |   |   |   | • |      | 4,3"    |
| Magel bes britten Finger |      |     |   |   |   |   | . —  | 1,14    |
| hinterfuß mit Ragel .    |      |     |   |   |   |   |      | 9,4"    |
| Magel bes britten Finger | Ø    | 4   |   | • |   |   |      | 1,4"    |
| Längste Bartborsten .    |      |     |   |   |   |   |      | 1,5"    |
| Vorstehende Schwanzhaar  | e    |     | • |   |   |   | . —  | 1,6"    |
|                          |      |     |   |   |   |   |      |         |

Die Brandmans wurde zuerst von Schwenffeld erwähnt und von Pallas unter bem Ramen Mus agrarius genau beschrieben.

Ihre Berbreitung ist weniger ausgebehnt, als die der verwandten Arten. Sie kommt vom Mhein an bis zum westlichen Sibirien, bis an den Jenisei, von Holstein bis in die Lombardei vor. Ihre Westgrenze scheint der Rhein zu sein, an dessen östlichen Ufern von der Lippe und Ruhr an bis zum Nieder-

watte ich fie früher häufig gefunden habe. Außerdem habe ich sie in Westsfalen, ziemlich häufig im Hannoverschen, Braunschweigischen und in Thürinsgen, Franken und der Lombardei, besonders in der Nähe von Como, Berona und Mailand und in Ungarn, aber nirgend im Inneren der Alpen, angetrossen. Schwenkfeld und Gloger beobachteten sie in Schlessen, Bujak fand sie in Ostpreußen, Melchior in Danemark, Pallas bei Bertin, in Rußland und im westlichen Sibirien. Innerhalb der angegebenen Grenzen scheint sie nirgend auf

größere Strecke bin ju fehlen.

Sie halt sich auf Ackerselbern, oft auch an Waldrandern und in lichten Gebüschen in Keldnähe, im Winter unter Getreidehausen und in Scheunen und Ställen auf, und lebt in Erdöchern. Nicht selten sieht man sie beim Maben des Getreides im Herbst schaarenweise über die Stoppeln flüchten. Pallas führt an, daß sie in Sibirien zuweilen regellose Wanderungen austellt. Im Klettern und Springen sieht sie der Waldmaus auffallend nach. Sie nährt sich von Getreide und anderen Samen, von Pflanzenfnollen, Insecten und Würmern, und trägt sich Vorräthe von Sämereien für den Winter zusammen. In die Rinde von jungen Väumen und Knospen geht sie nur, wenn sie feine andere Nahrung sinden fann. Sie wirst im Sommer dreis dis viermal gegen vier die acht Junge, die ihre schöne braunrothe Färdung erst im folgenden Frühjahr erhalten.

# 7. Die 3 wergmaus.

#### Mus minutus.

Mus minutus Pall. Nov. Spec. p 345.

Mus pendulinus Herm. Obs. Zool. I. p. 62.

Mus soricinus Herm. Obs. Zool. I. p. 57.

Mus parvulus Herm. Obs. Zool. I. p. 62.

Mus campestris Fr. Cuv. u. Geoffr. Mamm. c. fig.

Mus messorius Shaw. Gen. Zool. II p. 62

Mus pratensis Ockskay Acta Acad. Caes. Leop. 1831. p. 243.

Micromys agilis Dehne. Hoflössnitz. 1841.

Gebiß 16 Bahne. Die Backenzähne find in geraden, nach vorn eins ander etwas genäherten Reihen geordnet, und haben eine spishöferige, alls mählich unregelmäßig abschleifende Zahnkrone. Das Zwischenscheitelbein ist vorn in eine kleine, hinten in eine noch kleinere und stumpfe Mittelspise ausgezogen, nach den Seiten wenig verschmälert und ungleichmäßig, mit nach vorn auseinander tretenden Seitengrenzen abgerundet. Die Gaumensfalten sind von der dritten an in der Mitte getheilt und nach hinten ges

richtet. Der Kopf ift eirund, nach vorn verschmälert. Die zugespitzte Schnauze nur zwischen den einander sehr nahe gelegenen Rasentochern nacht. Die sehr furze deutliche Rasenfurche in die Oberlippenspalte fortgesett. ziemlich derben, wenig fleischigen Lippen dicht mit weißen ftarren Säärchen besett. Das gerundete Dhr erreicht ungefähr den dritten Theil der Ropf= lange, raat nach vorn angedrückt nicht bis an's Auge, und ift inwendig fast bis zu der nur wenig nackten Bafis mit rothbraunen feinen Saarchen giemlich Acht Saugwarzen: zwei Baar hinten zwischen den Sinterbeinen; zwei vorn, eine zwischen, eine hinter den Borderbeinen. Die Beine find zierlich und schlant, die hinterbeine verlängert, die Ruße sehr schlank und die Fußsohlen nacht. Die Borderfüße haben vier Zehen mit furgen Daumenwarzen, die Hinterfüße fünf Zehen. Die vordere Aufsohle hat fünf Knorpelwülste; die hintere Außsoble sechs Anorpelwülste, die letzte oder sechste länglich eirund, nach hinten verschmälert, über doppelt so lang als breit. Der Schwanz ungefähr fo lang ale ber Körper, mit ungefähr 130 Schuppeuringen, zweifarbig, oben mit dunkelbraunen, unten mit weißlichen Säärchen besett. Das haar ift an der Burgel dunkelschwärzlichgrau, auf der Unterseite weniger und heller grau, zuweilen einfarbig weiß. Der Belz zweifarbig; die Oberseite braunroth, am Rucken dunkler, etwas rothbraun, nach den Seiten heller gelblichroth; die Unterseite und Lippen scharf abgesetzt weiß, zuweilen rothgelb überflogen; die Kuße oben weißlich, an den Seiten weiß. Die Jungen trüber gefärbt, mehr rothgrau auf der Oberseite. Winterpelz ift weniger rein roth, mehr mit Grau untermischt, ale der Commerpelz.

| Totallänge                  |    |   |   | • | ٠ | ٠ | 5"           | -                             |
|-----------------------------|----|---|---|---|---|---|--------------|-------------------------------|
| Körperlänge                 |    |   |   |   |   |   |              | 7"                            |
| Ropflänge                   |    |   |   | * |   |   |              | 9111                          |
| Schwanzlänge                |    |   |   |   |   |   |              | 5,5"                          |
| Dhrlange am Außenrande .    |    |   |   |   | ٠ |   | _            | 3,5"                          |
| 3wischen Auge und Masenspit | Ĉ  | , |   |   |   |   | and the same | 3,6.00                        |
| Bwischen Auge und Dhröffnur | tg |   |   |   |   |   | _            | 2,8"                          |
| Borberfuß mit Ragel         |    |   |   |   |   |   | -            | $3.3$ $^{\prime\prime\prime}$ |
| Nagel bes britten Fingers . |    | ٠ |   |   |   |   | -purifficial | 0.800                         |
| Hinterfuß mit Nagel         |    |   |   |   |   |   |              | 6,7"                          |
| Ragel bes britten Fingere . |    |   |   |   |   |   |              | 0,9'''                        |
| Längste Bartborften         |    |   |   |   |   |   |              | 9,5***                        |
| Vorstehende Schwanzhaare.   |    |   | , | ٠ |   | ٠ |              | 1 ***                         |
|                             |    |   |   |   |   |   |              |                               |

Obwohl Pallas die Zwergmaus in seiner Reise I. App. p. 454 und in den Nov. Spec. Glir. p. 343, t. 24 genau beschrieben und abgebildet hat, so ist dies interessante Thierchen später doch fast von jedem Zoologen, dem es zufällig in die Hände gekommen, wieder als neue Species beschrieben worden. Dazu sind vielerlei Gründe Beranlassung gewesen, für die man das Thierchen selber und Pallas durchgängig nicht verantwortlich machen kann. Pallas

hatte bie Art in Sibirien entredt; was fonnte nun naturlicher fein, als an ein fibirifdee Thier nicht zu benfen, wenn man es in Besteuropa fand! Giebt es ja noch Zvologen genug, bie ihre Thierspecies ausschließlich geographisch abfoliegen over abschließen mochten, und benen nichts erwunschter fommt, als eine Lude in ber Berbreitung einer Art, indem fie in Diefer Lude Grunde für eine neue Art finden. Zuweilen bilft es ja faum, wenn eine folche Lucke ausgefüllt und bie ununterbrochene Berbreitung hergestellt wird. Die Luden in ber Berbreitung ber 3mergmaus find nun auch ausgefüllt. An einigen Species hat bas Thierden allerdings felber Schult. Die Individuen zeigen fich in Große, fogar in Berhaltniffen, und am meiften in ber Farbung unter einander fehr abweichend. Junge Thiere haben andere Körperverhaltniffe wie die Alten, und weichen in ber Größe nech häufiger ab. Bollends aber haben die jungen Thiere eine andere Korperfarbung, viel mehr Grau und Braungrau auf ber Oberfeite, und ein flares Roth faum unten an ben Seiten und Schenfeln. Auch die Alten nahern fich im Winter tiefer Farbung ber Jungen wieder. Darin fann für einen ängstlichen Farbenzoologen Grund für viele Species liegen. Noch wichtiger, wie diese Abweichungen in der Farbung ber Oberfeite, scheinen die ber Unterseite zu sein. Die Form fommt mit einfarbig weißem, und mit deut= lich zweifarbigem haar, ver Unterseite vor; dech zeigt sich keine einzige andere Abweichung mit Diefer Berschiedenheit verbunden. Ich will eine Thatsache ansführen, Die vielleicht Diese Abweichung als ganz unwesentlich erscheinen Alle Thiere, die ich, feit ich barauf achte, mitten im Binter gefangen, hatten zweifarbiges haar, alle bie ich mitten im Sommer gefangen, und auch alle Weibchen mit Embryonen, die ich nicht frisch erhalten, hatten einfarbig weißes haar auf ber Unterseite. Es ware nicht unmöglich, bag auf folde Unterschiede gegrundete Species unter unseren Augen fich in andere vermanbeln konnten. Ben großer Entscheidung für die Aufstellung der neuen Arten ift es gewesen, daß ben meisten berselben nur ein einziges Thierchen zu Grunde gelegen hat; hatte man viele Gremplare zur Bergleichung bei einander gehabt, fo murbe man bebenflicher geworden fein.

Um meiften hat hermann Die bei Stragburg erhaltenen Gremplare aus= genust. Mus pendulinus Herm. ift ein bunfel- und trubegefarbtes Thier mit forperlangem Edwang. Mus sorieinus Herm. zeichnet fich nach ber Abbildung in Schreber, Saugeth. tab. 183. B., burch eine fehr fpige, mahrscheinlich nach ber Praparation fehr eingetrocknete Echnauge aus, burch einen Schwang, ber in der Abbitdung langer, in der Beschreibung fürzer ift ale der Körper, ift aber im Gangen von einer schlecht ausgestopften Mus minutus nicht zu unterscheiben. Sogar die Langenverhaltnisse bes Ropfes fint noch ziemlich genau bie von Mus minutus. Mus parvulus Herm, ift nach bem biden Ropf, ber stumpfen Schnauze, ber braungrauen Oberseite und weißlichen Unterseite wohl als ein junges Thier zu betrachten. Bei Mus campestris Fr. Cuv. aus Frant: reich ift bas haar überall zweifarbig, Die Dberfeite rothlich gelbgrau, ber Schwanz etwas fürzer als der Korper; ein Unterschied von Mus minutus ist nicht vorhanden. Bei Mus messorius Shaw. ift das haar ber Oberfeite fehr hellfarbig, das der Unterseite einfarbig weiß, der Schwanz etwas fürzer als ber Körper; Das Thierchen war in England in Der Ernte gefangen, im Sommerfleibe. Mus pratensis Ockskay, in Ungarn auf Wiesen gefangen, hat unten auch einfarbig weißes Baar, und ift ein febr guter Mus minutus. Dr. Dehne hat auf ein ein= siges Eremplar, am 23. Juli 1840 in einem Torfbruch gefangen, feine Micromys agilis gegründet; er unterscheidet sie von Mus minutus durch längeren; weniger behaarten an der Spize beweglichen Schwanz und bleichgelde Unterseite. Dimensionen sind nicht aufgeführt; nach der Abbildung ist aber der Schwanz nicht länger wie bei sehr vielen anderen Cremplaren von Mus minutus Der Unterschied in der Behaarung des Schwanzes hätte sich sicherlich beim nächsten Haarwechsel gehoben. Ein sehr beweglicher, häusig zum Klettern benutzter Schwanz ist charafteristisch für Mus minutus. Eremplare mit bleichgelber Unterseite kemmen häusig unter den normalen vor; ohne irgend eine andere Abweichung zu zeigen. Für die neue Gattung Micromys ist es genügend charafteristisch, daß sie nach Dehne nicht allein eine Mittelgattung zwischen Myoxus und Dipus macht, sondern zugleich Mus minutus, vagus, betulinus und noch einige ihm weniger bekannte Arten umfaßt. Ob dies das letzte Mal ist, daß Mus minutus in eine schieße Stellung gebracht wird, ist schwer voraus zu entscheiden.

Die Zwergmaus kommt von Schweben und Finnland, England, Frankreich und Italien an durch ganz Europa und Sibirien vor. Pallas entreckte sie in Sibirien. Weit später wurde sie von Gloger in Schlesien, von Boje in Holstein und Schleswig, von Wagler bei München gefunden. So wurde dann die Hypothese aufgestellt, sie sei von Osten her eingewandert, indem man die in England und Frankreich gefundenen fünf Arten oder Individuen nicht mit ihr zu vereinigen wagte. Ich habe sie bei Braunschweig, am Niederrhein, in Oberitalien und im sudwestlichen Ungarn in großer Menge beobachtet und gefangen und aus verschiedenen Gegenden Rußlands erhalten, und bin überzeugt, daß sie auf dem ganzen Gebiet ihrer Verbreitung nur ausnahmsweise in einzzelnen Gegenden nicht vorkommt. Im äußersten Süden von Europa ist sie noch nicht beobachtet.

Sie halt fich in Feldern und Garten, in Wiesen und an Waldrandern, im Getreide, Grafe und unter Gebufden auf, und baut ein funftreiches fugelrundes Reft über ber Erbe, hangend in Gebufchen, an Getreide= und ftarfen Grashalmen und im Schilf. Im Berbft verfriecht fie fich unter Betreibehaufen, in Scheunen und Ställen, und wird nicht felten fogar in Wohnhäufern angetroffen. In der Nahrung stimmt fie im Wefentlichen mit der Brandmaus überein, zeigt jedoch weit mehr Neigung zu Fleischnahrung, wie diese, wenn eine folche zu haben ift. Gie läuft ungeachtet ihrer geringen Größe fehr schnell, und übertrifft in ber Sahigfeit zu flettern alle ihre Gattungeverwandten. Gie flettert an ben bunnften Nesten ber Gebusche, an Grashalmen, die so bunn find, daß fie fich mit ihr zur Erde biegen, laufend und hangend, fast mit berfelben Gewandtheit, wie an rauben Baumftammen. Gie wirft jahrlich breibis viermal gegen vier bis acht nachte blinde Junge, bie in feche Wochen ichen fast die Große ber Alten erreicht haben. Ich habe schon in einem Sommer in ber Rabe von Braunschweig in einer Wiese zwischen Feld und Teich gegen 20 bis 30 Refter von diefer Mans gefunden, und einmal, nachdem burch Abbammung res Fluffes eine Wiese ringsumber ploglich überschwemmt worben, schätzungsweise einige Taufende von biefen Thierchen fletternd und hangend an Grashalmen über ber Wafferflache gleichzeitig zusammen gefeben, bie aber am folgenden Tage alle spurlos wieder verschwunden waren.

Um leichtesten fängt man sie im Gerbst ober im Winter an ober unter Getreidedimmen. Gemeinschaftlich mit Baldamus habe ich zu Anfang Octobers an zwei Getreibedimmen bei Rajoch in der Elb- und Saalniederung in wenigen Stunden weit über hundert Zwergs und Brandmäuse, beide in fast gleichen Bershältnissen, mit der hand lebendig gefangen. Zusammen eingesperrt fressen die Zwergmäuse vorzugsweise gern einander auf. Sogar die weit stärfere Musagrarius wird von ihnen überwältigt.

# 33. Gattung. Arvicola Lacepède.



Der Schädel ift furz, im Umriß breit eiformig, die Rase sehr schmal von den Jochbogen scharf abgesett, das Schädelprofil fehr flachbogig, mit, etwas abschüssigem Nasenrucken. Das untere Augenhöhlenloch ift nach un= ten verschmalert, senfrecht gestellt, oben erweitert abgerundet. Der untere ju einer breiten Anochenplatte erweiterte Aft des Jochbogenfortsages verdrängt den weit schmalern und sehr furgen oberen Aft fast gang, und tritt nicht gang so weit als diefer obere Aft nach vorn vor; der Oberkiefer ift unten vor dem Augenhöhlenloch nur schwach wulftig aufgetrieben. Die knöcherne Gaumenplatte ift verhältnißmäßig furz und beginnt erft zwischen den bin= Die vorderen Gaumenlöcher treten nach hinten nicht teren Backengahnen. gang bis an die Backenzahnreihe vor, setzen fich aber in flachgerundeten nicht durchgehenden Furchen nach hinten über die ganze Gaumenplatte fort. Das Bwischenscheitelbein ift vorn in eine Mittelspite ausgezogen, an jeder Seite verschmälert und hinten abgerundet. In jedem Riefer stehen jederseits drei in gerader Linie eingeordnete, von außen fichtbare Backenzähne mit einfacher Schmelzröhre, weit geöffneter Zahnbafis ohne abgegrenzte Zahnwurzeln, am Außen= und Innenrande abwechselnden tiefen offenen Zahnbuchten, zwischen denen scharfe prismatische Längskanten am Bahn hervortreten, und flach und

regelmäßig abschleifender Kaufläche, auf der die Schmelzschre auf den meisten Zähnen sich in abwechselnden winkeligen Schmelzschlingen darstellt. Im Oberkieser hat der erste Backenzahn fünf, der zweite vier oder fünf, der dritte fünf bis acht, im Unterkieser der erste sieben oder neun, der zweite drei oder fünf und der dritte drei Schmelzschlingen. Der Kopf ist ziemlich breit, die Rase stumpfabgerundet, die gespaltene Oberlippe durch ein nacktes häutchen verbunden. Die Bartborsten sind in fünf Längsreihen geordnet. Das Ohr tritt wenig oder gar nicht aus dem Pelz hervor. Die hintersteine sind im Berhältniß zu denen der eigentlichen Mäuse sehr kurz, aber doch weit länger als die Borderbeine. Der Schwanz erreicht höchstens unsgefähr die hälfte der Körperlänge und ist ziemlich dicht behaart.

Die Wühlmäuse leben in Erdröhren und Erdlöchern, nähren sich vorzugsweise aus dem Pflanzenreich, und haben meistentheils Neigung, sich Wintervorräthe einzusammeln, ohne einen Winterschlaf abzuhalten. Die Arten bewegen sich vermöge ihrer kurzen Hinterbeine vorzugsweise laufend und springend, und klettern wenig oder gar nicht. Arten dieser Gattung sind, mit Ausnahme von Neuholland, in allen Erdtheilen verbreitet.

Die verschiebenen Species sind im Habitus sehr übereinstimmend, und schwieriger zu unterscheiden als die meisten übrigen Säugethiere. Durch Berschiebenheit in der Lebensweise, in Ausenthalt und Berbreitung stellen sich viele Arten als unzweiselhaft getrennte heraus, die äußerlich einander sehr nahe zu stehen scheinen. Manche in allen körperlichen Eigenthümlichkeiten durchaus übereinstimmende Arten weisen sich aber auch in diesen Beziehungen so mannigsfaltig aus, daß man gezwungen wird, vielen Species einen sehr weiten Spielzraum zuzugestehen. Es sind nicht viele Beobachter zu erwähnen, die sich diese Thiergruppe zu ihrem speciellen Studium gewählt hätten, und diese sind über viele Punkte verschiedener Ansicht. Es handelt sich in dieser Gattung wiedersholt darum, ob man eine Gesammtheit von Thieren mit wesentlich übereinzstimmenden Charakteren bei mannigkachen unbedeutenden und schwankenden Abweichungen für ein und dieselbe Art, oder nach diesen schwankenden Abweichungen für zahlreich verschiedene Arten anzusehen hat.

Ich habe es mir angelegen sein lassen, Eigenthumlichkeiten aufzusinden, nach denen man die Arten dieser Gattung mit Sicherheit unterscheiden kann. Gine scharfe Unterscheidung ist möglich, wenn man von den Eigenthumlichkeiten, die vielfachen Schwanfungen ausgesetzt sind, in der Aufstellung der Species und deren Charafteristif ganz absieht.

Als sichersten Anhaltspunkt sehe ich die Bildung der Backenzähne an, wie ich deren Berschiedenheit in den Wirbelthieren Europas zur Unterscheidung der Species angedeutet habe. Den Gebisverschiedenheiten schließen sich einige Sigenthümlichfeiten des Schädels, besonders des Zwischenscheitelbeines an. Auch die relative Größe der Ohren ist von Bedeutung; mehr aber noch eine Eigenthümlichsfeit der Ohrbehaarung, die gänzlich unbeachtet geblieben zu sein scheint. Auf der Innenstäche des Ohrs, zwischen der Basis des Außenrandes und der inneren Ohrössnung, steht bei vielen Arten ein von den Kopfseiten aus bis über die Basis des Außenrandes hinaus auf die innere Ohrsäche ausgebehnter Streisen

von langen Haaren, die der Länge des Kopfhaars ungefahr gleichfommen, und nicht mit den ganz kurzen feinen Häarden verwechselt werden können, mit denen die Endhälfte der inneren Ohrstäche bei allen Arten bedeckt ist; bei mehreren anderen Arten fehlt dieser Haarstreisen gänzlich. Ich habe unter Tausenzon von untersuchten Individuen noch keinen zweiselhaften Fall gefunden. Auch die Fußbildung zeigt charafteristische, durchgreisende Unterschiede, indem bei den meisten Arten die hintere Fußschle mit sechs, bei anderen durchgreisend mit fünf erhöhten Wülsten bezeichnet ist. Die relative Länge des Schwanzes ist nur in gewissen Grenzen charafteristisch, da mannigsache Schwanfungen nicht zu versennen sind. Für die Färdung ist es von Wichtigkeit, ob Oberzund Unterseite deutlich geschieden sind; es zeigt sich dies auch in den entsprechenden Farbengegensähen des Schwanzes, sogar in den meisten Fällen noch deutlicher als am Rumpse!

Die Farbe an und für fich ift schon mit viel mehr Borficht anzuwenden, indem vielfache Schwankungen nicht zu läugnen find. Junge Thiere find burchgangig trüber gefarbt ale bie alten. Gin und biefelbe Art erhalt in Bebirgogegenden meift eine bunflere und trubere Farbung als in ber Klache. Farbenabweichungen folder Art, die in allmählichen Uebergängen zu beobachten find, können höchstens eine Beranlaffung barbieten, auf örtliche und klimatische Barictaten aufmertfam zu maden, mahrent fie nicht felten als Species aufgeführt werben. Auch find viele Eigenthumlichkeiten bes Schabels und Bebiffes, bie von Alter und von Zufälligfeiten im Abschleifen ber Zahnkrone abhängen, mit Vorsicht ju behandeln. Der Echatel von fammtlichen Arten ift in ber Jugend mehr abgerundet, im Profil ftarfer gebogen, fogar in einigen Dimensionen, wie zwischen ben Augenhöhlen, absolut ftarfer als im Alter. Erft mit ber all= mählichen Entwickelung zeigt bas Sinterhaupt nebft ben Scheitelbeinen icharfe Kanten, bas Schläfenbein nach vorn am Augenhöhlenrande einen scharffantigen Borsprung, erft allmählich bilben fich an ben Stirnbeinen Die anfange niebri= gen und entfernt von einander verlaufenden gangeleiften, die Grenglinien ber immer ftarfer fich entwickelnten Musteln, aus und vereinigen fich bei vielen Arten zulett in einem einzigen Anochenfamme über ber Mitte ber Stirnbeine. Die Gefammtform bes Schabels mit allen einzelnen Modellirungen ber Anochen= flächen ift bei ein und berselben Art in verschiedenen Alterszuständen oft weit verschiedener, als bei gang verschiedenen Arten in ein und bemselben Alter. Und boch hat man einzelne, zufällig beobachtete Buftante folder vielfach wechselnten Ent= wickelungereihen als charafteristische Artunterschiede hervorheben wollen!

Solche Misvernändnisse in der Aussassung der Bedeutung der Form sind um so folgenreicher geworden, als sie nur von solchen Zoologen ausgehen konnten, die gewohnt sind, scharf zuzusehen. Wer sich, bequemer, bloß an die Farbe des Balges anklammerte, konnte in so subtile Irrthümer nicht verfallen. Auch die Gestalt der Kausläche des Zahns hängt vom Alter und theilweise sogar von Zufälligkeiten des Abschleisens ab. Am meisten ist der letzte Zahn im Oberstiefer und der erste im Unterkieser nach dem Alter des Thiers einem Wechsel der Form unterworfen.

In der Jugend ist die Schmelzröhre oben auf der Zahnkrone gesichlossen; erst mit der Benutzung des Zahns werden die scharfen Schmelzskanten allmählich zu einer flachen Kaussäche abgeschlissen; die Zahnsubsstanz tritt erst schwach, in schmalen Streisen, bann bis zu einer bestimmten Tiese immer mächtiger zum Vorschein, und wird dann von der weißen

1 --- 1

Schmelzröhre in abwechselnben, meist burch Berührung mit ber gegenüberliegenden Schmelzwand geschlossenen, in der Form allmählich wechselnden Schlingen begrenzt. Die Gesammtfaustäche der drei Backenzähne verläuft im Unterfieser in einem hohlen, im Oberkieser in einem erhabenen Bogen; auch von der Krümmung dieses Bogens, die nicht constant ist, hängt die Gestalt der Schmelzschlingen auf der Zahnfrone ab, und man darf sich nicht an allzu minutiose Abweichungen halten wollen, wenn man nicht alle Entwickelungsstadien neben einander in Händen hat.

Um die verschiedenen Arten mit Sicherheit charafteristren und auch die zweiselhaften kormen nach ihrer Stellung richtig würdigen zu können, scheint es mir gerathen, die Hauptgruppen, die man auch, wie es Brauch zu werden scheint, beliebig als Untergattungen betrachten könnte, nach den unwandelbaren Gigenthumlichkeiten des Gebisses, des Schävels und des Ohrs sestzustellen, und die einzelnen Arten nach den weniger durchgreifenden Merkmalen diesen Gruppen unterzuordnen.

Die Arten Mitteleuropas wurden fid, bemnad, in folgender Weise barftellen:

#### A. Waldwühlmäuse.

### Hypudaeus Illig.

Der erste Backenzahn im Unterkiefer hat auf ber Kaustäche 7 Schmelzsschlingen, außen 4, innen 5 Längsleisten; ber zweite Backenzahn im Unterkiefer hat 3 getheilte Schmelzschlingen, und außen und innen 3 Längssleisten; ber zweite Backenzahn im Oberkiefer hat 4 Schmelzschlingen, außen 3 und innen 2 Längsleisten. Das Zwischenscheitelbein ist am hinterrande der ganzen Breite nach flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspiße auszgezogen, und sederseits allmählich in eine lange Spiße verschmälert. Die Oberseite ist braunroth.

1. A. glareolus. Das Ohr erreicht von der Basis bes Außenrandes an die halbe Kopfeslänge, sieht deutlich aus dem Pelz vor, und ist inwendig über der Basis mit einem Streisen langer Haare versehen. Die hintere Fußschle mit sechs rundlichen Wülsten bezeichnet. Acht Zitzen, zwei Paar an der Brust. Der zweisardige Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körperlänge, und ist nach der Spitze hin mit längeren Haaren besetzt. Pelz zweisardig: die Oberseite des Körpers braunroth, nach den Weichen hin heller mit grau getrübt; die Unterseite und Küße scharf abgesetzt weiß. Totallänge: 5"4"; Körperlänge: 3"8"; Schwanz-länge 1"9".

#### B. Bühlratten.

#### Paludicola.

Der erste Backenzahn im Unterkiefer hat auf ber Raufläche 7 Schmelzschlingen, außen 4, innen 5 Längsleisten; ber zweite Backenzahn im Unterkiefer
hat 5 einfache Schmelzschlingen, und außen und innen 3 Längsleisten; ber
zweite Backenzahn im Oberkiefer hat 4 Schmelzschlingen, außen 3 und innen
2 Längsleisten. Das Zwischenscheitelbein ist am hinterrande in der Mittelspise ausgehaben, nach den Seiten hohl abgerundet, vorn in eine Mittelspise ausgezogen, seitwärts schief abgestust und in lange schräg nach außen und binten

- standa

vorgezogene Spigen verlängert. Die Oberseite grau in verschiedenen Abweichungen bis braunschwarz.

- 2. A. amphibius. Das Ohr erreicht von der Basis des Außenrandes an ungefähr den vierten Theil der Kopfeslänge, tritt nicht aus dem Pelz hers vor und ist inwendig über der Basis mit einem dichten Streisen langer Haare besett. Die hintere Fußschle hat fünf rundliche Mülste. Acht Zißen, zwei Paar an der Brust. Der einfardige Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körsperlänge. Der Pelz fast einfardig: die Oberseite graubraun die braunschwarz, allmählich in die etwas hellere weißliche oder weißlichgraue die grauschwarze Unterseite übergehend. Totallänge: 9": Körperlänge: 6"; Schwanzlänge: 2" 9" bis 3" 3".
- 3. A. nivalis. Das Ohr erreicht ungefähr ein Drittel ber Kopfeslänge, tritt wenig aus dem Belz hervor, und ist inwendig über ber Basis mit einem bichten Streisen langer Haare besett. Die hintere Fußsohle hat sechs rundzliche Bülste. Acht Zigen, zwei Paar an der Brust. Der einfarbige Schwanz erreicht ungefähr die halbe Körperlänge. Der Belz zweisarbig: die Oberseite hells bräunlichgrau, nach den Seiten heller gelblich aschgrau; die Unterseite ziemlich beutlich abgesett grauweiß. Totallänge: 7" 2"; Körperlänge: 4" 8"; Schwanzslänge: 2" 6,5".
- 4. A. ratticeps. Das Ohr erreicht fast die Hälfte der Kopfeslänge, tritt etwas aus dem Pelz hervor, und ist inwendig über der Basis mit einem schwachen Streisen von langen Haaren besetzt. Die hintere Fußsohle hat sechs rundliche Wülste. Acht Zigen, zwei Paar an der Brust. Der zweisarbige Schwanz erreicht etwas über ein Drittel der Körperlänge. Der Pelz ist zweisfarbig: die Oberseite dunkel schwärzlich graubraun, nach den Weichen etwas heller graubraun; die Unterseite deutlich abgesetzt grauweiß. Totallänge: 6" 7"; Körperlänge: 4" 9"; Schwanzlänge: 1" 10".

#### C. Actermaufe.

#### Agricola.

Der erste Backenzahn im Unterkiefer hat auf der Kaustäche 9 Schmelzsschlingen, außen 5, innen 6 Längsleisten; der zweite Backenzahn im Oberkiefer hat 5 einfache Schmelzschlingen und außen und innen 3 Längoleisten; der zweite Backenzahn im Unterkiefer hat 5 Schmelzschlingen und außen und innen 3 Längsleisten. Das Zwischenscheitelbein ist am hinterrande der ganzen Breite nach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspiße ausgezogen und an den Seiten ziemlich rechtwinkelig abgeschnitten. Die Oberseite ist dunkel schwärzslich braungrau.

5. A. agrestis. Das Ohr erreicht von der Basis des Außenrandes an etwas über ein Drittel der Kopfeslänge, tritt wenig aus dem Pelz hervor und . ist inwendig über der Basis mit einem schwachen Streifen langer Haare besetzt. Die hintere Fußsohle hat sechs rundliche Wülste. Acht Zitzen, zwei Baar an der Brust. Der zweifarbige Schwanz erreicht ein Drittel der Körperlänge.

Der Belz ist zweifarbig: Die Oberfeite bunkel schwärzlichbraungrau, nach ben Weichen etwas heller braunlichgrau; Die Unterseite und Füße grauweiß. Totals länge: 5" 5"; Körperlänge 4" 1"; Schwanzlänge 1" 4,5".

#### D. Feldmäufe.

#### Arvicola.

Der erste Backenzahn im Unterfieser hat auf der Kausläche 9 Schmelzschlingen, außen 5, innen 6 Längsleisten; der zweite Backenzahn im Oberkieser hat 4 Schmelzschlingen und außen 3, innen 2 Längsleisten; der zweite Backenzahn im Unterkieser hat 5 einfache Schmelzschlingen und außen und innen 3 Längs, leisten. Das Zwischenscheitelbein ist am hinterrande der ganzen Breite nach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspiße ausgezogen, an den Seiten versichmälert und scharf abgeschnitten mit einer kurzen, schräg nach hinten und außen gerichteten Spiße. Die Oberseite ist grau in verschiedenen Abweichungen.

#### a. Langöhrige Felbmäufe. Arvicola.

Mit acht Zigen, zwei Baar an der Bruft, zwei Paar an den Weichen. Die hintere Fußschle hat 6 deutlich getrennte rundliche Wülste. Das Ohr tritt etwas aus dem Pelz hervor. Das Auge ziemlich groß, gegen 11/6" im Durchmesser.

- 6. A. campestris. Das Ohr erreicht von der Basis des Außenrandes an etwas über ein Drittel der Kopfeslänge, tritt etwas aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis mit einem schwachen Streisen langer Haare besteckt. Die hintere Fußsohle hat 6 rundliche Wülste. Acht Zigen. Der deutslich zweisardige, oben nur mit dunkelbraunen Haaren besetzte Schwanz erzeicht ein Drittel der Körperlänge. Der Pelz ist zweisardig: die Oberseite dunkelbraungrau, die Unterseite weiß mit schwach rostfardigem Anslug; Füße rostweißlich. Totallänge 5"; Körperlänge 3" 9"; Schwanzlänge 1" 3,5".
- 7. A. arvalis. Das Ohr erreicht von der Basis des Außenrandes an ein Drittel der Kopfeslänge, tritt wenig aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis ganz nackt; die lange seitliche Kopsbehaarung erreicht die Basis des Außenrandes nicht. Die hintere Fußsohle hat 6 rundliche Mülste. Acht Zißen. Der hellfardige, oben mit braunen und weißlichen Haaren untermischt bedeckte Schwanz erreicht ungefähr ein Drittel der Körperlänge. Der Pelzist undeutlich zweisardig: die Oberseite gelblichgrau, an den Seiten heller, die Unterseite schwanzig rostweißlich; Füße weißlich. Totallänge: 5"; Körperlänge: 3" 10"; Schwanzlänge: 1" 2".

#### b. Rurgohrige Erbmaufe. Mierotus De Selys. part.

Mit vier Zigen an den Weichen. Die hintere Fußsohle hat 5 rundliche Wülste: 4 in zwei schiefen Reihen an der Basis zwischen je zwei Zehen, die fünfte, zuweilen durch eine schwache Falte scheinbar getheilte, inwendig hinter dem Daumenknorvel. Das Ohr sehr klein, im Pelz versteckt. Das Auge sehr klein, gegen 3/4" im Durchmesser.

8. A. subterraneus. Das Dhr erreicht von ber Bafis bes Außen-

. ocelo

an der Bass mit einem Streisen längerer haare besetzt. Die hintere Fußsohle hat 5 rundliche Wülste, die letzte zuweilen durch eine schwache Falte
scheinbar getrennt. Vier Zitzen. Der zweisardige Schwanz ist starf doppelt
so lang als der hinterfuß. Der Belz ist oben rostgrau, unten weißlich;
beide Farben nicht scharf von einander getrennt; Küße weißlichgrau. Totallänge: 4" 4": Körperlänge: 3" 2"; Schwanzlänge: 1" 2"; hinterfuß: 7";
Ohrlänge am Innenrande: 4,0".

9. A. Savii. Das Ohr erreicht von der Basis des Außenrandes an ungefähr ein Viertel der Kopfeslänge, ist im Pelz verstedt, und inwendig an der Basis mit einem Streisen längerer Haare besetzt. Die hintere Fußschle hat 5 rundliche Wälste. Vier Zihen. Der zweisardige Schwanz ist ungefähr andertshalbmal so lang als der Hinterfuß. Der Pelz ist oben rostgrau, unten weißslich; beide Farben ziemlich deutlich von einander getrennt. Füße weiß. Totallänge: 4"; Körperlänge: 3" 2"; Schwanzlänge: 10"; Hinterfuß: 7". Ohrslänge am Innenrande: 3,2".

# A. Walbwühlmäufe.

## 1. Untergattung. Hypudaeus.

Nur von wenigen Arten wird Diese durchaus natürliche Gruppe von Buhlmäusen gebildet, die fich von allen übrigen durch zwei Gigenthumlichkeiten des Gebisses scharf unterscheidet, und am meisten den eigentlichen Mäusen, der Gattung Mus, nähert. In der Jugend find die Backenzähne unten weit offen, wurzellos, wie bei den übrigen Arten; sobald die Thiere erwachsen find, schließt fich unten die Zahnbasis fast gang, und es sondern sich allmählich an jedem Backenzahn zwei deutlich abgesetzte schlanke Bahnwurzeln ab. Damit ift es verbunden, daß auf der Rauflache die Schmelzbuchten allmählich flacher und gerundeter werden, die der einen Bahnseite mit dem Schmelz der anderen in noch höherem Alter nicht immer mehr gleichmäßig in Berührung treten, und dadurch der Bahn feinen Charafter, als fei er aus dreiseitigen Prismen zusammengesett, allmählich verliert. Gine zweite Eigenthumlichkeit besteht in Folge deffen in der Gestalt des zweiten unteren Badenzahns, die der des letten fast gang entspricht. Die Schmelzeinbuchten Dieses zweiten Bahns entsprechen auf der Außen= und Innenseite einander fast gang, mahrend sie bei allen übrigen Arten abwechseln; dadurch sind bei den Arten Dieser Gruppe am zweiten unteren Backengabn, indem die gegenüberliegenden Schmelzwände nicht durchgängig einander berühren, nur drei deutlich getrennte Schmelzschlingen zu unterscheiden, von denen jedoch jede aus zwei einander gegenüberliegenden, in der Mitte nur halb getrennten

Abtheilungen besteht, mahrend an demfelben Bahn aller übrigen Arten fünf deutlich getrennte einfache Schmelzschlingen hervortreten. Auch die übrigen Babne nehmen an diefer Bildung, wenn auch in geringem Grade, ftellenweise Theil, indem die Schmelzschlingenpaare zuweilen einander fast gegenüberstehen und die Schmelzwände in der Mitte nicht mit einander in Berührung treten; am letten Oberkieferzahn tritt dies regelmäßig ein. Der erfte Backenzahn im Unterkiefer bat sieben Schmelzschlingen, wie bei der folgenden Gruppe der Bühlratten, mahrend an demfelben Bahn aller übrigen Arten neun vorkom= Das Zwischenscheitelbein ift am Sinterrande der gangen Breite nach flach convex abgerundet, vorn in eine Mittelspitze ausgezogen, und an jeder Seite in eine lange Spige verschmalert. Gie haben acht Bauchzigen. lange Behaarung der Kopffeiten zieht fich an der Bafis des Ohres in einem deutlichen Haarstreifen bis auf die innere Obrfläche, bis zwischen die Basis des Außenrandes und die innere Ohröffnung hinein; übrigens ift die Innenseite des Ohrs an der Bafis nacht, die Ohrmuschel nur in der End: halfte mit kleinen rothbraunen Saarchen befett. Bei allen Arten ift die Oberseite braunroth, aber nach Alter, Jahreszeit und Aufenthalt mehr oder weniger stark mit Grau getrübt.

Die Arten gehören ausschließlich ben Wäldern, Waldrandern und Ges büschen an. Es find omnivore Thiere; sie gehen vorzugsweise gern nach thierischer Nahrung, verzehren aber auch Samen, Pflanzenwurzeln und Knospen, nagen nicht selten die Rinde von jungen Laubhölzern an und klettern ziemlich gut und hoch. Sie kommen in Europa und Nordassen vor.

Außer ber hier erwähnten mitteleuropäischen Art gehört nur noch bie hoche nordische Arvicola rutila Pall. mit ihren Barietäten zu bieser Gruppe.

# 1. Die Baldwühlmaus. Arvicola glareolus.

a. Mus glareolus Schreb. Säugeth. III. p. 680. t. 190. B. Mus rutilus var. Pall. Nov. Spec. Glir. p. 247.
Arvicola fulvus Millet. Faune de Maine et Loire 1828.
Arvicola riparia Yarrell. Proc. of the Z. S. 1832. p. 109.
Arvicola pratensis Baill., Fr. Cuv. Mamm. IV.
Lemmus rubidus Baill. Cat. 1834.
Hypudaeus hercynicus Mehlis., Schreb. Sgth. Fortsetz.
Arvicola rufescens De Selys. Camp. de Liège p. 13.
b. Hypudaeus Nageri Schinz. Syn. Mamm. II. p. 237.

Gebiß 16 Zähne. Im Unterkiefer hat der erste Backenzahn sieben Schmelzschlingen, die häufig sämmtlich scharf von einander getrennt sind, oft in der Mitte der Kausläche allein, oder zu zweien oder dreien in

einander ohne Trennung verlaufen, außen vier, innen funf Kanten; der zweite nur drei gesonderte in der Mitte der Zahnreihe, tief eingebuchtete halb= getrenute Schmelzichlingen, außen und innen drei Kanten; der dritte eben=

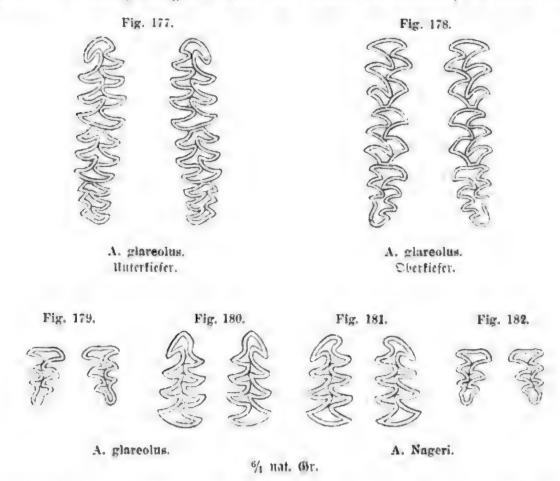

falls drei Schmelzschlingen und außen und innen drei Ranten. Im Oberfiefer hat der erste Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Ranten; und der dritte seche Schmelzschlingen, von denen die beiden letten nie deutlich von einander getrennt find, sogar zuweilen wie eine einzige, von innen flach eingebuchtete Schmelzschlinge erscheinen, die auch oft noch mit der vorhergehenden etwas zerfließt, besonders wenn die beiden ersten nicht scharf von einander getrennt find, außen und innen vier Ranten, von denen die beiden letten inneren zuweilen wenig deutlich gesondert erscheinen, während zwischen den beiden letten außeren fich zuweilen noch eine niedrige, wenig auffallende fünfte Rante einschiebt. Das Zwischen= scheitelbein ift am hinterrande der ganzen Breite nach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspiße ausgezogen, und jederseits in eine langausgezogene Spite verschmälert. Das Auge ift ziemlich groß, etwa 1,4" im Durchmesser. Das Dhr erreicht die halbe Kopflänge und tritt deutlich aus dem Belg beraus vor. Die Ohrmuschel ift inwendig und außen in der Endhälfte mit feinen gelbrothen und braunen Säärchen besett, außen länge dem Borderrande bis zur Mitte lang behaart; die langen Saare der

Ropffeiten gieben fich in einem ziemlich ftarken Saarftreifen an der Bafis Des Ohre bis auf die innere Ohrflache, bis zwischen die Bafis des Außenrandes und die innere Ohröffnung hinein. Die Gohle bes Borderfußes bat fünf rundliche Knorpelwülste: die drei vorderen an der Bafis von je zwei anliegenden Zehen; die beiden nicht merklich größeren, unter fich ungefähr gleichgroßen hinteren etwas ruckwärts neben der furzen Daumenwarze. Die hintere Tußsohle ift mit seche rundlichen getrennten Anorvelwülsten besett, die vier vorderen in zwei einander parallelen schiefen Reihen vorn an der Basis zwischen je zweizusammentretenden Zehen; die beiden anderen ebenfalls in einer diesen fast parallelen dritten Reihe weiter hinten, die kleinste rundliche vorn nach außen, die größte länglichrunde hinten nach innen. Die Bugjohlen find zwischen den Knorpelmulften mit feinen braunen Schuppchen punktirt, Die Sintersohle in der hinteren Salfte behaart, Die Beben unten braun geringelt, oben blagbräunlich beschuppt, und zwischen den Schuppchen mit feinen weißen haarden befett. Der Schwang erreicht ungefahr die halbe Korperlange, ift an der Bafis gleichmäßig, an der Spite langer behaart, zweifarbig, zwischen den braunlichen Schuppenringen oben mit dunkelbraunen und gelbröthlichen Säärchen dunkel, unten weiß behaart. Der Belg ift oben braunroth, an den Seiten heller, rothgelblichgrau, unten icharf abgesett weiß: Lippen und Fuge weiß. Die haare des Rumpfes find überall zweifarbig, der haargrund oben glanzend ichwarzgrau, unten etwas heller ichwarzlichgrau; die Saarspigen oben gelbroth und braunschwarz, an den Seiten beller rothgelblich und graubraun, unten weiß. Die Haare der Kuße einfarbig weiß.

In höheren Gebirgen kommt eine Abanderung vor mit rothbraunem Rücken, dunkel rostgrauen Seiten, und schmutzigweißer Unterseite. Die Unterschiede in der Färbung sind aber bei derselben nicht durch wesentslich abweichende Farbenelemente, sondern durch stärkeres und zahlreicheres Hervortreten der braungrauen Haarspitzen an den Seiten, und durch stärkeres Durchscheinen des dunkeln Haargrundes bedingt, und es zeigen sich alle Uebergänge von der helleren Färbung der mitteleuropäischen Ebenen bis zu der dunkeln der alpinischen Gebirge. Diese Abänderung ist unter dem Namen Hypudaeus Nageri als Art gesondert worden.

Die ausgebildeten Jungen sind durchgängig trüber gefärbt als die Alten.

| Lotallange                    | • | • |   |   |   | 5"  | 7         | 5"       | 1                          |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|-----|-----------|----------|----------------------------|
| Rörperlänge                   |   |   |   |   |   | 3"  | 10"       | 3"       | 6                          |
| Ropflänge                     |   |   |   |   |   |     | 12,2"     | er-manue | 12"                        |
| Schwanzlänge                  |   |   |   |   |   | 1'' | 9         | 1"       | 7,5"                       |
| Dhrlange am Außenrande        |   |   |   |   | ٠ | _   | $6,2^{m}$ | _        | 6,1"                       |
| 3wischen Augen und Nafenspipe |   |   | • | ٠ |   | -   | 5.6m      |          | $5,5^{\prime\prime\prime}$ |

| 3wifden Auge und Dhröffnung | g |  |  | . —  | 5*** |    | 4,9"   |
|-----------------------------|---|--|--|------|------|----|--------|
| Borberfuß mit Ragel         |   |  |  |      | 4,5" | _  | 4,3"   |
| Ragel bes britten Fingers . |   |  |  |      |      | _  | 0,8"   |
| hinterfuß mit Ragel         | • |  |  | . —  | 8,5" | _  | 8,0"   |
| Ragel bes britten Fingers . |   |  |  |      |      | _  | 1,0"   |
| Die längsten Bartborsten .  |   |  |  | . 1" | 1"   | 1" | 0,5*** |
| Vorstehende Schwanzhaare .  |   |  |  | ,    | 3,5" |    | 3,5"   |

Beide Eremplare rühren aus Braunschweig her und haben mittlere Größe. Diesen füge ich noch einige Eremplare von verschiebener Größe und verschiebenen Fundorten hinzu.

| Nrc. | Ge=<br>schlecht. | Körper=<br>länge. | Schwang=<br>lange. | Ropflänge. | Hinter=<br>fohle. | Fundort.      |
|------|------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| 1    | 9                | 48"               | 26′′′              | 12,6"      | 8,5***            | St. Gottharb. |
| 2    | 9                | 48                | 22                 | 12,5       | 8,4               | Braunschweig. |
| 3    | 9                | 46                | 21                 | 12,2       | 8,5               | Croatien.     |
| 4    | 8                | 44                | 20                 | 12         | 8,2               | Bogefen.      |
| 5    | 8                | 41                | 22,5               | 12         | 8,4               | Dberungarn.   |
| 6    | 8                | 41                | 20                 | 12,2       | 8,2               | Charkow.      |
| 7    | 8                | 39                | 20                 | 11,6       | 8,2               | Harz.         |
| 8    | े ठ              | 38                | 18                 | 11,5       | 8,2               | Braunschweig. |

Das erste Exemplar ist ein Originaleremplar von A. Nageri, bas ich vom Entdecker, dem Landammann Nager, erhielt. Es ist oben sehr dunkel, und an den Seiten auffallend grau. Diesen schließen sich in der Färbung 3 und 4 am meisten an. Am lebhaftesten gefärbt ist 2, 5 und 6. Alle Maße sind von frischen ober Spirituseremplaren genommen.

Die Malb wühlmaus wurde zuerft von Pallas bei Göttingen und Leipzig beobachtet, und in ben Nov. Spec. Glir. p. 247 als langschwänzige Barietat von Mus rutilus aufgeführt, ber sie auch sehr nahe steht. hat es offenbar nicht über fich gewinnen konnen, auf bie scheinbar geringfügigen Auterschiede von M. rutilus eine neue Art zu grunden. Spater fand Muller ein Eremplar auf Laland, bas Schreber in feinen Sangethieren p. 680 durftig beschreibt, und auf Tafel 190 B. in einer Weife abbilbet, die gang geeignet ift, bas Thier auf immer unkenntlich zu machen. Das ift benn auch fo grundlich geschehen, daß die Art später fast jedesmal, wenn sie einem Boologen in bie Sanbe gekommen ift, unter neuem Namen wieber auftaucht. Buerft beschrieb sie Millet in seiner Faune de Maine et Loire 1828 unter bem Namen Arvicola fulvus, nachdem er Desmarest über biese Bestimmung zu Rathe gezogen hatte. Dann führt sie Parrell im Jahr 1832 in ben Proceedings of the Zool. Soc. p. 109 unter bem Namen Arvicola riparia aus England auf. In ben Beschreibungen beiber ift bie Art nicht zu verkennen. Im Jahr 1834 erwähnt sie Baillon in seinem Verzeichniß unter bem Namen Lemmus rubidus aus bem nordöftlichen Frankreich. In Fr. Cuvier's Mammif. IV. ift fie von Baillon unter bem Ramen Arvicola pratensis erwähnt. Dann wurde fie von Dr. Mehlis in Clausthal bei ber Raturforscherversamm=

and the second second

ung in Hamburg unter bem Namen Hypudaeus hercynicus als neue Art besschrieben, und in der Fortsetzung zu Schreber's Säugethieren 1835 sehr gut abgebildet. Im Jahr 1836 beschrieb sie De Selhs aufs Neue unter dem Namen Arvicola rusescens in seinen Campagnols de Liège p. 13 n. 3.

Alle biefe Namen und Beschreibungen beziehen fich auf die thpische Form, bie auch Pallas und Schreber in Sanden hatten und die in ben Balbern ber Ebenen Mitteleuropas eine gewöhnliche Erscheinung ift, obgleich fie langer ale ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entbeckung ganglich übersehen wurde. 3ch habe gahlreiche Driginaleremplare von Mehlis in Santen gehabt; fie waren fast alle in ber Rabe von Clausthal gefangen, und ließen über die Art feinen Zweifel zu. Spater habe ich viele Eremplare Diefer Art in ben letten verfrüppelten Fichtenwalbern unmittelbar am Fuße bes Brodens gefangen, die fich burch eine weit bunklere, mit viel mehr Grau untermischte Oberseite von benen ber Ebene unterschieben. Da fich aber in Körperverhaltniffen und im Bebig und Sfelett fein Unterschied zeigte, so lag bie Borstellung nabe, in biesen rothgrauen Abanderungen eine bem Gebirge eigenthumliche Barietat zu vermuthen. Diese glaubte ich auch in ber Beschreibung ber Arvicola Nageri Schinz vom St. Gotthard zu erblicen. Als ich jedoch die ersten Gremplare von bort erhielt, war ich wieder eine zeitlang zweifelhaft, indem fie noch weit bunfler waren, ale bie vom Broden, und ich auch im Gebiß einige Unterschiede nicht verkennen fonnte. hielt ich noch mehrere Spirituseremplare und Balge von bem Entbeder, Landammann Rager in Andermatt, andere von Mehringen, Interlafen und aus ben frangofifchen Alven von Barcelonette, und hatte Belegenheit, diefe Form felber in verschiedenen Sohen und Gegenden ber Alpen, im Thal von Chamouny und Bermatt, im oberen Angaskathale, bei hinterrhein, am Maloja-Paffe, im Detthal und in ben Tauern bei Beiligenblut mehrfach zu fangen. Nach genauer Untersuchung zahlreicher Schabel verschwand jeber Unterschied von A. glareolus ganglich, und alle Abweichungen loften fich in verschiebene Stadien ber Abschleifung ber Rauflachen bei übrigens in allen wefentlichen Eigenthumlichkeiten gang übereinstimmenter Zahnform auf. Diefelben Berschiebenheiten, welche A. Nageri zeigt, find auch bei A. glareolus, die bei Braunschweig gemein ift, zu beobachten. Die auffallenoften Abweichungen, welche besonders am ersten unteren und am britten oberen Backengahn hervortreten, find burch lebergange in allen Graben mit einander verbunden, und können alfo nicht als specifische Berschiedenheiten angesehen werden. Die Ertreme biefer Abweichungen find in ben Figuren 177 bis 182 bargestellt. Auch die Abweichungen in ber Farbung ließen feine scharfe Grenze zwischen beiben Formen gieben. Die hellfarbigften, mit rein braunrothem Belg, find bie Sommerbalge ber mitteleuropaischen Gbene. Weit mehr Grau eingemischt haben bie Winterbalge derfelben Dertlichkeiten, abgefehen von den jungen Thieren, beren Farbe noch ftarfer burch Grau getrübt ift. Dunfler mit Grau getrubt, befondere an ben Seiten, find in allen Buftanben die bes Brockens, benen fich rie nur zum Theil noch etwas ftarfer grau getrubten aus ben niedrigen Albengegenden von Mehringen, Interlaten und Barcelonette junachst anschließen. Am bunfelften, sogar auf ter Unterseite fast weißgrau, find bie Eremplare vom Fuße bes St. Bottharb, die Driginal= eremplare von A. Nageri, die vom Fuße bes Baftergengletichers und aus bem oberen Detthal; die Berbstjungen berfelben haben fogar nur noch einen schwachen braunrothen Anflug auf bem Rucken und gang bunfelgraue Seiten.

So weit ich jest aus dem untersuchten Material, etwa gegen 80 Spiritus=
eremplaren und Bälgen aus den Alpen. 4 aus den Centralfarpathen und mehr
als 200 Spirituseremplaren und Bälgen in verschiedenen Altern und Jahres=
zeiten aus den Rheingegenden, aus der Nähe von Braunschweig und vom Harz, aus Ibüringen und Kranfen, aus der Mate, aus Ungarn, Creatien,
der Meldau und Rußlant, schließen muß, ift im Schädel und Gebiß, in Kör=
perverhältnissen und Färbung, ungeachtet großer Mannigfaltigkeit, keine Grenze
zu ziehen; sämmtliche Kormen mussen in eine einzige Art zusammengezogen
werden.

Wir baben bemnach eine weit verbreitete Species vor uns, beren typische lichtbraunrothliche Form in ben Ebenen und niedrigen Berggegenden des mittzleren Europas von England und Frankreich an durch Deutschland, Dänemark, Ungarn, Croatien, die Moldau und das mittlere und südliche Rußland bis zum Ural verkommt. Ich babe diese Form selber noch in der Ukraine gefunden, und eine etwas dunklere aus dem nördlichen Rußland aus der Nähe von Ustjug und aus der Nähe von Katharinenburg zugeschickt erhalten, und Pallas erwähnt, daß er sie in den Wolgagegenden gesehen. Die schönsten lebhaftesten Färzbungen habe ich in Croatien in der Nähe von Fiume gefunden. Die dunklere, mehr grau gefärdte, an den Seiten saft einfardig graue, unten weißgraue alvine Korm kommt in allmähtichen Uebergängen zu der vorhergehenden durch die ganze mitteleuropäische Alpenkette und in den Centralkarpathen vor. Nur in Island, im hohen Norden, und im Süden von Europa, südlich von den Apenninen, ist diese Art bis jest nicht gefunden worden.

Sie halt fich in ber Regel in Walbern und an Walbrandern, auch in Gebüschen, in parkahnlichen Garten auf, lebt in Erdlöchern und baut sich ein Rest aus weichem Grase, aus Haaren und Welle. Diese Thiere ziehen im Freien, wie in der Gesangenschaft, thierische Nahrung nicht selten aller anderen vor, verzehren Insecten und Würmer, junge Bögel, in der Gesangenschaft besonders gern Fleisch; dech verschmähen sie auch Pflanzennahrung, Getreide, Sämereien, snellige Wurzeln nicht, und in strengen Wintern sindet man auch die Rinde von jungem Helz in ihrem Magen. Man sieht diese Thiere den gauzen Tag über einzeln frei umberlausen, obwohl sie in großer Menge erst spät Nachmitztags oder gegen Abent zum Vorschein kemmen. Sie klettern mit Geschicklichseit an den Baumstämmen die zu bedeutender Höhe hinauf, dewegen sich aber lausend nicht sehr rasch. Sie wersen jährlich dreiz die viermal gegen vier die acht nackte und blinde Junge, die in etwa sechs Wochen schen saft die Größe ver Alten erreicht baben und in der Regel nicht sehr schen sind, so daß man sie leicht mit den Händen sangen kann.

oceic

# B. Wühlratten.

## 2. Untergattung. Paludico a.

Dieje Gruppe umfaßt die größten und fraftigsten Arten, gleichsam die Ratten unter den Bublmäusen. Gie find durch Gigenthumlichkeiten Des Bebiffes und Schadels icharf von allen übrigen geschieden, und fteben auch in der Lebensweise einander fehr nabe. Der erfte untere Backengahn hat fieben Schmelzschlingen, wie bei ber vorigen Bruppe, mabrend die folgenden Gruppen neun Schmetzschlingen befigen. Bei allen Zähnen treffen Die Schmelzeinbuchten der einen Seite mit der Schmelzwand der anderen zusammen, so daß die Schmelzschlingen, mit Ausnahme der letten am dritten oberen und der vorderen am ersten unteren Badengabn, scharf getrennt find. Bon der vorhergehenden Gruppe weichen die Arten darin ab, daß am zweiten Unterkieferzahn die Schmelz-Einbuchten außen und innen abwechfeln und icharf getrennt von einander erscheinen, jo daß der Babn fünf deutlich geschiedene Schmelzschlingen jählt, während die einander entspredenden Einbuchten der vorhergebenden Gruppe nur drei hervortreten laffen. Alle Backengabne bleiben das gange Leben hindurch unten weit offen, murzellos. Die Arten unterscheiden fich nach dem Gebiß in der Gestalt des drit= ten oberen und des ersten unteren Backengabne, die beide jedoch bei jeder einzelnen Urt Formveranderungen nach dem Alter erleiden. Das 3wischenscheitelbein ift am hinterrande in der Mitte conver, an beiden Seiten concav gerundet, vorn in eine Mittelfpipe ausgezogen, und seitwärte in schräge nach außen und binten gerichtete lange Spigen ausgezogen. Alle Arten haben acht Bauchzigen. Die lange Behaarung der Ropffeiten gieht fich an der Bafis Des Obre in einem ftarken und deutlichen Saarstreifen bis auf Die innere Dhrflache, bis zwischen die Bafis des Außenrandes und die innere Dhr= öffnung hinein; übrigens ift die Innenseite des Dhre an der Bafis nackt, die Ohrmuschel in der Endhälfte mit ziemlich furzen braunen Säärchen Die Oberfeite grau, von einem lichten weißlichen Brau an, bie ju einem dunkelen Braungrau oder Braunschwarz.

Die Arten halten fich in Telbern und Garten, in feuchten Walvern und Gebirgsgegenden, zum Theil bis in die Schneeregien, in Europa und Norde affen auf. Sie find vorherrschend pflanzenfressende Thieve, die aber auch ause nahmsweise nach thierischer Nahrung gehen. Außer ben bier erwähnten drei Arten sind feine dieser Abtheilung zugehörige befannt.

# 2. Die Bafferratte. Arvicola amphibius.

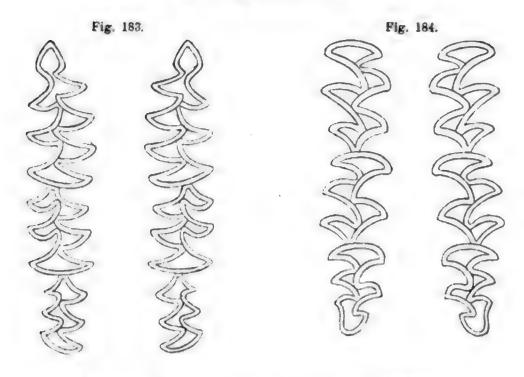

Unterficfer.

Oberfiefer.

A. amphibius, % nat. Gr.

- a. Mus amphibius L. S. N. XII. p. 82. n. 11.
  Mus paludosus L. Mant. pl. II. p. 522.
  Mus aquatilis Agric. An. subt. p. 58.
  Mus aquaticus Belon. Aquat. p. 35. f. 36.
  Arvicola ater Macgillivray. Trans. Wern. Soc. VI. p. 424.
  Arvicola Pertinax Savi. Mus. Pis.
- b. Arvicola Musignanii De Selys. Rev. Zool. Jan. 1839. Arvicola destructor Savi. Giorn. d' Lett. 102. Febr. 1839.
- c. Mus terrestris L. S. N. XII. p. 82, n. 10.
  Arvicola argentoratensis Desm. Mamm. p. 280.
  Lemmus Schermaus Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. VI. p. 307.
  Mus Scherman Shaw. Gen. Zool. II. 1. p. 75.
  Arvicola monticola De Selys. Rev. Zool, 1838.

Gebiß 16 Jähne. Im Unterfiefer hat der erste Backenzahn sieben Schmelzschlingen, die drei vorderen nicht vollständig getrennt, außen vier, innen fünf Kanten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten. Der erste Backenzahn im Oberkieser hat funf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Kanten; der dritte funf Schmelzschlingen, die letzten beiden meist nicht scharf von einander getrennt, außen vier, innen drei Kanten. Das Zwischenscheitelbein ist am Hins

and the second second

wittelspitze ausgezogen, an den Seiten schief abgeschnitten und in schräg nach

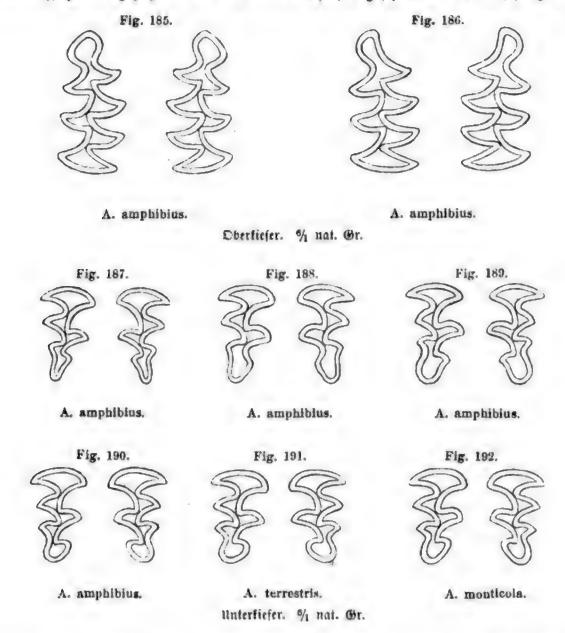

hinten und außen vorstehenden langen Spißen ausgezogen. Das Auge ist verhältnißmäßig ziemlich klein, etwa 1,6" im Durchmesser. Das Ohr ist auffallend kurz, es erreicht ungefähr den vierten Theil der Kopstänge, und tritt nicht aus dem Belz hervor. Die Ohrmuschel ist inwendig und außen in der Endhälste mit feinen, ziemlich langen schwärzlichbraunen und wenigen gelblichrostfarbenen Härchen besetzt, außen längs dem Borderrande bis zur Mitte lang behaart. Die langen Haare der Kopsseiten ziehen sich in einem starken Haarstreisen an der Basis des Ohrs bis auf die innere Ohrstäche, bis zwischen die Basis des Außenrandes und die innere Ohrstsinung hinein. Die Sohle der Borderfüße hat fünf rundliche Knorpelwülste, drei vorn an der Basis der vier Zehen, zwei weit größere, von denen die äußere am längssten ist, seitwärts von der Daumenwarze. Die hintere Fußsohle ist mit fünf rundlichen Knorpelwülsten besetzt, die vier vorderen in zwei schiese Parallels

Reihen vertheilt an der Basis zwischen je zwei auf einander folgenden Beben, Die fünfte langlichrunde und weit größere hinter der letten nach dem Innenrande bin. Die Fußsohlen zwischen den Gohlenwülsten find rungelig, gleich= mäßig häutig, ohne Schuppenpunkte. Die Bordersohlen find gang nackt, auf der Sintersohle nur ein ichmaler Saarstreif quer vor der nachten Ferse. Die Beben unten ohne abweichende Farbung geringelt, oben fein braun beschuppt, und zwischen den Schuppen mit blaffen, braunlich oder weißlichgrauen Saarden besett. Der Schwang erreicht ungefahr die halbe Rorperlange, oft etwas mehr, oft etwas weniger, ift der ganzen Lange nach furz, an der äußersten Spike etwas langer behaart, einfarbig, zwischen den braunen Schuppenringen oben mit schwarzen oder braunen, unten nur wenig helleren Der Belg ift febr verschieden gefärbt. Saarden befegt. Bei einigen gan; dunkel braunschwarz, unten etwas heller grauschwarz. Bei anderen dunkel roftbraun, an der Seite heller braun, unten roftgrau, mit weißlichem Un-Bei den meisten braunlich grau, an der Seite heller gelblich grau, Die Fuße in allen Fallen ahnlich dem Schwang, unten weißlich grau. schwarzbraun bis weißlich grau. Die Jungen find durchgängig dunkter und trüber gefärbt ale die Alten. Der Haargrund ift in allen Fallen oben mehr oder weniger schwarzgrau, unten beller, allmählich weißlich grau. bung wird größtentheils durch die abweichend gefärbten Saarspigen, untergeordnet durch die durchscheinende graue Farbe des Saargrundes bedingt. Bei den schwarzen Barietäten, Mus paludosus L., A. ater Macg., find Die Haarspigen oben gleichmäßig braunschwarz, unten nur wenig heller. Bei den dunkelbraunen Barietaten, A. amphibius auct., find den schwarzen Haarspiken der Cberseite intensiv braungelbe, den schwarzbraunen Haarspiken der Seiten heller roftgelbe Saarspiten beigemengt, und die Saarspiten der Unterseite find hellweißgrau, etwas roftfarbig überflogen. Bei den bellften, bräunlich grauen Barictaten, A. terrestris auct., find den schwarzen Saarspigen der Oberseite braunlich gelbe, den braunschwarzen Saarspigen der Seiten jahlreiche blag roftgelbliche Saarspigen beigemengt, und die Saarspigen der Unterseite grauweiß mit schwach roftfarbigem Anflug. Die Farbenelemente find bei den letten Barietäten wesentlich dieselben, nur in der Intenfität der heltrostfarbigen um ein Geringes verschieden. Alle Barietäten find aber durch unmerkliche lebergange mit einander verbunden, und bei allen ift das dunkele Saar der Oberseite violett und roth metallglangend, befondere im Sonnenlicht.

| Totallange .  |    |      |     |     |  |   |   | 9" | 3111 | 8" | 6     | 8"   | _       |
|---------------|----|------|-----|-----|--|---|---|----|------|----|-------|------|---------|
| Rörperlänge . |    |      |     |     |  |   |   | 6" | 1''' | 5" | 6111  | -5'' | $6^{m}$ |
| Ropflänge .   |    |      |     |     |  |   | ٠ | 1" | 6111 | 1" | 5,544 | 1"   | 5 "     |
| Schwanglange  |    |      | 4   | ٠   |  | ٠ |   | 3" | 3111 | 3" | 1′′′  | 2"   | 7"      |
| Ohrlänge am   | 51 | ußen | rai | nbe |  | ٠ |   |    | 5,2" | -  | 5,1"  | _    | 5       |

| 3wischen Auge und Rafenspipe | • |   |      | 7,8"    |        | 7.00 | -        | 6,8"   |
|------------------------------|---|---|------|---------|--------|------|----------|--------|
| 3wischen Auge und Dhroffnung | ٠ |   |      | 8'''    | means. | 7,8" | *****    | 7,5"   |
| Borderfuß mit Nagel          |   |   | . —  | 8       | -      | 8111 | _        | 8""    |
| Magel bes britten Fingers    | • |   |      | 1,8***  | _      | 1,8" |          | 1,8111 |
| Hinterfuß mit Magel          | ٠ | ۰ | . 1" | 0,5 *** | 1"     | 1,5" | 1"       | 0,8"   |
| Magel bes britten Fingers    |   |   |      | 2,3"    | -      | 2,3" | -        | 2,2"   |
| Die längsten Bartborften     |   |   | . 1" | 1,5"    | 1"     | 2"   | 1"       | 2"     |
| Vorstehende Schwanzhaare .   |   |   | . —  | 5,5"    | -      | 5*** | Bridge B | 4,5"   |

Die Maße ber ersten Neibe rühren von einem dunkelbraunen Thier aus Braunschweig, A. amphibius L., die der zweiten von einem etwas heller braungrauen aus der Umgegend von Rom, A. Musignanii Selys, die der dritten von einer hellrostgrauen aus der Schweiz, A. terrestris auct., her.

Als begründende Belege für meine Ansicht über die Art will ich einige nach frifchen und Spirituseremplaren genommene Körpermaße, und Daße von einer Altersreihenfolge von Schäbeln hinzufügen.

Ich will babei bemerken, daß bie Dage, welche De Selus von seinen Arten angiebt, in die erfte Tafel ohne Nummern nach ber Körpergröße einzgeruckt find.

Die Farbe ber Oberseite wird bedingt durch ein Gemisch von schwarzen und rostsarbigen Haarspißen. Je mehr die schwarzen Haarspißen vorherrschen, und je dunkler rostsarbig die hellen Haarspißen sind, deste dunkler ist natürzlich der Pelz. In den schwarzen Barietäten sind die rostsarbigen Haarspißen ganz oder fast ganz verschwunden. In den braunen Barietäten sind die schwarzen Haarspißen aussallend verherrschend, und die rostsarbigen ziemlich dunketrostgelb. Diejenigen, welche ich als grane bezeichnet habe, sind die hellssen, mit mehr und heller rostgelben Haarspißen. Die Unterschiede sind aber nur graduell verschieden.

Sind die schwarzen oder rostfarbigen Haarsvigen im Berhaltniß zum blaugrauen Haargrunde sehr kurz, so daß der Haargrund durchscheint, so erhalten die Thiere entschieden eine blaulichgraue Beimischung, von der ich jedoch ganz hier abstrahirt habe. Dieses Durchscheinen des blaulichgrauen Haargrundes ist sehr auffallend auf der Unterseite der Thiere, und hilft hier ganz charafteristisch die Farbe bedingen. Die meisten Haarspisen der Unterseite sind weißgrau, zuweilen sogar grauweiß, immer untermischt mit schwach rostfarbigen und braunlichen Haarspisen.

Die Schwanzhaare find ebenfalls braun und weißlichgrau, die braunen mehr oder weniger oben, die weißlichen unten etwas verherrschend. Dech macht im Ganzen die Färbung des Schwanzes einen ziemlich gleichmäßigen Eindruck.

In der zweiten Tabelle ist der Schwanz lang genannt, wenn er unzweiselhaft mehr als halbe Körperlänge, kurz, wenn er unzweiselhaft weniger als halbe Körperlänge besaß, und mittelmäßig, wenn er entweder die halbe Körperlänge erreichte, ober ihr auf ungefähr eine Linie nahe sam.

Die Schäbel ber Thiere find nach bem Alter geordnet. Mit der Junahme ber Schäbellänge und der Entfernung der Jochbogen nimmt in der Regel die Entfernung der Scheitelleiste ab. Eine geschlossene Mittelleiste fommt nur bei ganz alten, vollständig ausgebildeten Schäbeln vor.

I. Körpermaße von Arvicola amphibius.

| Nro. | Gefclecht.           | Körper:<br>länge. | Schwanz=<br>länge. | Hinters fohle. | Farbe.            | Fundort.      |
|------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1    | <b>P</b>             | 86***             | 46***              | 14'''          | bunkelbraun       | Nieberrhein   |
| 2    | す                    | 84                | 48                 | 14             | schwarzbraun      | England       |
| 3    | 4                    | 82                | 45                 | 14             | graubraun         | Braunfdweig.  |
| 4    | 9 40 40 40 4 *       | 80                | 48                 | 13,5           | dunfelbraun       | Schweben      |
| 5    | 2                    | 80                | 42                 | 13             | schwarzbraun      | Braunschweig  |
|      | *                    | 75                | 33                 | 12             | monticola Selys   | Pyrenaen      |
| 6    | 古                    | 75                | 38                 | 13,5           | hellbraungrau     | Braunschweig  |
| 7    | 5                    | 74,5              | 37                 | 13             | bunkelgraubraun   | Ural          |
| 8    | \$<br>\$<br>\$<br>*  | 74                | 37                 | 12,8           | hellrostgrau      | Harz          |
|      | *                    | 72                | 40                 | 12             | amphibius Selys   | Belgien       |
| - 1  | *                    | 72                | 45                 | 14             | destructor Savi   | Italien       |
| 9    | t                    | 71                | 34                 | 12,5           | graubraun         | Thuringen     |
| 10   | <b>5</b>             | 70                | 34                 | 13             | schwarzbraun      | Croatien      |
| 11   | 2                    | 68,5              | 33                 | 13             | braungrau         | Lombarbei     |
| 12   | <b>も</b>             | 68                | 39                 | 13,2           | braungelblichgrau | Braunfchweig  |
| 13   | 2                    | 67                | 38,5               | 12,8           | hellbraungrau     | Braunschweig  |
| 14   | ****                 | 67                | 37,5               | 13             | braungrau         | Harz          |
| 15   | 4                    | 66                | 36                 | 14             | braungrau         | Rom           |
| 16   | <b>5</b>             | 66                | 36                 | 13             | braungrau         | Thüringen     |
|      | *                    | 66                | 36                 | 13             | amphibius var.    | Italien       |
| 17   | 2                    | 60                | 34                 | 12,8           | braungrau         | Phrenäen      |
| 18   | \$<br>\$             | 65                | 37                 | 12,5           | bräunlichgrau     | Bannat        |
| 19   | 5                    | 65                | 33                 | 12             | bräunlichgrau     | Mieberrhein   |
| 20   | 4                    | 65                | 33                 | 11,5           | bräunlichgrau     | Sübfranfreich |
| 21   | す                    | 64,5              | 33                 | 12             | bräunlichgrau     | Florenz       |
| 22   | \$ \$ \$ \$ \$       | 64                | 31                 | 11,5           | braungrau         | Phrenäen      |
| 23   | 2                    | 63                | 35,5               | 12             | schwarzbraun      | Nieberrhein   |
| 24   | 5                    | 63                | 31                 | 12,5           | rostbraun         | Rom           |
| 25   | す                    | 62,5              | 34,5               | 11,5           | gelblichgrau      | Harz          |
| 26   | \$<br><b>9</b><br>\$ | 62                | 33,5               | 12             | rostbraun         | Braunschweig  |
| 27   | さ                    | 62                | 30,5               | 11,5           | dunkelbraun       | Braunschweig  |
| 28   |                      | 61,5              | 34                 | 11,8           | graubraun         | Sübrußland    |
| 29   | 2                    | 61,5              | 31                 | 12             | fohlschwarz       | Braunschweig  |
| 30   | \$<br>\$<br>\$       | 61,5              | 30,5               | 11             | bräunlichgrau     | Schweiz       |
| 31   | 우<br>ㅎ               | 61                | 32                 | 12             | gelblichgrau      | Harz          |
| 32   | t                    | 60                | 36                 | 12             | braungrau         | Braunschweig  |
| 33   | 5                    | 60                | 33                 | 12             | bräunlichgrau     | Sübrufland    |
|      | * 5                  | 60                | 24                 | 9              | terrestris Selys  | ;             |
|      | * 9                  | 59,5              | 32,5               | 9              | terrestris Selys  | ?             |

| Mro. | Gefchlecht. | Körber=<br>länge. | Schwanz-<br>lange. | Hinter=<br>fohle. | Farbe.        | Funbort.     |
|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 34   | ŧ           | 59"               | 32"                | 12,5"             | bräunlichgrau | Oberungarn   |
| 35   |             | 59                | 29                 | 11,8              | graubraun     | Braunschweig |
| 36   | 호<br>오      | 57                | 30                 | 12                | gelblichgrau  | Tyrol        |
| 37   | 9           | 57                | 26,5               | 11                | braunlichgrau | Schweiz      |
| 38   | đ           | 56                | 26,5               | 10,8              | bräunlichgrau | Schweiz      |
| 39   | 2           | 54                | 27                 | 10,5              | graubraun     | Braunschweig |
| 40   | đ           | 48                | 24                 | 11                | bräunlichgrau | Braunfchweig |

II. Schadelmaße von Arvicola amphibius.

| Nro. | Länge bes<br>Schabels. | Breite ber<br>Jochbogen. | Entfernung<br>der<br>Scheitelleisten | Schwanz-<br>länge. | Farbe<br>des Thiers. | Fundort.              |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1    | 16"                    | 10,3"                    | 0′′′                                 | mittel             | rostgrau             | Harz (Nro. 8)         |
| 2    | 16                     | 10                       | 0                                    | lang               | schwarzbraun         | Braunschweig (Nro. 5) |
| 3    | 15,5                   | 9,3                      | 0                                    | furg               | roftgrau             | Schweiz               |
| 4    | 15,6                   | 9,4                      | 0,1                                  | furz               | braungrau            | Mailand (Mro. 11)     |
| 5    | 16,8                   | 10,5                     | 0,2                                  | mittel             | graubraun            | Ural (Nro. 7)         |
| 6    | 15                     | 9,7                      | 0,2                                  | lang               | braungrau            | Byrenaen (Mro. 17)    |
| 7    | 15                     | 9,6                      | 0,3                                  | mittel             | schwarzbraun         | Thüringen             |
| 8    | 14,7                   | 9,4                      | 0,3                                  | lang               | bunfelbraun          | Harz                  |
| 9    | 14,8                   | 9,4                      | 0,4                                  | lang               | rofigrau             | Rom                   |
| 10   | 14                     | 8,7                      | 0,5                                  | mittel             | dunkelbraun          | Braunschweig          |
| 11   | 15                     | 9                        | 0,6                                  | mittel             | braungrau            | Schweiz               |
| 12   | 13,4                   | 9                        | 0,6                                  | furg               | gelbgrau             | Niederrhein           |
| 13   | 14,8                   | 9                        | 0,7                                  | lang               | graubraun            | Ungarn                |
| 14   | 14                     | 9                        | 0,7                                  | lang               | braungrau            | Barg (Mro. 14)        |
| 15   | 14                     | 8,8                      | 0,8                                  | mittel             | rostgrau             | Florenz               |
| 16   | 14,5                   | 9                        | 1                                    | lang               | dunkelbraun          | Braunschweig          |
| 17   | 15                     | 7,5                      | 1,2                                  | lang               | gelblichgrau         | Braunschweig          |
| 18   | 12,3                   | 7,4                      | 1,4                                  | furg               | braungrau            | Phrenden (Mro. 22)    |
| 19   | 13,2                   | 7,5                      | 1,6                                  | furg               | gelblichgrau         | Braunschweig          |
| 20   | 12                     | 6,8                      | 2                                    | lang               | schwarzbraun         | Braunschweig          |
| 21   | 11,5                   | 6,7                      | 2                                    | mittel             | braunschwarz         | Brannschweig          |

Es giebt wohl kein anderes Thier in der Welt, über welches von jeher eine folche Berschiedenheit der Ansichten unter den Zoologen geherrscht hat, wie über die Wasserratte, ober Hamaus, oder Reutmaus; doch hat auch wohl

fein anderes Thier durch eine größere Mannigfaltigfeit in allen naturhistorischen Beziehungen, in Körpergröße, Körperverhältnissen, in der Färbung, in Aussenthalt, Lebensweise und Nahrung so gegründete Veranlassung bazu gegeben. Bur Aufflärung über die Art ist es wünschenswerth, die bunten Vücherschicksale dieser Thierform stüchtig zu bezeichnen.

Die Wasserratte war schon gegen Ende ves Mittelalters befannt, und wurde von Agricola ale Mus aquatilis, von Belon ale Mus aquaticus gang fennt= lich bezeichnet. Schon mit Willugby und Rajus beginnt die Berwirrung. Willnaby hatte bas Thier im Leben beobachtet, seine große Schwimmfähig= feit gesehen, und in einer hinterlaffenen Rotig Schwimmhaute bemerkt, vielleicht als nothwendige Voraussetzung, vielleicht um die Art in der Folge darauf bin zu untersuchen. Daraus machte Rajus, Quadr. p. 217, seinen Mus major aquaticus. Ale Rajue bas Thier felber beebachtete und feine Schwimmhaute fant, stellte er, Quadr. p. 219, ben Mus agrestis major macrourus Gessneri beshalb als neue Art auf. Den Irrthum von Willugby hat Linné aufgenommen, und barauf seine Mus amphibius, "plantis palmatis" S. XII. p. 82 gegrundet. Doch befriedigt ihn diefe Trennung feineswegs; benn er fügt hingu: "Species a me non propius inspecta, an a priori", nămlid Mus terrestris, "vere distincta?" So ift es in ber Folge Allen ergangen. Niemand hat ben eigentlichen Mus amphibius geschen. Aber vennoch haben Biele an seiner Grifteng nicht gezweifelt.

Mus paludosus L. Mant. alt. plant. p. 522 gründet fich auf eigene Beobsachtung; es ist eine schwarze Barietat mit weißen Füßen. Man hat später nur barüber gestritten, ob es eine Barietat von amphibius over terrestris sei.

Bermann ichickte ein Strafburger Gremplar biefes Thiere unter bem Namen Schermaus an Buffon, welches von Buffon, ber ben Ramen in Scherman umwandelte, befdrieben und als neue Art von ber Rat d'eau getrennt wurde, Buff. Suppl. Ed. VIII. IV. p. 368. hermann erklärt in feinen Observ. p. 59 vice Eremplar fur Mus terrestris L., und giebt nach Borgang von Buffon an, es weiche von ber Rat d'eau Buff. burch geringere Große, langeren Schwang, burch schwarze, nicht aschgraue haarwurzeln, und baburch ab, daß es an den Burgeln viel Schaben verurfache, währent die Rat d'enu nur zuweilen Wurzeln freffe; er zweifelt, ob bie Stragburger Bafferratte mit ber Buffon'schen Rat d'eau übereinstimme, ba er fie nie so groß, wie bie lettere, 7" lang mit 4" 6" langem Schwanze, habe finden konnen, und Buffen das überschickte Eremplar nicht erfannt, sondern als neu beschrieben habe. Auf dies Urtheil eines Beobachters hat man fich, obgleich es nur ein Referat des Buffon'iden war, wiederholt berufen. Später erhielt auch Ser= mann von Buffon ein Gremplar ber Rat d'eau, und bamit die Gelegenheit, selbstständig zu sehen. Einige Seiten weiter in seinen Observationes erflart er nun: Der Mus amphibius, ben er von den Parisern erhalten, sei in Große und allen übrigen Gigenschaften übereinstimment mit seiner Schermaus, nur etwas mehr roth. Er ift also von der Idee einer Berschiedenheit gang guruckgefommen. Desmareft hatte inzwischen, in Folge ber Buffon'ichen Anfichten, Die Gelegenheit mahrgenommen, bas Strafburger Thier mit bem Namen Arvicola argentoratensis zu benennen.

Cuvier wiederholt in seinem Regne An. I. 206, offenbar ohne eigene Unschauung, Die Ansichten Buffon's, giebt ber Rat d'eau aber einen forperstangen Schwang, und sagt von ber Schermaus, fie scheine nich nur burch ge-

ringere Größe und fürzeren Schwanz zu unterscheiben. Sching in der llebers setzung dieses Werkes wiederholt dasselbe, erklärt aber ausdrücklich, daß er A. amphibius in der Schweiz nicht habe auffinden konnen. Auch in der Faun. belv. p. 21 ift er noch berfelben Meinung.

Bechstein, ein vollgültiger Naturbeobachter, erklart in seiner Gemeinnützigen Naturgeschichte I. p. 458 beibe Thiere ausdrücklich für identisch, und
die Art für omnivor. Auch Mucgillivran, der anfangs für Trennung der Arten sich entschieden, und eine Arvicola ater aufgestellt hatte, kam nach Verzgleichung vieler Selette und Schädel zu der Ueberzeugung, daß sein haltbarer Unterschied eristire, und sämmtliche Formen und Farben der Art nach identisch
seien. Nat. libr. VII. p. 260. Er behauptet zugleich, bei ben Männchen habe
der Schwanz genau halbe Körperlänge, bei den Weibchen etwas weniger als
halbe Körperlänge.

Dis dahin ist es nicht zweiselhaft, welche Richtung die Ansichten derjenigen Zoologen einschlagen, welche das Thier im Leben beobachtet und genau untersucht haben. Sogar die Faunisten, welche herkommlich zwei Arten unterscheiden, behaupten zugleich, daß sie nur eine selber gesehen haben. Buffon ist der einzige Naturforscher, der zwei Arten unterscheiden will, die er zugleich gesehen hat: aber wir wissen von Hermann, was davon zu halten ist. Freilich muß man auch zugestehen, daß bis dahin von den Zoologen nur Wasserratten aus dem mittleren und nördlichen Europa untersucht worden waren.

Mit der größten Bestimmtheit unterscheidet Bonaparte in der Iconografia della fauna italica VIII. f. 40 zwei Arten offenbar nach eigener Ansschauung. Ich führe die Unterschiede an, um sie würdigen zu konnen.

- 1. A. amphibius: bunfel gefärbt, "fulvo-nigricans, subtus einereus" und A. terrestris: heller gefärbt: "fulvo-brunneus, subtus einereo-rufeseens." Jeder, der Gelegenheit hat, eine größere Menge von Eremplaren bei einander zu sehen, wird nich überzeugen können, daß zwischen Schwarz, Rost-braun und Bräunlichgrau alle Uebergänge statkinden. Ich habe schwarz und jehr ganz erwachsene Junge in einem Nest gefunden, die in der Kärbung sehr von einander abwichen und beide Arten repräsentiren konnten.
- 2. »Bei A. amphibius erreicht der Schwanz über halbe Körperlänge, bei A. terrestris halbe Körperlänge." Aus den angeführten Maßen wird es flar, daß auch noch andere Verhältnisse vorsommen und alle in einander übergeben. Zudem gehen beibe erwähnte Unterschiede nicht immer mit einander parallel, sondern es kommen hellfarbige Individuen mit langen Schwänzen, und dunkelfarbige mit kurzen Schwänzen vor.
- 3. A. amphibius hat eine spige Schnauze: "Rostro acutiusculo" und A. terrestris eine flumpse: "Rostro obtuso". Bonaparte ist der einzige Naturforscher, der diesen Unterschied hervorhebt. Ich habe einen solchen Wesgensatz nur zwischen Alten und Jungen gesunden.
- 4. »Bei A. amphibius ift der Duerdurchmesser des Schädels größer als bei A. terrestris. Auch das könnte dieselbe Alteroverschiedenheit andeuten; jedoch ist in der Abbitdung von Vonaparte das Gegentheil deutlich. Damit steht im Zusammenhang, daß:
- 5. Bei A. amphibius die Gelenfgruben bes Schläsenbeins weiter aus einander steben, und die Aeste des Unterfiesers gespreizter erschienen, wie bei A. terrestris Das Erste ift nach der Abbildung nicht der Kall, das Zweite aber beste auffallender. Dist man aber mit dem Zirkel die Gelenkfopse des

sehr schlanken Unterkiefers von A. terrestris, die den Gelenkgruben des Oberstiefers entsprechen mussen, so passen beide nicht auf einander, die Gelenksopfe stehen einander viel näher als die Gelenksächen, und der Unterschied ist so aufsfallend, daß man sich überzeugt, daß hier ein Versehen stattgefunden haben muß. Die Gelenksächen des Oberkiesers sind unbeweglich, die Gelenksöpfe aber können durch Zusammendrücken der Unterkieseräste, die vorn nicht sest mit einander verwachsen sind, sehr einander genähert werden. Das ereignet sich beim Präpariren sehr leicht, läßt sich aber nach der constanten Entsernung der Gelenkgruben sosort wieder zurücksühren. Die Zeichnung ist wahrscheinlich nach einem bei der Präparation zusammengedrückten Unterkieser angesertigt, und der erwähnte Unterschied wohl auf denselben Grund zurückzusühren.

- 6. Die erhöhten hinteren Augenhöhlenleisten fließen bei A. amphibius auf der Stirn mit der Sutura sagittalis zusammen, während sie bei A. terrestris auseinandertreten: diese Berschiedenheiten gehen mit dem Alter gleischen Schritt. Darin liegt ein unverkennbarer Beweis, daß A. terrestris von Bonaparte ein jüngeres, A. amphibius ein älteres Thier ist.
- 7. »Die Orbitalapophyse des Stirnbeins ist deutlicher bei A. amphibius.a. Bei jungen Thieren ist noch keine unterscheidbar vorhanden; auch dies deutet also darauf hin, daß A. terrestris ein jungeres Thier ist.
- 8. »Die Gesichtslinie ist bei A. terrestris abschüssiger.« Auch bas ändert sich mit dem Alter, und charafterisirt A. terrestris als jüngeres Thier.
- 9. »Bei A. amphibius sieht der erste untere Backenzahn vorn spiger vor. Auch das ändert sich nach dem Alter des Thiers, und deutet wieder barauf hin, daß A. amphibius ein älteres Thier ist.
- So bedeutsam auch die von Bonaparte angegebenen Unterschiede sind; so scheint mir durch dieselben doch von einer Artabgrenzung noch nicht die Rede sein zu können. Eine noch weiter gehende Sonderung hat De Selys=Long= champs vorgenommen. Er unterscheidet vier Arten, deren Diagnosen nach den Etudes de Micromammalogie ich hier aufführe.
- 1. A. amphibius: Taille du rat noir. Queue noirâtre, un peu plus longue que la moitié du corps. Pelage d'un brun terreux ou serrugineux en dessus, roussâtre sur les côtés; cendré soncé en dessous, glacé de roux sur l'abdomen. Körperlänge 6"; Schwanzlänge 3" 4". Fast in ganz Europa und Westsibirien. (Revue Zool. 1847.)
- 2. A. destructor Savi, A. Musignanii de Selys, A. terrestris Bonap. Taille de l'Amphibius. Queue brune, plus longue que la moitié du corps. Pelage du dessus du corps inéqual, d'un brun jaunûtre mêlé de gris. Dessous du corps et pieds cendré blanchûtre presqu'uniforme. Körperlänge: 6". Schwanzlänge: 3" 9". Im continentalen Italien, in der Provence, und wahrscheinlich am Kaufasus. (Revue Zool. 1847.)
- 3. A. monticola Selys: Taille de l'Amphibius. Queue cendré clair, un peu plus courte que la moitié du corps. Pelage d'un gris jaunâtre, melangé de jaunâtre pâle sur les côtés, cendré blanchâtre en dessous et sur les pieds. Körperlänge: 6" 3"; Schwanzlänge 2" 9". In den hohen Phrenäen. (Revue Zool. 1847.)
- 4. A. terrestris L., Herm., Savi. Taille d'un quart moindre, que celle de l'Amphibius. Queue brune en dessus, plus pâle en dessous, un peu plus longue que le tiers du corps. Pelage d'un brun plus ou moins jaunâtre en dessus, jaunâtre sur les côtés, cendré glacé de jaunâtre sur

l'abdomen. Körperlänge: 5"; Schwanzlänge: 2". In ben Alpen ber Schweiz und bes Jura, im Elfaß und Westbeutschland. (Revue Zool. 1847.)

Die am meisten hervortretenben Unterschiebe liegen in ber Größe, Farbung und Schwanzlange.

A. amphibius ift bunfel gefarbt, erbbraun, unten bunfelgrau, und langidmangig.

A. destructor ift bunkelgefarbt, oben gelblichbraun, unten weißlichgrau, und ebenfalls langichwänzig.

A. monticola: heller gefärbt, oben gelblichgrau, unten weißlichgrau, und furzschwänzig.

A. terrestris: ziemlich hellfarbig, oben gelblichbraun, unten gelblichgrau, und furzschwänzig.

Die speciellen Dage find theilweife von trodenen Balgen entlehnt.

De Selys gesteht selber ein, bag er nicht über jeben Zweifel hinaus ift. In ber Revue Zool. 1847 in einer Bemerfung bei A. monticola außert er fich: "Ich habe Balge von terrestris und monticola verglichen. Aeußerlich weichen fie wenig von einander ab, und muffen forgfältig nach ber Diteologie studirt werden. Der Scharel weicht ab. Jedenfalls ist biese Art von Amphibius und Musignanii verschieben.a Db von terrestris, scheint also noch nicht so gang In ber Beschreibung von monticola außert er, bag ber Schabel fich bem von Amphibius nabere; wir erfahren aber nicht birect, in welchen Giaenthumlichfeiten. In ber Bemerfung 1., Etudes p. 97, behauptet Selne: »Die Beschreibung bes terrestris von Savi sei sehr genau, bie bes Schabels scheine aber nach amphibius gemacht, indem Savi angebe, Die Orbitalleisten berühren fich, was bei terrestris nie vorfomme!a Sollte nicht Savi ein altes und De Selps ein jungeres Thier zu Grunde gelegt haben, wie es auch die Abbilbung Fig. 6, Tab. 1, andeutet. Bilbet boch Selns felber in Fig. 2, Tab. 1, einen jungen amphibius ab, bei bem von geschlossenen Orbitalleisten nicht die Rebe fein fann. Ich befite Eremplare aus ber Schweig, bem Elfag und Weitbeutschland mit vereinten Orbitalleisten, die nach De Selns' übrigen Angaben unbezweifelbar terrestris sein wurden, wie Nro. II. 3; aber ich kenne keine Arvicola mit beutlichen Orbitalleiften, bie im Alter nicht zusammenrückten. Gelne sagt. Etudes p. 93: »Es ist schwer, die Jungen der monticola von terrestris zu unterscheiden; als Führer nehme man bie bläffere Farbe und ben Schwang, wenn man ben Schabel nicht untersuchen fann, und ben Ursvrung nicht fennt.« Ich habe Schabel von jungen, blaßgrau gefärbten Thieren aus ben Pyrenäen, beren Orbitalleisten weit aus einander liegen, wie Nro. II. 18. Und ficher giebt es feine einzige Arvicola, beren Orbitalleisten in ber Jugend nicht aus einander lagen. Was bleibt bann? Farbe und Schwang! Doch bis zu welchem Grade? Ich habe furgschwänzige Gremplare aus ben Phrenäen, wie Nro. I. 22, bie fast bunkler sind, als einige aus ber Schweiz, und andere wie terrestris gefärbte Individuen aus der Schweiz, vom Rhein und Nordbeutschland, deren Schwanz die halbe Körperlänge vollkommen erreicht, wie Nro. I. 8, 12, 19, 30. Durch die Heimath kann keine Species unterschieden werden! Erst muß bie Species unzweifelhaft feststehen, ehe man bie Beimath abgrengt! A. monticola Selys scheint mir noch nicht mit Sicherheit von ben übrigen Wafferratten als Art getrennt werden zu können.

Auch über die Unterscheidung von A. Musignanii scheint Selys noch nicht unbedingt sicher. In der Revue Zool. 1847 fagt er: "A. Musignanii fommt

to be to take the

wahrscheinlich im Raufasus vor. Denn ich habe von Rolen ati zwei Eremplare vom Raufasus erhalten, die nicht von den italienischen abweichen, außer in der schärfer abgesetzten Unterseite. Jedenfalls gehören biese nicht zu amphibius.a Babe es ein ficheres Kennzeichen für Musignanii; fo wurde De Selns, ber Autor ber Species, es ficherlich angewendet haben, um die Frage zu erledigen! Etudes p. 94 fagt Selns: »A. destructor unterscheibet fich leicht von terrestris und monticola durch die Schwanglange und Oberfeite, aber außerlich weniger von amphibius.a Selys' Gremplare fint auffallent langichwanzig, aber nach trockenen Gremplaren gemeffen, mahrend bie von Bonaparte nur halbe Korperlange erreichen, ungeachtet Selns fie für ibentisch anfieht. Die Schwanglange entscheibet also gegen terrestris nicht sehr auffallend; bie von Musignanii erreicht halbe Körperlange (Bon.) und mehr (Gelys); die von terrestris nach Eremplaren aus ber Schweiz ebenfalls ungefahr halbe Korperlange, Nrc. I. 30. Auch führt Selne selber, Etudes p. 124, bei terrestris fem. einen Schwanz von mehr als halber Kerperlange an. Die Hauptabweichung ber A. destructor von amphibius findet Selye in ber Rudenfarbe, bie ber von Mus decumanus gleicht, und in der weißlichgrauen, nicht dunkelgrauen Unterseite. einige zwanzig italienische Thiere frisch in Sanden gehabt, theils aus ber romischen Campagne, theils aus der Umgebung von Florenz, theils aus der Umgegend von Mailand, einige bunkelbraun, fait ichwarzbraun, bie meiften hellroftgrau, und ich muß gesteben, daß mir bei einem nicht unbedeutenden Theil der Gremplare die Stellung willfürlich erschienen ware. Am meiften Werth segt Selys auf ben Schabel, durch ben Musignanii ober destructor fich von allen Gattungsarten unterscheiben soll; er giebt jedoch nicht an, worin biefe Berschiedenheiten bestehen, sondern weiset bloß auf die Abbildungen bin. An diesen fällt es mir besonders auf, daß der Schädel von destructor in allen Dimensionen weit größer ift, als ber von amphibius, mabrent in ber Tafel p. 124 der Ropf von amphibius umgekehrt länger als ber von destructor an= gegeben wird, und bie Korperlangen vollkommen übereinstimmen. mich nicht im Stande, unter ungefähr funfzig vor mir liegenden Schabeln von Wafferratten aus verschiebenen ganbern Europas und aus Sibirien und von gang verschiedenem Alter, von gang jungen, faum halberwachsenen, an, beren Bahnfrone faum angeschliffen ift, bis zu gang alten mit sehr scharfen Ginter= hauptsfanten und einem langen, icharfen Stirnfamme, vier Schabel von giemlich hellfarbigen Thieren aus Italien, bie bemnach boch wohl Musignanii sein müßten, durch Unterschiede herauszufinden.

und Savi kann ich eine Bemerkung nicht unterbrücken. Es giebt Arten in ber Thier= und Pflanzenwelt, die auf einen sehr kleinen horizontalen Raum begrenzt find: es sind durchgängig solche, die den höheren alpinen Gebirgen ausschließlich angehören. Bon Nagethierarten ber Ebene, die sich nicht selten auch bis in die Gebirgshöhen hinauf erstrecken, kennen wir in Europa nicht eine einzige, die auf eine ganz geringe Horizontalfläche von Europa begrenzt wäre. Biele sind durch ganz Europa und Nordassen verbreitet; die meisten übrigen wenigstens durch den größten Theil von Europa. Doch giebt es auch ganz bestimmte Grenzen, die von der Natur ursprünglich vorgezeichnet sind. Einige Arten zeigen im südlichen Standinavien, oder in Nordeutschland, andere in der Alvenkette eine bestimmte Süd= oder Nordgrenze, mehrere in Standinavien, in Lithauen. Gallizien, Ungarn oder Osteutschland eine West=

- Lunch

arenze ihrer Berbreitung, ohne im Uebrigen fehr beschränft ju fein. Die Arten ber Ebene in ein und berfelben Gattung, foweit bas Urtheil über beren Berbreitung burch zahlreiche Beobachtungen feststeht, zeigen immer ein analoges Berhalten. Run fommt A. amphibius vom atlantischen bis zum ochopfischen Meere, vom nördlichen Polarmeere bis zum Mittelmeere in ununterbrochener Reihenfolge vor: A. monticola aber foll ausschließlich in ben Pyrenaen, Musignanii in Italien und ber Provence und terrestris in ber Schweiz, bem Elfaß und Westbeutschland mit amphibius zusammen verkommen! Ich fann nicht läugnen, daß ich geneigt fein wurde, hierin a priori eine Launenhaftigfeit ber Ratur zu erblicken, fur bie ich feine Berbachtsgrunde beibringen fonnte. Alle geographisch engebegrenzten Formen, bie man von bem Eichhörnchen, von ber 3wergmaus, Sausmaus u. f. w. getrennt hat, haben fich burch ausgebehntere Beobachtungen in ihr ursprungliches Richts aufgeloft, ober es ift im gunstigsten Falle von ihnen ein nicht scharf zu trennendes Schema einer ortlichen ober geographischen Raffe geblieben. Db bas Schickfal ber bisher getrenn= ten Wafferratten ein gunftigeres fein wird? Thatsachen werben entscheiben. 3ch zweifie, ob burchgangig geographische Raffen von ihnen zuruckbleiben werben.

So weit meine Beobachtungen an lebenden und frischen Thieren, meine Untersuchungen an Spirituseremplaren, Välgen und Schädeln aus Deutschsland, England und Frankreich, den Pyrenäen und Alpen, aus Italien, Dalmatien, Ungarn, Rußland, Schweden und Sibirien reichen, ist es mir nicht möglich gewesen, die von Bonaparte, De Selys und Savi unterschiedenen Formen mit Sicherheit specifisch zu sondern. Es kommen unverkennbare Uebergänge in der Färdung, Schwanzlänge und der Schädelbildung vor. Doch ist es nicht zu verkennen, daß bestimmte Typen vorherrschend ausgebildet sind, während die schwankenden Uebergänge zwischen denselben in weit geringerer Zahl, gleichsam als Ausnahmen von den normalen Formen, vorkommen. Diese Typen lassen sich in allgemeinen Zügen folgendermaßen bezeichnen:

a) A. amphibius auct.: Die Oberseite ist dunkelgefärbt, braunschwarz bis graubraun, die Unterseite hellrostgrau; der Schwanz ungefähr von halber Körperlänge und länger. Die Hinterfüße verhältnismäßig schwach.

b) A. destructor Savi: Die Oberseite heller, braungrau, die Unterseite weißlichgrau; der Schwanz ungefähr von halber Körperlänge und länger. Die Hinterfüße verhältnismäßig stark.

c) A. terrestris auct.: Die Oberseite hellrostgrau, die Unterseite grauweißlich; ber Schwanz fürzer als die halbe Korperlange. hinterfuße mäßig stark.

Bei allen drei Formen ift der Schabel in der Jugend im Profil starf gesbogen, worn auffallend abschüffig, zwischen den Augenhöhlen breit und flach, hinter den Augenhöhlen gleichmäßig gewöldt, ohne scharfe Kanten nach den Schläfen und am Hinterhaupt, und zeigt keine Spur von Orbitalleisten. Mit zunehmendem Alter verliert sich das bogige Profil und die Abschüffigkeit der Stirns und Nasenbeine fast ganz; die Stirnbeine ziehen sich zwischen den Augenhöhlen auf einen absolut engeren Raum zusammen; die Orbitalleisten der Stirns beine entwickeln sich anfangs in ungefähr 2" Entsernung, treten allmählich bis zu völliger Berührung, bis zur Bildung eines Knochenkammes zwischen den Augenhöhlen zusammen, und sepen sich, nach hinten auseinanderlausend, sederseits in einer schläsenkante fort; das hinterhaupt wird allmählich durch eine Duerleiste am hinterrande des Zwischenscheitelbeins, die sich an den Kopsseiten sederseits in einem hohen schafen Knochenkamme fortsett, vom

übrigen Schabel getrennt. Der Knochenkamm zwischen ben Augenhöhlen, burch bas Zusammentreten der Orbitalleisten gebildet, fommt bei allen ftarken, alten Thieren von dunkler und heller Farbung, bei lang: und furzschwänzigen vor. Ich besitze A. terrestris aus Mehringen, die äußerlich nicht von einem Originalexemplare von A. terrestris De Selys aus Zürich, das ich der freundlichen Mittheilung De Selys' verbanke, zu unterscheiben find, beren Schabel vollig bie Größe vom Schabel eines Driginaleremplare von A. monticola De Selys aus ben Phrenaen erreichen, und fich burch vereinigte Orbitalleisten zwischen den Augenhöhlen auszeichnen. Aber auch bei ganz kleinen Thieren, deren hohes Alter burch die scharfen Knochenleisten an den Schläfen und am Sinter= haupt fich entschieden ausspricht, treten die Orbitalleisten zwischen ben Augenhöhlen dicht zusammen. Ich habe die feste lleberzeugung gewonnen, daß Schädel= abweichungen in dieser Beziehung nur Altersverschiedenheiten andeuten und nicht zu specifischen Sonderungen angewandt werden können. Daß biese Leisten durch ftarfere und rafchere Entwickelung, burch größere Anstrengung ber von denselben begrenzten Muskeln, durch größeres Nahrungsbedürfniß und berbere Nahrung bei dem einen Individuum früher zusammentreten als bei anderen, scheint mir natürlich zu sein, ohne auf eine specifische Berschiebenheit hinzubeuten.

Die dunkelgefärbte erste Form, A. amphibius auct., ist am häusigsten braun, seltener ganz schwarz gefärbt, und hat in der Regel einen Schwanz von mehr als halber Körverlänge, häusig auch von ungefähr halber Körperlänge. Auch habe ich ganz schwarze gefunden, deren Schwanz die halbe Körperlänge entschieden nicht erreichte.

Die zweite Form, A. destructor Savi, A. Musignanii De Selys, A. terrestris Bonap., ist in ber Regel etwas heller gefärbt, braungrau, und hat einen Schwanz von meist über halber Körperlänge, oft auch ungefähr nur halber Körperlänge. Der hintersuß ist meist etwas berber und bei alten Eremplaren ungefähr um eine Linie länger als ber von A. amphibius.

Die britte Form, A. terrestris auct., ist nach ber Färbung die hellste, und entschieden furzschwänzig. Doch erreicht die Färbung häusig die des A. destructor, sogar durch häusigeres dunkles Oberhaar fast die bräunliche Färbung von A. amphibius, und die Schwanzlänge wechselt die zu ungefähr halber Körperlänge. An den Eremplaren aus den Pyrenäen, von denen mir zum Theil Spirituseremplare, zum Theil durch die freundliche Mittheilung von De Selys Originaleremplare in Bälgen zu Gebote standen, ist die Behaarung bei gleicher Färbung mit A. terrestris aus der Schweiz, aussallend ausgezeichnet durch ein mehr sammetähnliches Ansehen, durch eine größere Gleichmäßigkeit des Belzes, indem das Oberhaar nur wenig über das dichte Bollhaar vorragt.

Um diese Formen als Arten betrachten zu können, wird es nothwendig sein, noch viel schärfere Unterschiede, als die bisher angegebenen, nachzuweisen, Charaftere, die nicht durch allmähliche Uebergänge in einander zerstießen. Ich habe mich bisher vergeblich bemüht, solche aufzusinden, und kann die bezeicheneten Berschiedenheiten nur als örtliche Abweichungen ein und derselben Art ansehen, in derselben Weise, wie sich ähnliche Abweichungen oder Rassen bei den meisten anderen Arten dieser Gattung wiederholen.

Die erste Form, die eigentliche Wasserratte, ist, so weit die Beobachtungen bis jetzt ein Urtheil zulassen, am weitesten verbreitet: vom atlantischen Ocean bis zum ochopfischen Meere, vom Nordcap und dem weißen Meere bis zum

füblichen Italien, Dalmatien und den Gegenden rings um den Kaufasus, vom sibirischen Bolarmeere bis zum südlichen Altai und in die assatische Steppe. Sie hält sich gern in nassen und seuchten Gegenden auf, und schwimmt und taucht vortresslich, kommt aber auch in trockenen Feldern und Gärten und nicht selten stundenweit entsernt vom Wasser vor. Die in trockenen Gegenden vorkommenden sind in der Regel sehr hell gefärbt, und ganz schwarze oder schwarzbraune habe ich nur in der Nähe des Wassers oder an seuchten Orten gefunden.

Die zweite Form ist bis jest in ber Provence, in Italien, in Dalmatien, und nach De Selns vielleicht am Kaufasus gefunden worden. Soweit ich aus eigener Erfahrung weiß, halt sie sich besonders an trockenen Dertlichseiten auf.

Die dritte Form ist aus den Pyrenäen, den Alpen, aus dem Elfaß, Westbeutschland, Thüringen und vom Harz befannt. In den Alpen sindet man sie im Gulturlande und in Wiesen noch regelmäßig bis zu 4000 Fuß, höher hinauf aber selten. Auch diese Form hält sich vorzugsweise gern an trocknen Orten auf.

Die Lebensweise der Wasserratten oder Hamäuse, Reutmäuse, Schermäuse, erinnert in mancher Beziehung an die der Maulwürse. Sie legen sich unter einem Erdhausen eine Wohnung an, die wesentlich aus einem fugelrunden Neste von weichem, trockenem Grase besteht, und von dem aus mehrere Erdröhren strahlenförmig in verschiedener Richtung verlausen, und graben ausgedehnte unterirdische Gänge, um ihrer Nahrung nachzugehen. Auch wersen sie beim Aufsuchen ihrer Nahrung, beim Graben ihrer Röhren Erdhausen auf, die sich von denen der Maulwürse aber durch Ungleichmäßigseit, durch größere Erdbrocken und Unregelmäßigseit der Anordnung unterscheiden.

In den warmen Nestern, die an feuchten Orten in so hohen Erdhausen angebracht sind, daß sie nicht vom Wasser leiden, sindet man oft vom Ansang April an 2 bis 7 Junge. Von schwarzen oder dunkelgesärbten jedoch meist 2 bis 5, von hellgrauen 4 bis 7 zusammen. Sie wersen dreis oder viermal im Verlause der wärmeren Jahreszeit. Mehrfach habe ich in ein und demselben Neste Junge von verschiedener Farbe, röthlichbräunliche mit gelbgrauen, doch nie schwarze oder schwarzbraune mit grauen zusammen gefunden. Selten koms

men Refter mit Jungen auf ber Erbe in bichtem Geftrupp vor.

Um überraschendsten war mir ein Reft, welches ich in einem Teiche in ber Nähe von Braunschweig anfangs Juni 1842 fand. Es stand drei Fuß hoch über bem Wafferspiegel, wie ein Rohrsangerneft, zwischen drei Schilfstengel eingeflochten, etwa breißig Schritte vom trodnen Ufer ab, war fugelrund, aus feinen weichen Grasblättern gebaut, am Eingange zugestopft, hatte außen etwa vier, inwendig wenig über zwei Joll im Durchmeffer, und enthielt zwei halberwachsene Junge von fohlschwarzer Farbung, die ich noch in Spiritus aufbewahre. Eins ber alten Thiere, bas bei meiner Annaherung fich vom Meste entfernte und in's Baffer fprang, war ebenfalls schwarz von Farbe, nur von mäßiger Größe, und schwamm und tauchte mit großer Geschicklichkeit. Die Alten konnten nur schwimmend jum Reste gelangen, indem ber Teich vom Ufer an bis zum Refte burchgangig zwei bis brittehalb Fuß Tiefe befaß, und waren bann gezwungen, an einem einzigen Schilfstengel in bie Bobe zu flettern. Der gewöhnliche Restbau biefer Thiere ift so abweichend, und die Gelegenheit, ein unterirdisches Reft in einem nahegelegenen Felbe und Garten, oder in der an den Teich angrenzenden Wiese, ober ein Reft auf ber Erbe im bichten Gebusch auf bem Teichdamm anzulegen, war fo gunftig, daß ich feinen Erflärungegrund für bies abnorme Verhalten aufzusinden vermag. Hätte ich das Nest beim Aufsuchen von Rohrfänger= und Krontaucher-Nestern nicht zufällig gefunden; so würde es mir nie eingefallen sein, an ähnlichen Orten nach Wasserrattennestern zu suchen.

Die es ichon Bediftein mit Bestimmtheit ausspricht, find bie Bafferratten omnivor; fie verschmaben weber thierische noch Pflanzennahrung. Bei ben im trodenen Gulturlande lebenben findet man am baufigften Pflanzenrefte, bei ben in Sumpfgegenden lebenden fehr häufig thierische Reste im Magen. Es halt ben letteren offenbar ichwerer, in ber feuchten ober naffen Erbe ichmachafte Pflanzenwurzeln zu finden. In ber Gefangenschaft laffen fie fich ebenso wohl mit Fleisch ale mit Pflanzenkoft erhalten, und man fann mit beiben beliebig und rafch wechseln. Doch ziehen fie Pflanzennahrung vor. Aus bem Thierreich verzehren fie Insecten und Murmer und, wenn fie es haben fonnen, auch fleine Wirbelthiere, Frofde, Gibechfen, junge Bogel und Maufe. Es wird behauptet, daß fie schwimment fogar junge Enten und andere Baffervögel von unten in's Waffer gieben, und erfticken laffen. Aus bem Pflanzenreiche fuchen fie in ber Regel nach fnolligen ober ftarfemehlreichen Murgeln und Camereien, und richten beshalb unter Blumenzwiebeln, in Kartoffelfelbern, in Dbit: und Weingarten, in Getreibefelbern an Korn und Mais großen Schaben an. Dbftbaume von einem halben Fuße Stammedburchmeffer fonnen burch Abnagen ber Wurzeln von einem einzigen Thier vernichtet werden. Es fint Beispiele befannt, daß burch biese Thiere in einzelnen Felbern ober Kelomarken über bie Salfte ber Getreibeernte umgekommen ift; fie freffen bie Balme über ber Burgel ab, um bie Aehren jum Falle ju bringen. Dech holen fie auch, als geschickte Rletterer, bie Maisforner aus ben Aehren, ober reifes Dbft von ben Spalier= baumen herab. In ihren Röhren legen fie fich im Berbst bedeutende Borrathe von Pflanzenwurzeln und Getreidefornern an, die jedoch regelloser, als bei ben Samstern, nicht in besondere Rammern eingeschlossen, umberliegen. ben Ufern ber Fluffe und Canale richten fie burch ihre Röhren oft großen Schaben an, indem bei hohem Wafferstante bas Waffer in biefelben eindringt, und ben Boden auflockert. Bei Ueberschwemmungen mantern fie oft maffen: weise in höhergelegene trodnere Wegenden aus.

Auch am Tage gehen fie ihrer Nahrung nach, sogar häusig an ber Obersfläche ber Erbe. Ihre Neugier ift sehr auffallent. Wenn man am Eingange zu ihren Röhren eine Veränderung angebracht hat, kommen sie bald an, um sich nach allen Seiten umzuschen, und den Schaden wieder auszubessern. Dabei sind sie dann sehr leicht zu schießen, oder durch eiserne Klammerfallen, die man von oben hineinsteckt, sicher zu fangen. In den Gärten und Feldern im Braunschweigischen werden oft in einem Jahr Tausende gefangen. Dieser Fang ist ein förmliches Gewerbe geworden.

Bon Mibbenborff giebt in feiner Reife an, bag am unteren Jenisei biese Thiere ale Belzwerf benutt und ein Sandelsartifel geworden seien.

# Die Alpenratte. Arvicola nivalis.

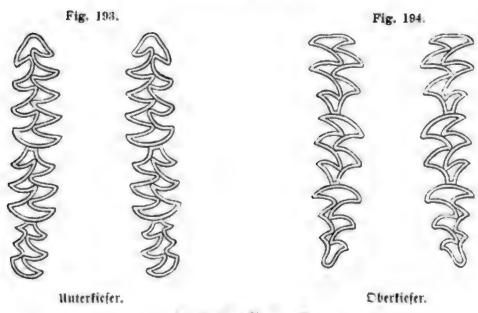

A. nivalis. % nat. Gr.

a. Arvicola nivalis Martins. Revue Zool. 1842, p. 331. — Annales des sc. nat. XIX. 1843. p. 87.

Hypudaeus alpinus Wagn. Schreb. Sgth. Suppl. III. 1843. 576. tab. 191. B. Hypudaeus nivicola Schinz. Syn. Mamm. II. p. 236. n. 3.

- b. Arvicola leucurus Gerbe. Revue Zool. 1852. p. 260. t. 11. Arvicola Lebrunii Cresp. Faune merid. 1844. I. p. 77.
- c. Hypudaeus petrophilus Wagn. Münchener Gel. Anz. 1853, Nr. 38. p. 307.

Gebiß 16 Zähne. Im Unterkiefer hat der erfte Backenzahn sieben Schmelzschlingen, alle unter sich scharf abgetrennt, die erfte in einem vorn geschloffenen Bogen verlaufend, außen vier, innen fünf Ranten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten. Im Oberkiefer hat der erfte Backenzahn funf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Ranten; ber britte feche Schmelzschlingen, die zwei oder drei letten nicht vollständig von einander getrennt, außen und innen vier Kanten, von denen die beiden letzten inneren nicht scharf von einander gesondert find. Das Zwischenscheitelbein ift am Sinterrande in der Mitte erhaben, nach den Seiten hohl abgerundet, vorn in eine Mittelspite ausgezogen, an den Seiten schief abgeschnitten und in schräg nach hinten und außen vorstehende lange Spiten ausgezogen. Auge ist ziemlich klein, etwa 1,5" im Durchmesser. Das Obr erreicht über ein Drittel, fast die Sälfte der Kopfeslänge, und tritt wenig aus dem Belg

hervor. Die Ohrmuschel ift inwendig und außen in der Endhälfte mit feinen weißlich grauen Säarchen besetzt, außen längs dem Borderrande bis zur Mitte

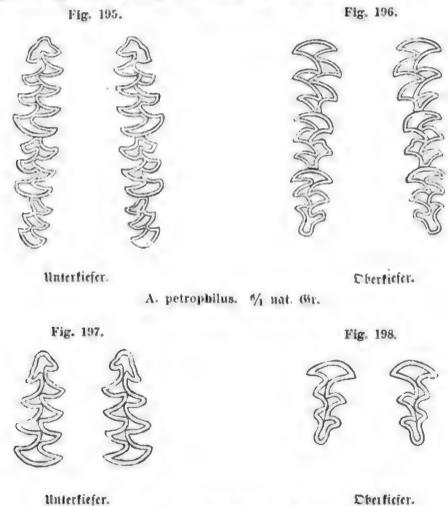

A. leucurus. % nat. Gr.

deffelben lang behaart; die langen Saare der Ropffeiten ziehen fich in einem ftarten Saarstreifen an der Basis des Ohres bis auf die innere Ohrflache, bis zwischen die Basis des Außenrandes und die innere Ohröffnung binein. Die Sohle der Vorderfüße hat fünf rundliche Knorpelwülste: die drei vor= deren an der Basis von je zwei anliegenden Beben; die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas rudwarts neben der furgen Daumen= warze. Die hintere Tuffohle ift mit sechs rundlichen Anorpelwülsten besett, die vier vorderen liegen in zwei einander parallelen schiefen Reihen an der Bafis von je zwei auf einander folgenden Beben, die beiden letten ebenfalls in einer schiefen, der vorigen fast parallelen Reihe weiter ruckwarte, die kleinste runds liche nach außen, die weit größere langlichrunde weiter zuruck nach innen. Zwischen den Anorpelwülsten ift die Bordersohle nur schwach und ungleich= mäßig, die hintersohle dicht und gleichmäßig mit feinen braunen Schupchen Die Vordersohle ift gang nackt; auf der hinteren zieht sich ein schmaler nachter Etreif bis jur Berfe, der von der Geite her von den gefrümmten Sohlenhäärchen fast überragt wird. Die Behen find unten blaßbraunlich geringelt, oben braun beschuppt, und zwischen ben Schuppen mit feinen weißen Saarden befett. Der Schwang erreicht etwas über halbe Rorperlange, und ift an der Bafis gleichmäßig, an der außerften Spige etwas langer behaart, einfarbig, zwischen den braunen Schuppenringen mit grauweißen oder reinweißen, oben faum merklich dunkleren Saarchen befest. Der Pelz ift nicht aller Orten gleichmäßig gebildet und gefärbt, doch im Ganzen fehr gart und weichhaarig. Die Thiere der Centralalpen find meift derber von Sagr und dunfler gefärbt, oben braunlich grau, an den Seiten beller afchgrau, unten grauweiß, mit grauweißen Rugen und grauweißem Schwang: A. nivalis Die Thiere der außeren Alben und der niedrigeren Alpenhöben find meist sehr weichhaarig und heller gefärbt, oben hellgelblichgrau: A. petrophilus Wgn., oder roftweißlichgrau: A. leucurus Gerbe, an den Seiten noch beller gelblich weißgrau, unten weiß, mit weißen Rußen und weißem Schwanze Der Haargrund ift überall dunkelgrau, oben schwärzlichgrau, unten etwas heller grau, mit schwachem Anflug von weiß. Die Farbe wird größtentheils durch die abweichenden Saarspiken, untergeordnet durch den durchscheinenden Saargrund hervorgebracht. Die Haarspiten der Oberseite find braunschwarz, untermischt mit zahlreichen roftgelben, an den Seiten beller schwarzbraun, untermischt mit noch zahlreicheren rostgelblichweißen Saarspigen, unten weiß. Bei den helleren Barietaten find die roftgelben Haarspigen heller und weißlicher. Im Wefentlichen find bei allen Abanderungen die Farbenelemente dieselben, und die Färbungen geben allmählich in einander über. Das dunkle Saar der Oberseite ift bei allen blaulich und violett metallglänzend, befonders im Sonnenlicht. Die Jungen haben weniger Rostfarbe auf der Oberseite, und sind im Allgemeinen trüber, aber häufig beller gefärbt, als die Alten.

| Maße von                    |   |   |   | A. ni | valis.      | A. let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | icurus. |
|-----------------------------|---|---|---|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Totallänge                  |   |   |   | 7     | 1'''        | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| Of manufactures             |   |   |   | 4"    | 8"          | 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6       |
| Ropflange                   |   |   | ٠ | 1"    | 3'''        | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       |
| Schwanzlänge                |   |   |   | 2"    | 6           | 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9       |
| Ohrlange am Außenrande      |   |   |   | -     | 6,8"        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,7111  |
| Zwifden Auge und Rafenspise |   |   |   | -     | 5,8"        | gamenton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,8"    |
| Bwifden Auge und Dhröffnung | ٠ | ٠ |   |       | em.         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       |
| Vorberfuß mit Nagel         |   |   |   | -     | 5,8""       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 "     |
| Magel bes britten Fingers   |   |   | ٠ |       | 1,2"        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,344   |
| Hinterfuß mit Ragel         |   |   |   |       | 10"         | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i | 10,5"   |
| Nagel bes britten Fingers   |   | 4 | è |       | $1,4^{err}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5"    |
| Die längsten Bartborften    |   |   | ٠ | 1"    | 10"         | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 "     |
| Borstehende Schwanzhaare    |   |   |   | -     | 3,5"        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,5"    |

Das erste Eremplar ist vom St. Gotthard, das zweite aus der Provence. Zu diesen füge ich noch einige Maße von Eremplaren aus verschiedenen Punkten der Alpen hinzu.

| Nro. | Geschlecht. | Körper:<br>länge. | Schwanze<br>länge. | Ropflänge. | Hinter= fohle. | Schwanzfarbe. | Fundort.          |
|------|-------------|-------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1    | ъ           | 61""              | 33'''              | 15,5"      | 10""           | grauweißlich  | St. Gotthard      |
| 2    | b           | 60                | 31,5               | 15,2       | 9,8            | weiß          | Meyringen         |
| 3    | 4           | 59                | 36                 | 14,5       | 10             | grauweißlich  | St. Gotthard      |
| 4    | さ<br>さ      | 56                | 30                 | 14,5       | 9,8            | grauweißlich  | Bernina           |
| 5    | 4           | 56                | 31                 | 14,5       | 10             | weißlich      | Monte=Moro        |
| 6    | 2           | 55                | 34                 | 14,5       | 9,2            | weiß          | Wazmann           |
| 7    | \$ \$       | 55                | 32                 | 15,5       | 9,6            | weiß          | Chamberh          |
| 8    | 2           | 55                | 28,5               | 15         | 9,2            | grauweiß      | Heiligenblut      |
| 9    | 4           | 54                | 33                 | 15         | 10             | weißlich      | Montblanc         |
| 10   | 8           | 52                | 28                 | 14,5       | 9,5            | weißlich      | Achenthaler : See |
| 11   |             | 51                | 31,5               | 15         | 9,5            | weißlich      | Depthal           |
| 12   | \$<br>\$    | 49                | 28                 | 14,5       | 9,2            | grauweiß      | St. Gotthard      |
| 13   | 5           | 48                | 25                 | 13,6       | 9,3            | grauweiß      | Bernina           |

Bon biesen Eremplaren sind der Färbung nach 1., 3., 12., 13. als normale A. nivalis, 2., 7. als normale A. leucurus, 6. als A. petrophilus und die übrigen als unter sich abweichende llebergangsformen zu betrachten. Sämmtsliche Maße sind frischen oder Spirituscremplaren entnommen.

Die Alpenratte oder Schneemaus wurde im Jahr 1841 von Martins und Bravais auf dem Faulhorn beebachtet. Im Sommer 1842 gelang es Bravais, mehrere Individuen derselben dort zu sangen, und Martins beschrieb diese zuerst in demselben Jahr in der Revue de Zool. p. 331, und später ausssührlich in den Annales des sc. nat. 1843. Vol. XIX. p. 87. tab. 5 als neue Art unter dem Namen Arvicola nivalis. Gleichzeitig hatte der Landammann Nasger in Andermatt diese Maus am St. Gotthard entdeckt, und Andreas Wagner nach Eremplaren von dort in der Fortsetzung zu Schreber's Säugethieren III. 576. 1843 sie als Hypudaeus alpinus beschrieben. Schinz sührt in seiner Synopsis mammalium den Namen Hypudaeus nivicola für dasselbe Thier ein. In Crespon's Faune meridionale 1844 ist ein Thier dieser Gattung unter dem Namen Arvicola Ledrunii beschrieben, das, soweit die ungenügenden Anzgaben schließen lassen, auch hierher zu ziehen sein wird.

Ungefähr zehn Jahre nach ber ersten Beschreibung stellte Gerbe in ber Revue de Zool. p. 260 eine neue Species: Arvicola leucurus, auf, die er selzber als nahe Verwandte der nivalis bezeichnet. Die ausgezeichnete Beschreibung ließ schon die Vermuthung zu, daß man eine locale oder Farbenvarietät von nivalis vor sich habe. Davon habe ich mich vollständig überzeugen können, seit ich von demselben Fundorte der Gerbe'schen Species, von Barcelonette in den Basses Alpes, Eremplare in Händen habe, die mit der Beschreibung vollzstommen übereinstimmen. Gerbe würde, wenn er eine größere Mannigsaltigzseit von nivalis zur Vergleichung angewandt hätte, schwerlich diese Form als neue Species ausgestellt haben. Die Färbung ist von dem gewöhnlichen Vorzfommen von nivalis allerdings abweichend; aber unter zwanzig Bälgen und

ungefähr achtzig Spirituseremplaren von A. nivalis, aus allen Theilen ber Alpen und in allen Altern, sinde ich die Uebergänge so unmerklich, daß eine Artabtrennung mehr als gewagt erscheint. Die sehr speciellen Schädelunterschiede, die Gerbe als charakteristisch für leucurus angiedt, vermißt man auch bei nivalis, wenn man eine ziemlich vollständige Entwickelungsreihe vor sich hat, in bestimmten Altern nicht. Gerbe selbst erklärt, daß der Schädel dem der nivalis sehr nahe stehe. Wenn Gerbe ansührt, das Gebis sei wenig von dem von Savii, incertus, amphibius und nivalis abweichend: so ist das dahin zu berichtigen, daß es, nach seinen eigenen Abbildungen sogar, mit nivalis übereinstimmt, von amphibius in einigen Punkten constant, und von Savii und incertus noch weit mehr abweicht. Nach den mir verliegenden Eremplaren ist diese örtliche Barietät durch die ganze nordwestliche Alpenkette verbreitet.

Eine noch weit auffallender abweichende Korm aus den öftlichen Alpen ift von A. Wagner in den Gelehrten Anzeigen der Baprischen Afademie ber Wiffenschaften 1853 Nro. 38 unter bem Namen Hypudaeus petrophilus abgetrennt worden. Ich verbanke ber Freundschaft Magner's bie Gelegenheit, fammtliche Driginaleremplare von Sonthoven im Dythal untersuchen zu fonnen. Wie Wagner felber anführt, fieht biese Form ber A. leucurus nahe, weicht aber durch die rostfahle Oberseite und größere Schwanzlänge von leucurus und nivalis ab. Das erfte Gremplar von Magner befitt eine Bahneigenthumlichkeit, die mir noch unbefannt war: Die britte Schmelzschlinge am zweiten Oberkieferzahn ist vorn eingebuchtet, fast zweilappig (f. Fig. 198). An einem spätern Gremplare befaß berfelbe Bahn diefe Eigenthumlichfeit nur an ber einen Rieferfeite; bei einem anderen war bas Gebig gang mit nivalis übereinstimmend. Form konnte also nur eine individuelle Abweichung gewesen sein. Seither habe ich Spirituseremplare vom Connenjoch am Achenthaler See und vom Wagmann erhalten, die fich in der Behaarung gang ben Magner'fchen anschließen, in ber Farbung aber schon ber A. nivalis nabern. Auffallend ift auch die bebeutenbe Schwanglange; boch auch hierin hat nivalis llebergange.

So zeigt benn auch biefe Wühlmans, wie fast alle übrigen Arten, eine Neigung, locale Barietäten zu entwickeln, die fich durch Färbung, sogar durch Große und relative Schwanglange, burch eine eigenthumliche Behaarung in ber Mehrzahl der Individuen ziemlich scharf einander gegenüberstellen, in einzelnen Gremplaren jedoch einander ununterscheidbar nabe rucken. Ge ift feit ben letten zwanzig Jahren vielfach Brauch geworden, vergleichen Abweichungen als besondere Species aufzufaffen. Ich will es nicht in Abrede stellen, daß für eine solche Ansicht sich Gründe aufführen laffen, und halte es für nothwendig, folche Kormen, besonders wenn fie auch geographisch oder klimatisch gesondert auftreten, zu unterscheiben. Auch wurde ich, sobald fich irgend ein constanter Schabel: ober Gebigunterschied, ober eine bestimmte Beichnung ober Farbung in allen Altern geltend machte, nicht einen Augenblick anstehen, eine von der Natur vorgeschriebene Species barin anzuerkennen. So lange aber folche Formen in allen wesentlichen, unveränderlichen Eigenschaften nach demfelben Typus gebilbet find und in ben übrigen, unwichtigeren allmählige lebergange zeigen, halte ich es ber Sache nach fur angemeffen, fie als geographische, flimatische ober locale Raffen ober Barietaten aufzuführen.

Bei der vorliegenden Art wurden, ahnlich wie bei der vorhergehenden, drei biefer Localraffen zu unterscheiden sein.

- 1. A, nivalis Mart. Die Hauptform, mit berbem haar, rostgrauem Belz und weißlich rostgrauem Schwanze.
- 2. A. leucurus Gerb. Mit weichem Gaar, weißgrauem Belg und weißem Schwanze.
- 3. A. petrophilus Wagn. Dit weichem Gaar, schwach roftfarbig überflogenem Belg und weißgrauem, etwas langerem Schwanze.

Die Schneemaus hat unter allen Mäusen ben fleinsten aber eigenthum: lichsten Berbreitungsfreis. Sie gehört ber Alpenfette ihrer ganzen Ausbehnung nach an. Außerdem erwähnt Selus fie noch aus ben Pyrenaen vom Pic du midi, Revue Zool. 1847 Oct. Es ift mir fein Beispiel befannt, bag fie in ben Alpen regelmäßig unter 3000 Jug Meereshohe gefunden ware. Auch bei 4000 Fuß scheint sie in der Regel noch nicht häufig vorzukommen. Won hieraus aber findet man fie in allen Soben bis zu ben letten Grenzpunften ber Begetation. In ber Rabe ber Schneegrenze erscheint fie am häufigsten. Aber sogar über bie Schneegrenze geht fie hinaus und bewohnt noch bie fleinsten Begetations= inseln, die mit ben fummerlichsten Alpenpflanzen spärlich bewachsenen Blogen auf ber Cubfeite ber beben Alpenfpigen, mitten zwischen ewigen Schneefelbern, wo bie warmen Sonnenstrahlen oft faum zwei bis brei Monate lang bie wochent= lich fich erneuenden Schneededen überwinden, und die Erbe auf wenige Schritte hin frei legen konnen. In Dieser großartigen Gebirgseinfamkeit verlebt fie aber nicht bloß einen schönen furzen Alpensommer; sondern unter einer unverwüßlichen Schneedecke begraben einen neun bis zehn Monate langen harten Alpen= winter. Denn fie mandert nicht, obwohl fie fich im Winter Röhren unter bem Schnee anlegt, um Pflangenwurzeln zu finden, wenn bie gefammelten Winter: vorrathe nicht ausreichen. Rein anderes Saugethier begleitet bie Schneemaus bauernd über die Welt bes Lebendigen hinaus bis zu diesen luftigen ftarren Alpenhöhen; nur einzeln folgt vorübergehend, als unerbittlicher Feind, ein Wiefel ober hermelin ihren Spuren.

Bielleicht giebt co in ben Gentralalpen faum eine Schnechohe, auf ber fie nicht vorkemmt. Doch auch in ber nördlichen und fublichen Alpenfette ift fie zahlreich verbreitet. Bon Martins wurde fie auf dem Faulhorn entbeckt, Rager fant fie am St. Gottharb, Sugi auf bem bochften Ramm ber Strabl= ecf, über 10,000 Rug hoch, am Finsteraarhorn bei einer Mecrechohe von 12,000 Rug, fogar mitten im Winter, im Januar am Grindelwaldgletscher in ber Butte ber Stiereggaly. 3ch habe fie auf ben Bergen von Chambern, am Montblanc, zwischen ben Kelsen auf ber Spite bes Theobulhorns am Monte-Moro, an ben Schnecfelbern bes Dloschelherns, am Sfalettapafie, am Bernina bei 12,000 Fuß Sohe, auf ber außersten, nur wenige Schritte breiten, nur wenige Quadratfuß vom Schnee entblößten Spipe bes Big Linguard, gegen 11,000 Fuß hoch, im oberen Detihal, auf ber Hohe bes Schlern, am Antelao im Ampezzanerthal, hoch am Pasterzengletscher am Fuße bes Glockner und am Paffe ber Malniger Tauern beobachtet und meift auch erlegt, und noch von anderen Bunften ber Alpen zugeschickt erhalten. Man fann annehmen, daß fie burch die ganze Alvenfette verbreitet ift.

In den Centralalpen habe ich nur die ursprünglich beschriebene grobhaarige, graue Form, die A. nivalis, gefunden. Die weichhaarige, weißliche A. leucurus kenne ich von Mehringen und der Umgegend von Interlaken und Chambern und aus den westlichen Alpen von Barcelonette. Sie scheint dem Eingange

ber nordwestlichen Alpen anzugeheren. Die weichhaarige fahlgelbliche A. petrophilus ist bis jest nur aus den nerdöstlichen Kalfalven, vom baprischen Gochelande an durch das nördliche Tyrol bis in's Salzburgische befannt geworden. Auch die der südlichen Kalfalven sind heller, als die der Centralalven.

Die Schneemaufe find pftangenfreffende Thiere; fie nahren fich von Burgeln und Alpenfrautern, Gras und Beu, und fammeln von biefen Stoffen auch Vorrathe fur ben Winter ein. Im Winter machen fie oft lange Röhren unter bem Schnee, um bie Gennhütten ober bie Beuvorrathe in ben Alpenhütten gu erreichen. Martins führt an, daß fie fich am Faulhern von Geum montanum und reptans genährt. Diese beiden Pflanzen waren auch, nebst Erytrichium nanum, die einzige Rahrung, die fie auf den wenigen Quabratfußen Erdfläche auf der Spite des Linguard finden konnten. Doch habe ich fie auch an Stellen beobachtet, wo biefe Pflanzen auf größere Strecken bin nicht verkommen. Auf bem Theebulhern fah ich faum irgend ein phaneregami= sches Gewächs, von dem ne nich hatte nahren konnen. Ich habe Weibchen mit 4 bis 7 Jungen gefunden, sogar noch gegen Ende Septembers. Daß fie in den höchsten Alvenhöhen mehr als zweimal Junge werfen, ift nicht wahr= Sie find nicht übermäßig icheu, und man fieht fie häufig am hellen Tage umherlaufen. Ich habe mich überzeugt, daß sie auch am hellen Tage in Fallen geben. Während eines harmlofen Umberlaufens find fie leicht zu schießen. Einmal erschreckt, verschwinden fie rasch zwischen Feleblocken; boch bauert es gewöhnlich nicht lange, bis fle wieder gum Borichein fommen.

#### 4. Die nordische Bühlratte.

## Arvicola ratticeps.

Arvicola ratticeps Keys. u. Blas. Mem. de l'Acad. de St. Petersb. IV. p. 333.

1841. — Bullet. de l'Acad. de St. Petersb. IX. p. 33. 1841.

Lemmus medius Nilss. Œfversigt af K. V. A. V. 1844. — Arch. Skand.

Beitr. I. p. 146.

Gebiß 16 Bahne. Im Unterfieser hat der erste Backenzahn sieben Schmelzschlingen, die beiden ersten nicht vollständig getrennt, die erste vorn nach innen noch schwach eingebuchtet, außen vier, innen fünf Kanten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der dritte drei Schmelzschlingen und außen und innen drei Kanten. Im Oberkieser hat der erste Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Kanten; und der dritte acht Schmelzschlingen, von denen die zwei oder drei letzen nicht scharf von einander getrennt-sind, außen mit fünf Kanten, von denen die vorletzte etwas schwächer ist, innen ebenfalls mit fünf Kanten, von denen die beiden letze ten bei ganz alten Thieren zuweilen etwas in einander zersließen. Das Zwischen=

scheitelbein ist am hinterrande in der Mitte erhaben, nach den Seiten hohl ab= gerundet, vorn in eine Mittelspipe ausgezogen, an den Seiten schief abge=

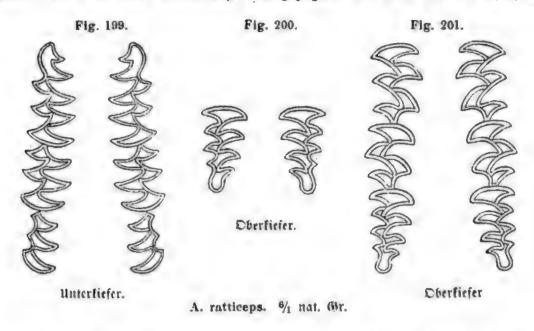

schnitten und in schräg nach hinten und außen vorstehende lange Spigen ausgezogen. Das Auge ist mäßig groß, etwa 1,4" im Durchmeffer. Das Ohr erreicht fast die Sälfte der Ropfeslänge und tritt etwas aus dem Belg bervor. Die Ohrmuschel ift inwendig und außen in der Endhälfte mit feinen braungrauen und hellgelblich roftfarbigen Säärchen befest, außen längs dem Borderrande bis fast zur Mitte deffelben lang behaart; die langen Saare der Ropffeiten gieben fich in einem giemlich frarken haarstreifen an der Basis des Ohres bis auf die innere Ohrflache, bis zwischen die Basis des Augenrandes und die innere Ohröffnung hinein. Die Cohle der Borderfuße hat fünf rundliche Sohlenwülste; die drei vorderen an der Bafis von je zwei anliegenden Beben; die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas ruchwarts neben der kurzen Daumenwarze. Die hintere Fußsohle ift mit feche rund= lichen Schwielen besett; die vier vorderen liegen in zwei einander parallelen schiefen Reihen an der Bafis von je zwei auf einander folgenden Beben, Die beiden letten ebenfalls in einer folden ichiefen, der vorigen fast parallelen Reihe weiter rudwarts, die vordere von diesen beiden letten außen unmittelbar hinter der ungewöhnlich ftark entwickelten Schwiele des fünften Fingers, dicht neben der Schwiele des Daumens, die lette weiter rudwarts 3wischen diesen Anorpelwülsten ist die Fußsohle ziemlich dicht nach innen. mit feinen braunen Schuppchen punktirt. Die Bordersohle gang nacht, die Sintersohle hinter den Anorpelwülften behaart. Die Behen unten schwärzlichbraun geringelt, oben braun beschuppt, und zwischen den Schuppen braunlichgrau behaart. Der Schwanz erreicht über ein Drittel der Körperlange, ist an der Basis gleichmäßig, nach der Spipe hin länger behaart, zweifarbig, zwischen den braunen Schuppenringen oben mit dunkelbraunen, unten mit weißen, nach der Spite dunkleren, sast braungrauen häärchen besett. Der Belz ist oben dunkel rostbraun, nach den Seiten etwas heller gelblichgraus braun, unten deutlich abgesett weiß, die Füße graubraun. Der haargrund schwarzgrau, unten etwas heller. Es kommen zwei einander ziemlich nahe stehende Barietäten vor, die eine mit schwärzlichbrauner, die andere mit etwas hellerer mehr grau überslogener rostbrauner, Oberseite. Die Farbe wird durch die haarspisen bedingt. Die dunklen haarspisen der Oberseite sind metallz glänzend schwarz, die hellen intensiv braungelb; an den Seiten sind die dunklen haarspisen schwärzlichbraun und die hellen weißlich braungelb; auf der Unterseite weiß. Bei den jungen Thieren ist die Rostsarbe weniger stark entwickelt; sie sind oben entschieden schwärzlichbraun, an den Seiten mehr graubraun, im Ganzen dunkler.

| Totallänge   |       |     |     | •     |     | •   |   |   |   |   |   |   | 6" | 7111 |
|--------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|----|------|
| Körperlänge  |       |     |     |       |     |     |   |   |   |   |   | ٠ | 4" | 944  |
| Ropflänge .  |       |     |     |       |     |     | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | • | 1" | 1,8" |
| Schwanzläng  | e     |     |     |       |     |     | • |   | ٠ | ۰ | ~ |   | 1" | 10"  |
| Ohrlänge an  | 1 2(1 | uße | nr  | and   | e   | ٠   |   | ٠ |   | ٠ |   | • |    | 6,5" |
| 3wischen Au- | ge u  | nb  | 9   | taser | nsp | ibe |   |   |   | • |   | • | _  | 5,6  |
| 3wischen Au  | ge 1  | ınb | £   | hrê   | ffn | un  | 8 | ٠ | • |   |   | • | -  | 5,5" |
| Vorderfuß m  |       | -   | ,   |       |     |     |   |   |   |   |   | ٠ | _  | 4,5" |
| Nagel bes b  | ritte | n i | Fir | iger  | Ø   | ٠   |   |   | ۰ |   | ٠ | ٠ | _  | 1,2" |
| Hinterfuß m  |       | -   |     |       |     |     |   |   |   |   |   | ٠ | _  | 8,7" |
| Magel des b  |       |     |     |       |     |     |   |   |   |   |   |   |    | 1,5" |
| Die längsten |       |     |     |       |     |     |   |   |   |   |   |   |    | 1′′′ |
| Vorstehende  | Sch   | wa  | nz  | haar  | re  |     | • | ٠ | • | • | ٠ | • | -  | 2"   |
|              |       |     |     |       |     |     |   |   |   |   |   |   |    |      |

Die Dage find von einem frifchen Gremplare entnommen.

Diese Maus erhielt ich zuerft lebendig im Jahr 1840 im Rorben von Rußland, in Uftjug welifi an ber Dwina. Graf Renferling und ich überzeugten uns fofort, daß fie noch unbefannt und als Art noch nicht beschrieben fei. Sehr auffallend war uns ber rattenahnliche Ropf, ber auch bie Beranlaffung gu bem fpater ihr ertheilten Ramen wurde. Wochenlang war fie unfer Stubengenoffe und betrug fich während ber Zeit harmlos und gutartig, wie alle ihre Gattungsverwandten. Dft war fie Tag und Racht in Bewegung, ergab fich aber bald in ihr Schickfal, fag abwechselnt freffent, mit ben Borberpfoten bie Nahrung zum Munde führend, bann bie haare glattenb, ober zusammenge= fauert ichlafend, bis ber geringfte frembe Ton fie wieder aufweckte. Nachbem wir Schabel und Bebig untersucht, waren wir von ber Selbstftandigfeit ber Art überzeugt. In dem Bulletin und ben Memoiren ber Petersburger Afademie beschrieben wir fie 1841 unter bem namen Arvicola ratticeps. Bon Baer hatte in bemfelben Sommer biefelbe Art aus dem ruffischen Lappland mitgebracht. Später hat fie Rilfson aus Skandinavien im Jahr 1844 unter dem Namen Lemmus medius beschrieben. Schon die Beschreibung machte es im hochsten Grabe mahrscheinlich, und Sundewall sprach es zuerft aus, baß beibe Namen berfelben Urt angehörten. Wenn er anfange barüber, Gorn = schuch's Stand. Archiv II. p. 180, noch Zweisel aussprach, so beruhten diese auf ber irrthümlichen Annahme, A. ratticeps stamme aus dem südlichen Rußeland her. Inzwischen habe ich von Sundewall Eremplare der standinavischen Form erhalten, und auch mehre andere verglichen, die genau mit meinen Eremplaren übereinstimmen. Später ist mir diese Maus aus den Ostseeprovinzen und aus Sibirien, sowohl aus dem Ural, wie aus dem Altai und aus Kametschafta zugeschickt worden.

Sie hat demnach einen ziemlich ausgedehnten Verbreitungsbezirk; von Schweben und Lappland an durch die Länder am finnischen Meerbusen, durch Finnland und die Offseeprovinzen, durch Nordrußland und den größten Theil von Sibirien. Sie hält sich in den sumpfigen nordischen Wäldern, und an Waldrändern, doch ebenso häusig, wie die beiden nächsten verwandten Arten, im Trocknen wie im Feuchten auf. Sie nährt sich aus dem Pflanzenreich, größtentheils von Wurzeln. Ueber ihre Fortpflanzung ist nichts befannt.

Die bisher von mir untersuchten Eremplare, etwa zwanzig an der Jahl, bieten in der Intensität der dunkelbraunen Färbung der Oberseite und in der Länge des Schwanzes einige Verschiedenheit dar; so daß es nicht zu verwundern sein würde, wenn diese im Ganzen sehr geringen Abweichungen Veranlassung zum Ausstellen neuer Species geben könnten. Der letzte obere Vackenzahn, einer der complicirtesten aller mir befannten Wühlmäuse, dietet nach dem Alter größere Verschiedenheiten der Schmelzschlingen auf der Kaussäche dar, als irgend eine andere Art. Auch das kann für diesenigen, die wenig Material zur Verzgleichung haben, und genau zusehen, ein Anhaltspunkt für neue Species werz den. In allem Uedrigen aber ist diese Art constant, und viel weniger schwanzkend, als irgend eine andere, die ich kenne.

## C. Erdmäufe.

# 3. Untergattung. Agricola.

Diese Gruppe umfaßt nur eine einzige Art. Der erste untere Backensahn hat neun Schmelzschlingen, wie in der folgenden Gruppe, von denen die drei ersten nicht vollständig von einander getrennt sind, während die beiden vorhergehenden nur sieben Schmelzschlingen besitzen. Der zweite Oberkieserzahn weicht von allen übrigen darin ab, daß er fünf Schmelzschlinsgen besitzt, während bei allen anderen Arten nur vier vorhanden sind. Die Schmelzbuchten aller Zähne, außer denen des letzten unteren Backenzahns, wechseln außen und innen mit einander ab, und treten mit der gegenzüberliegenden Schmelzwand, außer vorn am ersten unteren und hinten am letzten oberen Backenzahn in Berührung, so daß die Schmelzschlingen gesschlossen erscheinen. Dadurch treten auch am zweiten Unterkieserzahn fünf

geschlossene Schmelzschlingen hervor. Das Zwischenscheitelbein ist am Hinzterrande der ganzen Breite nach conver gerundet, vorn in eine Mittelspiße ausgezogen, und an den Seiten ziemlich rechtwinkelig abgeschnitten. Acht Bauchzißen. Die lange Behaarung der Kopfseiten zieht sich an der Basis des Ohrs in einem deutlichen Haarstreisen bis auf die innere Ohrstäche, bis zwischen die Basis des Außenrandes und die innere Ohrstäche hinein; übrigens ist die Innenseite des Ohrs an der Basis nackt, die Ohrmuschel in der Endhälste mit ziemlich kurzen braunen Häarchen besetzt. Die Oberseite ist dunkelbräunlichgrau, mit schwärzlichem Anslug.

Sie halten fich in feuchten Gegenden an Waldrandern auf und find vorherrschend pftanzenfressende Thiere.

#### 5. Die Erdmans.

#### Arvicola agrestis.

a. Mus agrestis L. Faun. suec. II. p. II. n. 30. Mus gregarius L. S. XII. p. 84. n. 16. Lemmus insularis Nilss. Œfvers. 1844. März. Arvicola Baillonii De Selys. Actes du Congrès de Turin. 1840. part.

b Arvicola neglecta Thoms. Jenyns. Ann. and Mag. of Nat. Hist, Juni 1841. Arvicola britannicus De Selys. Revue Zool. 1847. Oct. n. 9.

Gebiß 16 Zähne. Im Unterkiefer hat der erste Backenzahn neun Schmelzschlingen, die drei ersten nicht vollständig getrennt, außen fünf, innen sechs Ranten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten. Im Oberstiefer hat der erste Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der zweite ebenfalls fünf Schmelzschlingen und außen und innen drei Kanten; der dritte sechs Schmelzschlingen, die beiden letzten nicht vollstänzdig getrennt, außen und innen vier Kanten. Das Zwischenscheitelbein ist hinten der ganzen Breite nach flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelsspiße ausgezogen, nach den Seiten etwas verschmälert, und an den Enden etwas schief, fast rechtwinkelig, nach hinten etwas erweitert, abgeschnitten. Das Auge ist ziemlich groß, etwa 1,3" im Durchmesser. Das Ohr erreicht etwas über ein Drittel der Kopseslänge und tritt etwas aus dem Pelz hervor. Die Ohrmuschel ist inwendig und außen in der Endhälfte mit seinen und ziemlich

langen braunen und roftgelblichen Säärchen, außen lange dem Borderrande bis ungefähr zur Mitte mit langen Saaren befest; die langen Saare der

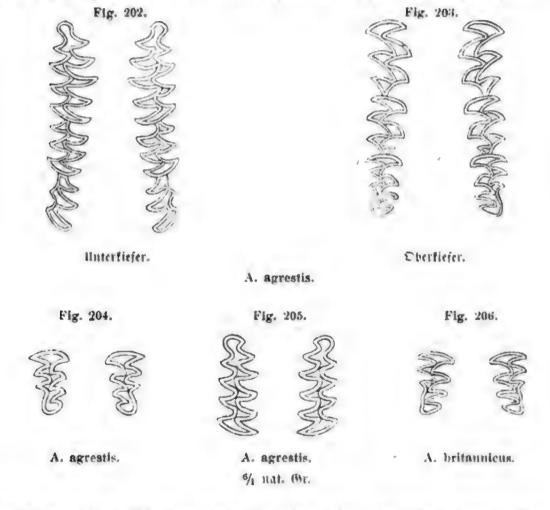

Ropffeiten ziehen fich in einem ichwachen aber deutlichen Saarstreifen an der Bafis des Ohrs bis auf die innere Ohrfläche, bis zwischen die Bafis des Außenrandes und die innere Ohröffnung hinein. Die Sohle der Vorderfüße hat fünf rundliche Sohlenwülste; die drei vorderen an der Basis von je zwei anliegenden Zehen, die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas ruckwärts neben der furgen Daumenwarze. Die hintere Kußsohle ist mit sechs rundlichen Knorpelschwielen besett; die vier vorderen fteben in zwei ichiefen, fast einander parallelen Reihen an der Bafis von je zwei auf einander folgenden Beben, die fünfte, kleinere, nach außen neben der Daumenwulft, die sechste und lette, weit größere und langlichrunde, weiter zuruch hinter der Daumenwulft nach innen. Bwischen den Anorpelwülften ift Die Bordersoble ungleichmäßig mit entfernten weißlichen, die hintersoble dicht und gleichmäßig mit schwarzbräunlichen Schuppchen punktirt. Die Vordersohle gang nackt, die Hintersohle hinter den Sohlenwülsten dicht behaart. Die Zeben find unten schwarzbräunlich geringelt, oben beschuppt und zwischen den Schuppen grau behaart. Der Schwanz erreicht ungefähr den dritten Theil der Körperlange, und ift der ganzen Lange nach gleichmäßig, an der außerften Spipe nur wenig langer behaart, zweifarbig, oben dunkelbraun, unten grauweiß. Der Pelz ist oben schwärzlich graubraun, an den Seiten etwas beller bräunlichgrau, unten grauweiß. Der Haargrund ist überall schwarzsgrau, unten etwas heller grau. Die Haarspißen oben schwarz, untermischt mit einigen rostgelblichen, an den Seiten heller schwarzbraun und untermischt mit blaßrostgelblichen, unten weiß. Die Jungen sind etwas trüber gestärbt und weniger rostfarbig, als die Alten.

Die folgenden Maße rühren von zwei Exemplaren mittlerer Größe aus Braunschweig ber.

| Totallänge                  | • | • |   |   | 5" | 6      | 4"          | 10,5"  |
|-----------------------------|---|---|---|---|----|--------|-------------|--------|
| Körperlänge                 |   | • | • |   | 4" | 1***   | 3"          | 9      |
| Kopftänge                   |   |   |   |   | 1" | 1,5*** | 14          | 1 ***  |
| Schwanzlänge                |   |   |   |   | 1" | 5,5*** | 1"          | 2,2"   |
| Dhrlange am Augenrande .    |   |   |   |   | _  | 5,2"   | _           | 4,8"   |
| 3wischen Auge und Masenspis | e |   |   |   |    | 5,3"   |             | 5,2"   |
| 3wischen Auge und Dhröffnun | g |   |   | ٠ | -  | 5,644  |             | 5,5*** |
| Borberfuß mit Ragel         |   |   |   |   |    | 5      |             | 4,6"   |
| Magel bes britten Fingers . | • |   |   |   | -  | 1,3"   | -           | 1"     |
| hinterfuß mit Ragel         |   |   |   |   |    | 9,5"   | -           | 8,4"   |
| Magel bes britten Fingers . |   |   | ٠ |   | -  | 1,5"   | <del></del> | 1,2"   |
| Langfte Bartborften         |   |   |   | ٠ | 1" | 1,5"   | 1"          | 1"     |
| Vorstehende Schwanzhaare.   |   | * |   | ٠ | _  | 3111   | -           | 2,5    |

Bu diesen füge ich einige Dage von Exemplaren aus verschiedenen Be-

| Ylre. | Geschsecht | .Körper=<br>långe. | Schwanz: lange. | Ropf:<br>länge. | Hinter: | Fundort.       |
|-------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 1     | 9          | 53***              | 18"             | 13,5***         | 8,6"    | Braunschweig.  |
| 2     | 8          | 49                 | 16              | 12,8            | 8,6     | Schweden.      |
| 3     | ঠ          | 47                 | 14,5            | 12,5            | 8,3     | - Niederrhein. |
| 4     | 우          | 45                 | 14              | 12,6            | 8,5     | Phrenden.      |
| 5     | 4          | 42                 | 15              | 12,5            | 8,0     | Braunschweig.  |

Linné bezeichnet in ber zweiten Ausgabe ber Fauna suecica die Erdmaus als "Mus agrestis, cauda abbreviata, corpore nigro susco, abdomine einerascente" ziemlich bestimmt. Es ist mir wahrscheinlich, daß auch Mus gregarius der zwölften Ausgabe des Systema Naturae hierher zu zählen ist; Linné beruft sich auf Schreber, wahrscheinlich auf Mus gregalis Pall., die allerdings zu einer solchen Verwechselung Veranlassung geben konnte. A. agrestis ist die einzige kleine Wühlmaus Schwedens, für welche die Linne'schen Angaben ungefähr zutressen. Doch bewegt sich die Synonymie theilweise auf unsscherem Boden. Im Jahr 1844 unterschied Nilsson von dieser Art seinen Lemmus insularis von den estgethischen Scheeren durch längeren Schwanz und

etwas größere Ohren, bei vollständig übereinstimmendem Gebiß. Sundewall erklärt diese Art für ein zufälliges Präparat eines Gremplars von agrestis. Nach diesem Ausspruch wird wohl Niemand daran zweiseln, daß hier nur eine

einzige Art vorliegt.

De Sclus hat sich in bem Bulletin de l'académie de Bruxelles 1841, und in ber Faune belge 1842 bas Berbienst erworben, die A. agrestis aus unverdienter Bergeffenheit hervorzugiehen. Die hervortretenbften Unterschiede von A. arvalis und glareola werben übersichtlich aufgeführt; bie fo charafteristi= schen Gebißeigenthumlichkeiten von A. agrestis find jedoch nicht hervorgehoben. Bugleich führt De Selys an, bag er außer mehreren Individuen von Long = champs auch ein Thier von mittlerem Alter aus ber Picardie, welches er in ben Acten ber Turiner Naturforscherversammlung 1840 unter bem Namen A. Baillonii beschrieben habe, zu dieser Art zählen muffe. Endlich halt er es für möglich, daß A. neglecta Thompson and Schottland und A. arenicola De Selys mit diefer Art ju vereinigen seien. In ber Revue de Zool. 1847 Oct. Distrib. n. 12 ibentificirt De Selve biefe A. Baillonii aus ber Picardie mit A. neglectus Thompson und A. agrestis De Selys aus ber Faune belge und bem Bullet. de Bruxelles und trennt dieselbe vorläufig unter bem namen A. neglectus von ber A. agrestis L. aus Schweben. Auch A. arenicola De Selys 1. c. n. 13 wird als gesonderte Art hervorgehoben und fraglich mit Lemmus insularis Nilss. zusammengestellt. Daß zwischen verschiedenen Eremplaren von A. agrestis vom Niederrhein, aus Belgien, Holland, ben Pyrenaen und Deutschland und benen aus Schweben fein Unterschied im Gebig eriftirt, fann ich nach eigener Untersuchung aussprechen. Arvicola arenicola De Selys stimmt nach einem Driginaleremplare, welches ich ber freundlichen Mittheilung De Selns verdanke, im Gebig und in ber Ohr: und Fußbildung gang mit A. arvalis überein, und fann also bestimmt nicht mit Mus agrestis L. oder mit Lemmus insularis Nilss. zusammengestellt werben.

Dagegen kann ich nicht baran zweiseln, daß Arvicola britannicus De Selys, Revue de Zool. 1847 Oct. Distrib. n. 9, wie es schon von Fleming gescheschen ist, mit M. agrestis L. zusammengestellt werden musse. Ein Originaleremplar dieser Form, welches ich ebenfalls der freundlichen Nittheilung De Selys verdanke, zeigt im Gebiß eine vollständige Uebereinstimmung mit mehreren Eremplaren aus Schweden, und weicht äußerlich nur durch eine etwas mehr röthliche Färdung des Pelzes ab, wie ich sie auch an Eremplaren von Braunsschweig nicht selten bemerkt habe.

Während die Formen, welche ich zu dieser Art zähle, in der Färbung und Schwanzlänge mehr oder weniger von einander abweichen, die Verschiedenheiten in diesen Eigenthümlichkeiten jedoch in allen Uebergängen zu einander auftreten und nicht an eine bestimmte Dertlichkeit gebunden scheinen, zeigen sie alle eine vollständige Uebereinstimmung im Gebis und weichen durch die Gestalt des zweiten Backenzahns im Oberkieser von allen mir bekannten Arten der Gattung ab.

Die Erdmaus ist im Wesentlichen eine norde und mitteleuropäische Art. Sie kommt durch ganz Skandinavien vor. Auch habe ich Eremplare aus Finnland, aus Nordrußland von der Dwina und aus Dänemark erhalten. Ihre Nordgrenze wird in Skandinavien gegen den 66° n. Br. angegeben. In höheren Gebirgen ist sie dort nicht vorgekommen. Auch in Schottland und England ist sie vorshanden, und ich habe unzweiselhaft mit den norddeutschen und schwedischen

übereinstimmende Eremplare aus England in händen. Die bis jest beobachteten Fundorte in Deutschland sind Braunschweig, Düsseldorf, Nachen und heibelsberg, von wo ich Eremplare besitze, Obers Franken, das sächsische Boigtsland, von wo ich Eremplare gesehen habe, und Schlessen, wo Dr. hen sel sie Brieg gefunden hat. Selys giebt sie in Belgien, in Frankreich nördlich von der Seine und westlich von der Mosel an, und führt, Revue Zool. 1847, zuerst auch die Pyrenäen als Standort auf.

Bei Braunschweig fommt diese Maus häufig vor, gewöhnlich unter Gebuich, in Balbern, an Balbrandern, ober an Graben und auf Dammen, nur in ber Rabe von Waffer, im Ganzen in wafferreichen Gegenben. An vielen Bunften trifft man fie mit arvalis, an ben meiften mit glareolus, und an einigen auch mit amphibius zusammen. Im Berbft habe ich fie, mit Sorex sodiens zusammen, in Neftern bes großen Wasserhuhns, Fulica atra, angesiebelt gefunden. Gie nahrt fich vorzugeweise aus bem Pflanzenreiche, befonders harten Wintern aber auch von weicher Baumrinbe, Burgeln, in Weidenrinde und Buchenrinde, geht aber auch gern in Fallen mit Speck und Bleisch und bringt im Winter in bie Saufer ein. Gie ift gar nicht und ziemlich unbeholfen, so daß man fie leicht mit ber blogen Sanb fangen fann. Sie lauft meistens am hellen Tage umber, und er: scheint sehr bald wieder am Eingange ihrer Erdröhre, wenn fie verscheucht worden ift. Auf einer fleinen Insel in einem Teiche bei Braunschweig, die nur von agrestis bewohnt wird, habe ich oft beim Schlittschuhlaufen Fallen ausgestellt, bie fast immer im Berlauf einer halben Stunde gefüllt waren. 3m Commer werben fie leicht auf biefer Infel mit ber hand gefangen, besonbers bie Jungen. Ich habe fie häufig lebendig erhalten. Das erfte Individuum, bas ich erhielt, wurde lebendig mit ber Sand gefangen, und lebte über einen Monat bei mir mit arvalis und glareola friedlich in bemfelben Behalter gu= fammen. Jede grub fich in ber Erbe bes Behalters ihre besondere Rohre aus, bie aber tagtäglich verandert wurde. In biefe Rohren legten fie fich jum Schlafen, ober fluchteten binein, wenn fie erfchredt wurden. Um zu freffen und fich zu puten, fagen fie braugen und liebten es auch gang beschaulich bie warme Sonne ju genießen. Um meiften nachtlicher Ratur ichien arvalis ju sein; sie trieb sich noch beweglich umber, wenn die anderen lange ruhten. Doch famen auch biefe in ber Racht von Zeit zu Zeit wieber zum Borichein. Einen mehr als etliche Stunden lang ununterbrochenen Schlaf habe ich bei feiner beobachtet.

Sie bauen runde Nester bicht unter die Oberstäche, selten sehr geschützt von oben, zwischen deckendes Gras auf der Erde, und bringen meistens dreis bis viermal im Jahr gegen 4 bis 7 Junge zur Welt. Diese haben in der Färbung große Achnlichseit mit den Alten. Bei den Erwachsenen habe ich in Größe, Körperverhältnissen und Färbung nur unbedeutende, im Schädel und Gebiß gar keine Abweichungen gefunden.

Diese Maus erinnert im Acußern und im Benehmen sehr an A. ratticeps, unterscheidet fich aber auf den ersten Blick durch ihre fürzere und stumpfere Schnauze, durch weit fürzeren Schwanz und fürzere Füße, sowie durch wenisger rostbraune Färbung der Oberseite. Spirituseremplare sind leicht an ihren dunnen Lippen, weißen Ohren, und den dunkelhäutigen, schwärzlichbraun gezringelten Zehen kenntlich, besonders im Gegensatzu arvalis, deren Pelz nie so schwärzlichgrau, deren Lippen dick und fleischig, und deren Ohren im Spiritus

immer bickhautig unt braun, beren Fuße bellfarbig und mattgrau geringelt fint. Ift man bei lebenden Thieren bessen ungeachtet in Zweisel, so giebt ber Streifen von langen haaren unten im Dhr einen ficheren Anhaltspunft, indem bei arvalis bie langen haare nur bie an bie außere Dhrbass verspringen.

### D. Feldmäufe.

#### 4. Untergattung. Arvicola.

Diese Gruppe umfaßt eine Reihe von Arten aus Europa und dem nördlichen Ufien, die im Gebig von allen übrigen abweichen. Der erfte untere Backenzahn hat neun Schmelzschlingen, wie in der vorhergebenden Gruppe, von deuen die drei ersten nicht vollständig von einander getrennt find. Der zweite Oberkieferzahn bat vier Schmelzschlingen, wie bei allen übrigen, außer der vorhergebenden Gruppe. Die Schmelz= buchten aller Bahne, außer denen des letten unteren Backengabne, wechseln außen und innen mit einander ab, und treten mit der gegenüberliegenden Schmelzwand, außer vorn am ersten unteren und binten am letten oberen Badenzahn, in Berührung, fo daß die Schmelzichlingen geschloffen erscheinen. Dadurch treten auch am zweiten Unterkieferzahn funf geschloffene Schmelzschlingen hervor. Das Zwischenscheitelbein ift am Sinterrande der gangen Breite nach convex abgerundet, vorn in eine Mittelspige ausgezogen, nach ben Seiten verschmälert, und mit einer schräg nach hinten und außen gerichteten Spige ichief abgeschnitten. Die Oberseite ift gelblichgrau, oder bräunlichgrau, oder dunkelaschgrau.

Die Arten halten fich in Felbern und Wiesen auf, zuweilen an Waldrandern und zwischen lichten Gebüschen im geschlossenen Walde, und sind vorherrschend Pflanzenfresser. Sie vermehren sich zum Theil sehr ftark, treten nicht selten in unübersehbaren Schaaren auf, und richten dann in Felbern, Garten und Wäldern über ganze Gegenden hin großen Schaben an.

# A. Langöhrige Feldmäuse. Arvicola.

Sie zeichnen sich aus durch einen ziemlich derben, ungleichhaarigen Pelz, ein etwas aus dem Pelz hervortretendes Ohr, das mindestens ungesfähr den dritten Theil der Kopfeslänge erreicht, durch ziemlich große, stark vortretende Augen, sechs rundliche getrennte Knorpelwülste auf der hins

teren Fußsohle, und acht Saugwarzen, von denen zwei Paare an der Brust, zwei Paare an den Weichen liegen.

Obwohl sie wesentlich nächtliche Thiere sint, die in der Regel erst gegen Abend hin ihre unterirdischen Wohnungen verlassen, so sieht man sie doch auch nicht selten, besonders in mäusereichen Jahren, am hellen Tage umberlausen und nach Nahrung suchen.

# 6. Die braune Feldmaus. Arvicola campestris.

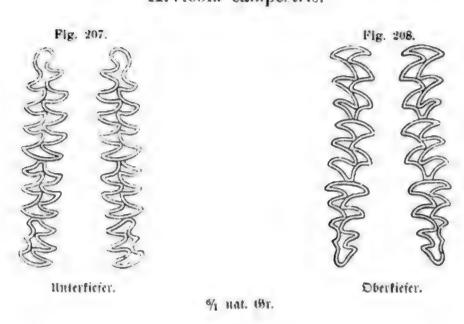

Arvicola campestris Blus. Anz. d. bayer. Akad d. W. 1853 29. Juli, p. 107.

Gebiß 16 Zähne. Im Unterkiefer hat der erste Backenzahn neun Schmelzschlingen, die drei ersten nicht vollständig getrennt, außen fünf, innen sechs Kanten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten: der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten.
Im Oberkiefer hat der erste Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Kanten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei und innen zwei Kanten; und der dritte sechs Schmelzschlingen, die beiden letzten nicht vollständig getrennt, innen vier und außen fünf Kanten, von denen die vierte oder vorletzte schwächer ist als die übrigen. Das Zwischenscheitelbein ist hinten flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspitz ausgezogen, seitwärts allmäblich verschmälert und an den Enden schief nach hinten abgeschnitten. Das Auge ist ziemlich groß, sast 1,5" im Durchmesser. Das Ohr übertrifft den dritten Theil der Kopfeslange etwas, und ragt deut= lich aus dem Belz vor. Die Ohrmuschel ift inwendig und außen in der Endhälfte mit feinen und furgen braunlichen und bellroftfarbigen Säarchen befett, außen langs bem Borderrande nur an der Bafis lang behaart; die langen schwarzgrauen Saare ber Ropffeiten ziehen fich in einem schwachen Haarstreifen über die Ohrbasis hinaus bis auf die Innenseite des Ohrs, zwischen die Bafis des Augenrandes und die innere Ohröffnung hinauf. Die Farbe der garthautigen Ohrmuschel ift ein braunlich getrübtes durch= scheinendes Fleischroth, das im Spiritus fich in Beiß umwandelt. Die Sohle der Borderfuße hat funf rundliche Sohlenwülfte: die drei vorderen an der Bafis von je zwei anliegenden langeren Beben, die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas ruckwarts neben der kurzen Daumenwarze. Die hintere Fußsohle ist mit sechs rundlichen Knorpel= schwielen besetzt: die vier vorderen in zwei einander fast parallelen schiefen Reihen an der Bafis der großen Behen, die beiden letten weiter guruck in einer ähnlichen schiefen, der vorhergehenden ziemlich parallelen Reihe; die brei vorderen am größten und langlichrund, die drei hinteren kleiner, schlanker, abgerundet kegelförmig. Bwischen den Anorpelwülsten find die Fußsohlen fammtlich mit braunlichfleischfarbigen Schuppchen punktirt, zwi= ichen denen bin und wieder einzelne Saarden entspringen; die Sintersoble ift hinter ben Anorpelschwielen lang und dicht filzig behaart. Die Zehen unten dunkelbräunlich geringelt, oben beschuppt, und zwischen den Schuppen mit weißen Saarchen besett. Der Schwanz erreicht ftart den dritten Theil ber Körperlänge, und ift der ganzen Lage nach gleichmäßig, an der äußer= ften Spige etwas langer behaart, deutlich zweifarbig, oben gleichmäßig mit dunkelbraunen, unten mit weißen Saarden besett. Der Belg ift oben dunfelbraungrau, an den Seiten etwas beller, fart roftfarbig überflogen, auf der Unterseite weiß. Der Haargrund ist überall grauschwarz, unten etwas Die Farbe des Belges wird bedingt durch die Farbe der haarspigen. Die Haarspigen der Oberseite find dunkelschwarzbraun, untermischt mit zahlreichen helleren roftbraunlichen; die der Unterseite weißlich ober Die Jungen find etwas trüber gefärbt und weniger roftfarbig als die Alten.

| Totallange                   |   |   | 5" |      | . 4"     | 9"     |
|------------------------------|---|---|----|------|----------|--------|
| -Rörperlange                 |   |   | 3" | 9    | 3"       | 6,5*** |
| Ropflänge                    |   |   | 1" | 1''' | 1"       | -      |
| Schwanzlänge                 |   | ٠ | 1" | 4.11 | 1"       | 2,514  |
| Dhrlange am Außenrande       |   |   |    | 4,7" | (amount) | 4,5"   |
| Bwischen Auge und Rafenspipe |   |   |    | 4,75 |          | 4,6"   |
| Bwifchen Auge und Dhröffnung | • |   |    | 5,3" |          | 5,2"   |
| Oberarm                      |   |   | -  | 6,5" | -        | 6,3"   |
| Unterarm                     |   |   | -  | 6,8" | -        | 6,5*** |
|                              |   |   |    |      |          |        |

| Vorberfuß mit Nagel .     |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,0111 |   | 4,8111 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| Magel bes britten Fingers | ٠ |   |   | ٠ |   | property in the last of the la | 1'''   | - | 1 ***  |
| Schenfel                  |   |   |   |   |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      | - | 6,8"   |
| Schienbein                |   |   |   |   | • | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,3"   | - | 9""    |
| hinterfuß mit Magel       | ٠ | • | ٠ |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,3"   | - | 8,1"   |
| Ragel bes britten Fingers |   |   |   | ٠ |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1"   | - | 1,1"   |
| Die längsten Bartborsten  | ٠ |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11"    |   | 10"    |
| Borstehende Schwanzhaare  | ٠ | ٠ |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3′′′   | _ | 2,8"   |

3d habe biefe Maus im Jahr 1843 auf bebautem Lanbe an einem Balbranbe in ber Rahe von Braunschweig lebendig gefangen und in Gefellschaft von A. glareola, agrestis und arvalis etwa vier Monate lang lebend erhalten. Lange Beit hindurch hielt ich fie fur A. agrestis. Sie ftimmte in Broge, Farbung und Charafter fast gang mit agrestis überein, benahm fich fast ebenfo lebhaft und zutraulich, und war fast ben gangen Tag hindurch in Bewegung, wie biefe, während bie phlegmatischere und mehr nächtliche A. arvalis meift erft gegen Abend jum Borfchein fam. Mur bie ftarfere Roftfarbe bes Pelzes im Gegensat zu ber mehr schwärzlichgrauen Oberseite ber A. agrestis fiel mir auf. Als ich bas fpater in Alfohol aufbewahrte Thier mit gahlreichen Gremplaren von A. agrestis verglich, wurde ich auch auf die etwas blaffere, mehr bräunlichgraue, nicht schwärzliche Ringelung ber Zehen aufmerkfam. Erft nachdem ich die Riefer geöffnet, bemerkte ich an dem ganglich abweichenden Bebig, bag an A. agrestis nicht zu benfen sei, und bas Thier nach ber Schabel= und Zahnbildung nur mit A. arvalis verglichen werden konne. Behn Jahre lang habe ich mich seitdem vergeblich bemuht, Diese Thierform in größerer Un= gabl zu erhalten. Unter mehr als brittehalb hundert Gremplaren von A. arvalis, etwa 60 Eremplaren von A. agrestis und gegen 200 von A. glareola, bie ich seitbem frisch untersuchte, fant ich fein einziges Individuum berfelben. Da ich bei ben fo zahlreich untersuchten verwandten Arten in Gebig, Dhrbehaarung und Fußbildung feine Gpur von wesentlicher Abweichung beobachtet hatte; fo fand ich mich im Jahr 1853 veranlagt, in ben Gelehrten Anzeigen ber baveri= schen Afademie ber Wiffenschaften biese Form als neue Art zu beschreiben. In ber Unwandelbarfeit ber nahe verwandten Arten, die in feinerlei Beise eine Annäherung an die vorliegende Form zeigten, glaubte ich eine genügende Burgschaft für bie specifische Gelbstftandigfeit ber vorliegenden finden zu muffen. Brit im September bes Jahrs 1856 habe ich vom Niederrhein aus ber Begend von Duffelverf ein zweites frisches Gremplar biefer Art erhalten, und im Gangen noch außerbem vier Individuen berfelben gefehen und theilweife genau untersucht.

Die vorliegende Art ist bemnach bis jest entschieden als die seltenste ber europäischen Feldmäuse anzusehen. Daß dies seltene Borkommen einer Form, die in mancher Beziehung die Mitte zwischen A. agrestis und A. arvalis hält, auf die Idee einer Bastardbildung zwischen beiden Arten führen kann, liegt auf der Hand. Indeß muß ich gestehen, daß aus der Lebensbeobachtung kein Wahrsscheinlichkeitsgrund für eine solche Hypothese hervorgeht. Alles, was ich über die Lebensverhältnisse der Wühlmausarten kenne, deutet auf ein genaueres Zusammenleben der verschiedenen Arten dieser Gattung nicht hin, und vollends habe ich A. agrestis und arvalis nie genau an denselben Standorten zusammen gefunden, auch wo beide Arten in derselben Gegend ziemlich dicht neben einander vorkommen.

Bielleicht und wahrscheinlich ist aber auch diese Art stellenweise oder periozdisch häusiger vorhanden, als man sie gefunden hat; vielleicht ist noch keine geeignete Methede angewandt worden, sich ihrer zu bemächtigen. Wer sich mit dem Fange dieser Thiere beschäftigt hat, wird wissen, in wie sehr verschiedener Weise man zu Werke gehen muß, um z. B. A. amphibius oder nivalis, glareola, agrestis, arvalis oder subterraneus zu überlisten oder zu locken. Die Lebensweise der vorliegenden Art ist sast gänzlich unbekannt. Bielleicht ist sie an besonderen Dertlichseiten, die bis setzt von den Zoologen und ihren Helsterschelsern verschent geblieben sind, gar nicht besonders selten. Die meisten Arten dieser schwierigen Gattung sind die neueste Zeit ebenfalls unbeachtet geblieben.

Daß diese Art den Zoologen mehrsach in die Hände gekommen sein sollte, scheint mir nicht wahrscheinlich. Sie könnte äußerlich nur mit A. ratticeps und agrest's verwechselt worden sein. Die erstere unterscheidet sich allerdings durch bedeutendere Größe, auffallend längeren Schwanz und spipere Schnauze schen auf den ersten Blick, während ich auch jest noch kein einziges ganz sicheres und durchgreisendes Merkmal kenne, sie äußerlich von A. agrestis zu trennen. Die abweichende Färdung der Kußsehle und der Hautringe der Iehen kann dech nur als eine undereutende habituelle Abweichung gelten und die stärkere Restsarbe des Belzes muß ebenfalls als ungenügend zur Unterscheidung angessehen werden, da auch A. agrestis, z. B. in der Form von A. britannieus, fast in derselben Färdung verkommt. Wer diese drei Arten nach ihrem Gebiß untersucht, wird keinen Augenblick über ihre specisssche Verschiedenheit in Zweisel bleiben.

Dagegen ist diese Art mit A. arvalis, mit der sie im Gebiß so große llebers einstimmung zeigt, äußerlich gar nicht zu verwechseln. An der weit dunkleren restbräunlichen Färbung des Pelzes und den größeren, zarthäutigen, durchsscheinend sleischfarbenen Ohren, vor allen Dingen an dem haarstreisen im Insneren des Ohrs, und an dem deutlich zweisardigen Schwanze wird Jeder, der A. arvalis genau untersucht hat, binreichende Anhaltspunfte zur sicheren Untersscheidung beider Arten sinden, auch wenn er die kleine Abweichung im Gebiß underücksichtigt lassen wollte, die darin besteht, daß der letzte Backenzahn im Oberkieser bei A. campestris eine niedrige Längsleiste mehr besitzt als der von A. arvalis, wodurch dieser Jahn dem von A. oeconomus ähnlich wird.

Ich fand diese Maus auf einem etwas seuchten Terrain unmittelbar an einem Waldrande, während sie am hellen Tage ihrer Nahrung nachging. An derselben Stelle hatte ich häusig A. glareola und nicht selten agrestis, aber nie arvalis gesangen. Nach ihrem Benehmen in der Gesangenschaft zu schließen, scheint sie fein ausschließlich nächtliches Thier zu sein, sondern sich, wie glareola und agrestis, auch regelmäßig am hellen Tage in's Freie zu begeben. In der Gesangenschaft verschmähte sie faum irgend eine Pflanzennahrung, die ihr vorzgeset wurde, und nährte sich von Getreide, Mehl, Brod, Mohrrüben und anderen Wurzeln und Obst, ließ aber Insecten und Würmer, Speck und Fleisch underührt liegen, se lange sie Pflanzennahrung fand. Ueber ihre Fortzpflanzung und ihr Verhalten im Freien ist nichts befannt.

Ich fenne fie aus ber Rabe von Braunschweig und aus ben unteren Rhein= gegenden.

#### 6. Die Feldmaus.

#### Arvicola arvalis.

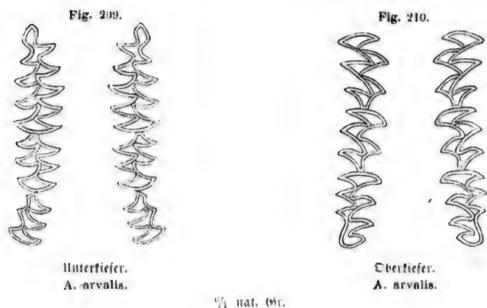

- 71 Hat. 6
- a. Mus arvalis Pall. Nov. Spec. Glir. p. 78. n. 14.
   Arvicola vulgaris Desm. Mamm. p. 282.
   Arvicola fulvus De Selys. Micromamu. p. 99. n. 5.
- b. Arvicola arenicola De Selys. Revue Zool. 1847. Oct. n. 13. part,
- c. Hypudaeus rufescente-fuscus Schinz. Syn. Mamm. H. 240. n. 10. Hypudaeus rufo-fuscus Schinz. Syn. Mamm. H. 240. n. 10. Syn. Arvicola Bailionii De Selys. Congrès de Turin. 1840. part. Arvicola duodecim-costatus De Selys Micr. p. 110. n. 20.

Gebig 16 Babne. Im Unterficier hat der erfte Backenzahn neun Echmelgschlingen, die drei erften nicht vollständig getrennt, außen fünf, innen feche Ranten; der zweite funf Schmelzichlingen, außen und innen drei Ranten; der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten. Im Oberkiefer bat ber erfte Badengahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Ranten, und der dritte seche Schmelzschlingen, die beiden letten nicht vollständig getrennt, außen und innen vier Ranten. Das 3wischenscheitel= bein ift hinten der ganzen Breite nach flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspite ausgezogen, seitwärts allmählich verschmälert, und an den Enden ichief, nach hinten erweitert, abgeschnitten. Das Auge ist ziemlich groß, etwa 1,3" im Durchmeffer. Das Dhr erreicht den dritten Theil der Ropfeslänge und tritt etwas aus dem Belze hervor. Die Ohrmuschel ift in= wendig und außen in der Endhälfte mit feinen und kurzen braunlichen und

hellgelblich roftfarbigen Saarden besetzt, außen langs bem Vorderrande nur an der Basis lang behaart; Die langen Saare ber Kopfseiten ziehen sich nur

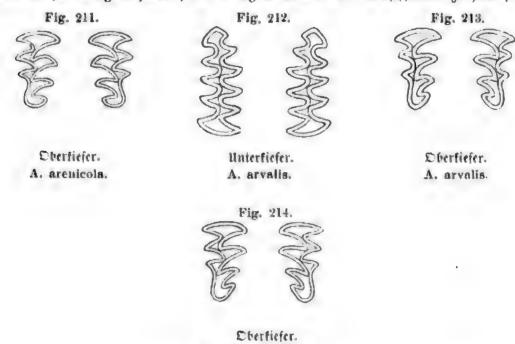

A. rufescente-fuscus.

bis an die Bafis des Außenrandes, nicht bis in die innere Ohrfläche hincin: bas Dhr ift inwendig an der Bafis nacht. Die Farbe der dicken lederartigen Ohrmuschel ift ein lichtes Graubraun, wenig fleischroth angeflogen, das sich im Spiritus wenig andert. Die Sohle der Borderfuße hat fünf rundliche Knorpelwülste: die drei vorderen an der Basis von je zwei an= liegenden langeren Beben; die beiden hinteren, von denen der innere am größten ift, etwas rudwärts neben ber furgen Daumenwarze. Die hintere Rußsohle ift mit seche rundlichen Anorpelichwielen besetht: die vier vorderen in zwei einander fast parallelen schiefen Reihen an der Basis von je zwei auf einander folgenden Beben, die beiden letten weiter zuruck in einer ahn= lichen schiefen, den vorhergehenden ziemlich parallellaufenden Reihe; die drei vorderen am größten und länglichrund, die drei hinteren weit kleiner, abgerundet fegelförmig. Bwischen den Knorpelwülsten find die Fußsohlen sämmtlich mit blagbräunlichen Schüppchen punktirt, zwischen denen hin und wieder einzelne Baarchen, besonders an den hinterfüßen, entspringen; die Hintersohle dicht behaart. Die Zehen unten schwach braunlich oder grau geringelt, oben beschuppt, und zwischen den Schuppen mit weißlichen Baarden besett. Der Schwanz erreicht ungefahr den dritten Theil der Körperlänge, und ift der ganzen Länge nach gleichmäßig, an der außerften Spipe etwas langer behaart, fast einfarbig bis undeutlich zweifarbig, ringeum mit weißlichen Saarden zwischen den Schuppenringen, die oben mit mehr oder weniger dunkelbraunen Saarchen untermischt find. Der Belg ift oben gelbgrau, an den Seiten heller, mehr rofffarbig gelbgrau, unten und

an den Füßen weißlich. Der Haargrund ist überall schwärzlichgrau, unten etwas heller grau. Die Farbe des Pelzes wird meist bedingt durch die Farbe der Haarspigen. Die Haarspigen der Oberseite sind dunkelschwarzbraun, untermischt mit zahlreichen blaß rostgelblichen, an der Seite heller graubraun, untermischt mit ganz hellen weißlich rostsarbigen, unten weißlich. Die Junsgen trüber gefärbt, und weniger rostsarbig als die Alten.

Die Feldmäuse im östlichen Europa sind häusig durch etwas dunklere, mehr schwärzlichgraue Oberseite und einen undeutlich zweifarbigen Schwanz ausgezeichnet. A. arenicola De Selys.

Die der Alpenkette zeichnen sich durch weit längere und dichtere Beschaarung, durch eine dunklere, bräunlichgraue Oberseite und einen ziemslich deutlich zweisarbigen Schwanz aus. A. rusescente-fuscus Schinz.

| Maße von                     |   |   |   | A. a | rvalis. | A. r1 | -fuscus. |  |  |
|------------------------------|---|---|---|------|---------|-------|----------|--|--|
| Totallänge                   |   | • |   | 5"   | 5***    | 6"    |          |  |  |
| Körperlänge                  |   |   |   | 4"   | 2111    | 4"    | 6,5"     |  |  |
| Ropflänge                    |   |   |   | 1"   | -       | 1"    | 1,5"     |  |  |
| Schwanzlänge                 |   |   |   | 1"   | . 3""   | 1"    | 6,0111   |  |  |
| Ohrlänge am Augenrande       |   |   | • |      | 4,2"    |       | 4,8"     |  |  |
| Bwischen Auge und Rafenfpige |   |   |   |      | 4,8"    |       | 5,5"     |  |  |
| Bwischen Auge und Ohröffnung |   |   |   | -    | 5,4"    | -     | 6        |  |  |
| Borberfuß mit Ragel          |   |   |   | -    | 5       | -     | 5,5"     |  |  |
| Magel bes britten Fingers    |   |   |   |      | 1'''    |       | 1,5"     |  |  |
| Sinterfuß mit Ragel          |   |   |   |      | 7,8"    |       | 8,6"     |  |  |
| Magel bes britten Fingers    |   |   | ٠ |      | 1,1"    | -     | 1,5"     |  |  |
| Die längsten Bartborften     |   |   |   |      | 11,5*** | 1"    | 0,2"     |  |  |
| Vorstehende Schwanzhaare     | * | • |   |      | 2"      | _     | 3'''     |  |  |

| Nrc.       | Körper= Schwanz= Ropflange. |       | Rörper= Schwanz= Ropflange. |         | Wand Sugar |                | Hinter=<br>fohle. | Fundort. |
|------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---------|------------|----------------|-------------------|----------|
| 1          | 2                           | 55*** | 18"                         | 13,5*** | 8,5***     | Podolien.      |                   |          |
| 2          | 5                           | 51    | 16                          | 12,6    | 7,8        | Braunschweig.  |                   |          |
| 3          | 4                           | 49    | 16                          | 12,5    | 7,5        | St. Gutthard.  |                   |          |
| 4          | \$                          | 49    | 17                          | 12,6    | 7,8        | Constantinopel |                   |          |
| 5          | 2                           | 48    | 16                          | 12,2    | 7,8        | Lombarbei.     |                   |          |
| $\epsilon$ | す.                          | 45    | 15                          | 12      | 7,5        | Croatien.      |                   |          |
| 7          | 2                           | 42    | 15,5                        | 11,8    | 7,3        | Braunschweig.  |                   |          |
| 8          | 우우                          | 40    | 15                          | 11,8    | 7          | Lombarbei.     |                   |          |

Die Maße sind von frischen oder Spirituseremplaren entnommen. Das erste Eremplar rührt von Braunschweig, das zweite, ein Originaleremplar ber von Schinz aufgestellten Art, vom St. Gotthard her.

Die Feldmans wurde zuerst mit Bestimmtheit von Pallas, Nov. Spec. p. 78 unter bem Namen Mus arvalis beschrieben. Bennant führt sie unter bem Namen Mus campestris brachyurus, Brit. Zool. p. 104, und Briffen unter bem Namen Mus campestris brachyurus minor, Quadr. p. 125, auf.

Vange Zeit hindurch hat sie in Büchern unter ihren fleinen Gattungeverswandten die unbestrittene Alleinherrschaft über den größten Theil Europas gesführt. Freilich waren A. glareola und agrestis lange unterschieden; aber sast ebenso lange wieder vergessen. Zunächst mußte sie sich mit glareola in das Gebiet brüsterlich theilen. Dann wurde subterraneus in Belgien von ihr abgetrennt, und Savii in Italien ihr gänzlich feindlich gegenübergestellt. Sie sollte nur bis zu den Alpen versommen. In den Alpen selber wurde rususeente-suseus von Schinz oder Baillonii Selys statt ihrer eingeführt. In Südsfranfreich und den Pyrenäen mußte sie allmählich der incortus Selys, pyrenaicus Selys, Selysii Gerbe, ibericus Gerbe, cunicularius Rai und anderen Platz machen. Endlich siel ratticeps und agrestis von ihr gänzlich ab, und beibe behaupteten den Norden.

Es schien zulett wenig zu fehlen, um fie gang aus Europa verschwinden laffen, und nur als einen verschollenen Gesammtbegriff festhalten zu können.

Allmählich aber stellten sich die Aussichten auf ihr Bleiben in der Wirklichkeit weniger gefährlich heraus. Nan überzeugte sich bald, daß sie mit subterraneus in Belgien und Frankreich, mit agrestis in Frankreich, Belgien und Deutschland, und mit ratticeps in einem Theil des nördlichen Außlands zusammen vorkomme. Auch fann ich es nicht unterlassen, ihr einen Theil der Ebene Oberitaliens wieder als erbliches Eigenthum zuzuweisen, und ihre Eristenz in den Alpen in Schutz zu nehmen Aber ich bin mir bewußt, daß es mindestens eben so schwer sein wird, die Ansichten über diese Species zu vereinigen, wie die über die Wasservatten. Zufälliger Weise habe ich sie fast auf dem ganzen Gebiete ihres Vorkommens lebend bevbachtet, frisch in Händen gehabt, und in Spirituseremplaren aus den verschiedensten Gegenden ihres Vorkommens noch in Händen.

Ueber die Art und beren Abanderungen in der Natur wird man weit leichter in's Rlare kommen, als über ihre mannigfaltigen Schickfale in Buchern. Sie hat fich in Büchern in vielen schwankenden Gestalten gezeigt, und hört auf viele Namen, vielleicht sogar auf solche, die ihr nicht zukommen.

Als normale Art ift wohl die der mitteleuropäischen Gbene anzusehen.

Unter bem Namen Lemmus tulvus beschrieb Geoffron im Catal. du Mus. eine Mans, von ber ich es für wahrscheinlich halten würde, daß sie zu glareola gehörte, wenn sie nicht allzu fleine Thren hatte. De Selns glaubte ben Namen auf ein Thier des Straßburger Museums, und ein anderes von ihm selber in Belgien gesammeltes beziehen zu müssen. In der Faune belge p. 35 erklärt derselbe, daß das Straßburger Eremplar ein arvalis mit zersterten Ohren sei. Ueber die Deutung des Namens von Geoffron scheinen mir noch immer nicht alle Zweisel beseitigt. A. sulvus Millet. ift nach De Selys A. glareola Schreb. Auch zählt De Selys noch Arvicola oeconomus Millet. Faune als sunges Individuum zu arvalis. Daß A. britannicus De Selys keine Lecalrasse

von A. arvalis sein fonne, wie De Selns in ber Revne de Zool. 1847 für möglich halt, ift schon oben berührt.

Als eine zweite Korm dieser Art muß ich nach einem Originaleremplare von Königsberg, welches ich der freundlichen Mittheilung De Selys verdanke, die Arvicola arenicola De Selys ansehen. Im Schädel und Webiß, in der Ohre und Kußbildung und in den Körperverhältnissen finde ich gar keine Absweichung von dersenigen Korm von A. arvalis, die in Deutschland überall vorstemmt. Nur in der Kärbung zeigt sich eine Verschiedenheit: die Oberseite des Körpers ist etwas dunkeler und etwas mehr schwärzlichgrau, wie bei der norsmalen arvalis, und der Schwanz undeutlich zweisarbig, oben entschieden weit dunkler als unten. Es kann sich nur darum handeln, welchen Werth man auf diese geringe Abweichung in der Kärbung legen will.

Man giebt den Schwanz der A. arvalis gewohnlich einfarbig weißlich an; Das ift genau genommen unbedingt falfc, in Wirklichfeit aber beffen ungeachtet ein fehr wichtiger Grund fur Speciestrennungen geworden. Der Schwanz ber hellfarbigiten arvalis hat unten und an ber Seite gewöhnlich ausschließlich weiße Baarchen, oben aber fint diese hellen weißlichen Baarchen immer mit fünf oder mehreren Längsreihen von braunen Säärchen untermischt. Je dunfler die Ruckenfeite des Thiers ift, defte dunkler find auch diese eingesprengten braunen Baarchen, beren ich bei manden Individuen, ohne daß fie fonst verschieden waren, bis zu 11 Langereihen gezählt habe. Bei jungen Thieren find fie im Allgemeinen weit bunfler, ale bei alten, aber auch bie weißlichen Baarchen zeigen bei biesen ein größeres Maß von Trübung. In allen Fällen nieht man bei arvalis einen dunkleren Streifen auf ber Oberseite des Schwanzes, ber fich burch zerstreutere Stellung ber bunflen häarchen nach ber Seite bin in der Regel nicht veutlich absett. Es ift mir wiederhelt aufgefallen, daß Gremplare von arvalis vom Barg in der Regel dunfler waren, als die der Ebene; die Oberfeite bes Schwanzes nahm in noch entschiedenerem Grade als vie des Rückens an biefer Karbung Theil, und Gremplare von ähnlicher Größe hatten auch oft zwei oder vier längereihen von dunflen Säärchen auf der Schwanzeberseite mehr.

Wenn ich vas Originaleremplar von A. arenicola aus Konigsberg mit mehreren vom Harz, aus Lithauen und Bevelien, vom Ural und aus der Gezgend von Constantinopel vergleiche; so sinde ich so allmähliche Uebergänge zu der Färbung der normalen A. arvalis aus der norddeutschen Ebene, daß mir eine Artabtrennung unmöglich scheint. Wehl aber fommt es mir so vor, als ob die, welche ich aus östlichen Gegenden, aus Ostpreußen, Lithauen, Podolien und vom Ural gesehen, sämmtlich durch etwas bunklere, schwärzlichgraue Färzbung den westeuropäischen sich gegenüberstellten. De Selys sührt diese Form auch aus Holland an, glaubt aber, Revue de Zool. 1847 Oct., daß sie dert eingeschleppt werden sei. Daß Lemmus insularis Nilss., den De Selys sragslich zu dieser Form stellt, mit Sicherheit zu A. agrestis gestellt werden muß, ist schon erwähnt.

Noch schwieriger ist es, über eine britte Form aus ben Alpen, Arvicola rntescente-susus Schinz over A. Buillonii De Selys part, zu entscheiden. Auch diese zeigt in Schädel und Gebiß, in Thr= und Fußbildung und in den Korsperverhältnissen feine Verschiedenheit von der normalen A. arvalis; aber sie zeichnet sich durch eine mehr bräunlichgraue Therseite, ziemlich deutli dzweisfardigen Schwanz und durch eine weit stärfere Korperbehaarung aus. Doch

The A

fann man auch bei ihr stufenweise dieselben Annäherungen an die normale A. arvalis verfolgen, wie bei der vorhergehenden Form.

Ich besitze von Basel und vom Bobensee A. arvalis, wie sie in ber nordbeutschen Gbene vorfommt; bei Lugern und Altorf find bie Gegensage ichen beutlicher, fast ftarfer, wie auf bem Sarg. Endlich tritt noch höher hinauf im Urferner Thal am Ruße bes St. Gotthard eine Korm auf, die mehrfach als neue Art angesprochen ist: A. rusescente-fuscus Schinz. Ich besitze von ihrem Entbeder, gandammann Rager in Andermatt, gablreiche Gremplare in Balgen und .in Spiritus, und habe baffelbe Thier an fehr verschiedenen Punften der Alpen, von Genf an bis zum Naffelde in ben Tauern, felber im Beben beobachtet. 3ch habe noch 10 Balge und einige 30 Spirituseremplare aus ben Alpen vor mir, etwa 20 berfelben vom St. Gotthard. Die Thiere sehen in der Regel im Leben, und mehr noch in Bälgen, größer aus, als arvalis ber Ebene gewöhnlich aussieht. Die Mage von Spirituseremplaren weichen jedoch in Nichts ober kaum von benen ber arvalis ab. Die Thiere ber Alpen find aber burchgangig etwas bunfler, und haben meift, boch auch vom St. Gottharb nicht alle, einen ziemlich beutlich zweifarbigen Schwang. Der Belg zeigt fich jeboch so wenig von arvalis verschieben, bag man ausgeschnittene Stude von ber Rudfeite bes Thiere nicht an ber Farbe, sonbern höchstens an bem etwas lan-Dies langere Saar ift auch ber Grund, wes: geren Saar unterscheiben fann. halb Alpenthiere berber und ftarfer aussehen. Aber ich will gestehen, bag ich jeber A. arvalis, bie gezwungen ift, fich ben Winter hindurch am St. Gotthard aufzuhalten, auch einen bichteren und fraftigeren Belg munschen muß. Ich finde bas fo fehr in ber Ordnung, daß es mir nie eingefallen fein wurde, biefes be= neibenswerthen Belges megen eine arvalis vom St. Gotthard für etwas Un= beres als A. arvalis zu halten. Ich ftehe bemnach feinen Augenblick an, auch biese Thiere für specifisch ibentisch mit ben vorhergehenden anzusehen, und in dieser Alpenform mit ziemlich beutlich zweifarbigem Schwanze nur eine locale ober klimatische Raffe von A. arvalis zu erblicken.

In der Revue Zool. 1854 p. 608 führt Gerbe an, De Selys habe ihm mitgetheilt, daß Arvicola duodecim-costatus De Selys, eine Art, die nur nach dem Skelett von Genf bekannt war, auch zu A. Baillonii gehöre. Wir wissen aus der Faune belge, daß De Selys mit dem Namen Baillonii in Turin zwei Eremplare von zwei verschiedenen Species belegte, und die Absicht aussprach, diese Namens Berechtigung ausschließlich für das Schweizer-Eremplar von Schinz zu reserviren, von dem er in der Revue Zool. 1847 mit Recht vermuthet, es sei mit ruso-susus Schinz, ich füge hinzu, auch mit rusescentesusus Schinz identisch.

Die Feldmans gehört, so weit sich mit Sicherheit übersehen läßt, bem ganzen mittleren Europa an, vom atlantischen Meere bis zum Ural, bis in's westliche Sibirien und die Steppe, von Nordbeutschland und den Ostseeprovinzen südwärts dis über das mittlere Frankreich hinaus, dis zur Lombardei, Dalmatien, der Türkei und Südrußland. In Irland giebt es keine Feldmäuse, im Allgemeinen gar keine Arten dieser Gattung. Ebenso in Island, Corsica, Sarzbinien und Sicilien. Auch in Schweden ist die vorliegende Art nicht beobachtet. Es ist angegeben, daß in Italien unsere mitteleuropäische Feldmaus ebenfalls nicht vorkomme; ich habe sie jedoch aus der Lombardei, aus der Nähe von Maizland, mehrfach erhalten. Auch in Istrien, Croatien und dem nördlichen Dalzmatien habe ich sie gefunden, und von Grisebach ein Eremplar aus der Umz

gegend von Constantinopel erhalten. Gbenfo besitze ich Spirituseremplare von Katharinenburg und Bälge aus der Umgegend von Sarepta. Wie weit ste ost-wärts vom Ural noch vorsommt, ist nicht mit Bestimmtheit ermittelt. In Alpenhöhen geht sie bis gegen 6000 Fuß hoch in's Gebirge hinauf.

Am häufigsten findet man biese Art in baumleeren Gegenden, in Felbern und Wiesen, zuweilen auch an Waldrandern, und an lichten Stellen in Wälbern, nicht allein im trockenen Gulturlande, fondern auch in feuchten Sumpfniederungen, wo fie ihre Gange und Refter in ben trodineren, erhöhten Bülten anlegt. Sie laufen rasch, schwimmen ganz vortrefflich und klettern sehr wenig und unbeholfen. Ihre Wohnungen haben mehrere, oft 4 bis 6 verschiedene Eingangolocher, die man leicht finden fann, indem zwischen benfelben im Grafe ober auf ber Stoppel vertiefte Wege ausgetreten find, auf benen man auch am Tage häufig fie aus bem einen Loche zum anberen laufen fieht. Im Serbft halten fie fich viel unter Getreibehaufen auf, und fehren auch haufig in Wohnungen, in Scheunen, Ställen und Rellern ein. In ben Baufern halten fie fich, ba fie wenig flettern konnen, hauptfächlich in Rellern auf, unb fteigen nicht auf bie Boben, wie die eigentlichen Maufe. Gie zeigen eine große Gewandtheit im Graben ber Röhren, und legen im Winter lange Gange unter bem Schnee an, bie man noch im Frühjahr nach Abgang bes Schnees ausgetreten zwischen bem Grafe fieht. Gelten findet man, im Commer wie im Winter, ihre Wohnungen ohne Vorrathe. Sie fammeln besonders Getreibe und andere Samen. Nicht felten wandern fie gesellig aus, haufig nur aus einem Felde in's andere, oft ichaarenweise aus einer Wegend in bie andere, oft zu Taufenben ichwimmend über Fluffe.

Sie sind Pflanzenfresser, und nähren sich von Getreibe, von Hülsenfrüchten und anderen Samen, Bucheckern und Rüssen, von Pflanzenwurzeln, Rüben und Kartosseln, im Minter von den Burzeln und Blättern des Getreides, der ausbauernden Futterpslanzen und vieler anderen Gewächse, auch von der Rinde und den Knospen junger Bäume. Ihre Vermehrung ist außerordentlich stark. Schon im April sindet man häusig in ihren warmen, weichausgesleideten Restern unter der Erde 4 bis 8 Junge, und sie wersen im Verlauf der warmen Iahreszeit fünfs dis siedenmal. Man giebt an, daß die Jungen des ersten Wurses im Herbst schon wieder fortpslanzungsfähig sind. Die trächtigen oder säugenden Weibchen, die ich im Spätherbst gesunden, hatten durchgängig einen schadels und Gedisses sechsadels. Man muß die allmähliche Entwickelung des Schädels und Gedisses sedenfalls ganz genau verfolgen, um mit Sicherheit über diese frühe Fortpslanzung urtheilen zu können. Häusig sindet man die Nester dicht unter der Oberstäche, zuweisen von dichtem Grase beschützt sogar unmittelbar auf dem Boden.

Unter günstigen Umständen vermehren sie sich so stark, daß sie in Feldern und Wäldern großen Schaben anrichten können. Es sind viele Beispiele bestannt, daß durch ihre übermäßige Vermehrung auf weite Länderstrecken hin ein großer Theil der Ernte vernichtet worden ist, und mehr als 1000 Morgen junge Buchenschonungen durch Abnagen der Rinde zerstört worden sind. Wer solche mäusereiche Jahre nicht erlebt hat, vermag sich schwerlich eine Vorstellung von dem sast unheimlichen, buntbeweglichen Treiben der Mäuse in Feld und Wald zu machen. Oft erscheinen sie in einer bestimmten Gegend, ohne daß man einen allmählichen Zuwachs hätte wahrnehmen können, wie plöglich aus der Erde gezaubert. Es ist möglich, daß sie auch stellenweise plöglich einwandern. Aber

Blafine, Bauna von Deutschlaub.

5 - PH - /s

gewöhnlich ift ihre fehr große Vermehrung an ber Zunahme ber Mäufebuffarbe schon wochenlang voraus zu vermuthen. In den zwanziger Jahren trat am Niederrhein wiederholt biefe Landplage ein. Der Boben in den Feldern war ftellenweise so burchlöchert, bag man faum einen Fuß auf bie Erbe ftellen fonnte, ohne eine Mäuseröhre zu berühren, und zwischen biesen Deffnungen waren zahllose Wege tief ausgetreten. Auch am hellen Tage wimmelte es von Mäufen, die frei und ungestort umberliefen. Näherte man sich ihnen, fo famen fie zu fechs bis zehn auf einmal vor einem und bemfelben Loche an, um hineinzuschläpfen, und verrammelten einander unfreiwillig ihre Bugange. Es war nicht schwer, bei diesem Zusammendrängen an ben Röhren, ein halbes Dutend mit einem Stockschlage zu erlegen. Alle ichienen fraftig und gefund, boch meistens ziemlich flein, indem es großentheils Junge sein mochten. Drei Wochen spater besuchte ich bieselben Bunfte. Die Bahl ber Mäuse hatte noch zugenommen; aber die Thiere waren offenbar in frankhaftem Bustande. Biele hatten schorfige Stellen ober Beschwure, oft über ben gangen Körper, und auch bei gang un= versehrten war die haut so locker und zerreißbar, bag man sie nicht berbe an= faffen durfte, ohne fie zu zerstoren. Als ich vier Wochen fpater zum britten Dal bieselben Gegenden besuchte, war jede Spur von Mäusen verschwunden. Doch erregten die leeren Gange und Wohnungen einen noch viel unheimlicheren Gin= bruck, als bie früher so lebendig bewegten. Dan sagte, vlötlich sei bie ganze Generation, wie burch einen Zauber, von ber Erbe verschwunden gewesen. Biele mochten an einer verheerenden Gpibemie umgefommen fein, viele einander ge= genseitig aufgefreffen haben, wie fie es auch in ber Befangenschaft thun; aber man sprach auch von ungählbaren Schaaren, die am hellen Tage an verschie= benen Bunften über ben Rhein gefdwommen feien. Doch hatte man nirgend in der weiten Umgegend einen ungewöhnlichen Buwachs gesehen; fie icheinen im Gegentheil überall gleichzeitig verschwunden zu sein, ohne irgendwo wieder aufzutauchen. Die Natur mußte in ihrer übermäßigen Entwickelung auch gleich= zeitig ein Wertzeug zu ihrer Bernichtung geschaffen haben. Die Witterung, ein schöner warmer Spatsommer, ichien fie bis zum letten Augenblicke begunftigt zu haben.

Mehr als durch Ragen und Hunde und durch alle Mittel, die der Mensch in Bewegung setzen kann, werden die Mäuse in solchen Zeiten durch die Bussarbe vernichtet. Die haben dann nicht mehr nöthig, stundenlang unverwandt nach den Eingangsröhren zu blicken. Ich habe Mäusebussarbe gesunden, die einige dreißig Feldmäuse im Magen hatten, dann aber so unbeholsen geworden waren, daß sie nur ungern ihren Feinden auswichen. Es wäre viel praktischer, eine Strafe auf die Vernichtung dieser harmlosen Raubvögel zu setzen, als eine Prämie auf ihren Kopf, obwohl sie auch ein junges Rebhuhn nicht verschmähen, wenn es stille hält.

Mit gutem Erfolg werden Mäusebohrer angewandt, um chlindrische Löcher von 4 bis 6 Zoll Durchmesser, etwa zwei Fuß Tiefe mit glatten Wänden in den Furchen oder an den Feldkanten anzulegen, aus denen die hineinfallenden Feldmäuse nicht entweichen, obwohl sie sich leicht Fluchtröhren aus denselben graben könnten. Entweder fressen sie einander gegenseitig auf, oder springen so lange in die Höhe, die sie todt niederfallen. Auch Spitmäuse fängt man in diesen Löchern, während die eigentlichen Mäuse häusig wieder entrinnen.

- - -

Ausbrücklich will ich bier bemerken, daß fich der gemeinen Feldmaus, Arvicola arvalis Pall., im Gebiß und in der Ohre und Fußbildung nach den von mir untersuchten Eremplaren die östlichen Arten: Mus socialis, saxatilis, oeconomus und gregalis Pall., anschließen, daß sie keine Spur von langen Haaren im Inneren des Ohrs und sechs Knorpelschwielen auf der Hinterschle besitzen, und mit A. arvalis zu derselben natürlichen Gruppe gezählt werden müssen, daß aber sämmtliche genannte Arten in der Länge der Ohren A. subterraneus und deren Berwandte weit übertressen.

#### B. Rurzöhrige Erbmäufe.

#### Microtus De Selys part.

Sie zeichnen sich aus durch einen weichen, dichten, sammetähnlichen Pelz, ein sehr kurzes, ganz im Pelz verstecktes Ohr, das ungefähr den vierten Theil der Ropfeslänge erreicht, durch sehr kleine, äußerlich wenig vorspringende Augen, fünf getrennte rundliche Anorpelwülste auf der hinteren Fußzsohle, und vier Saugwarzen, die zwischen den Hinterbeinen an den Weichen liegen.

Mehr als alle übrigen Arten der Gattung find fie unterirdische, nächtliche Thiere, die bei Tage, wenn sie nicht aufgestört werden, selten ihre Röhren verlassen. Unter günstigen Bedingungen vermehren sie sich ebenso stark, wie die eigentlichen Feldmäuse, und richten dann stellenweise beträchtlichen Schaden an. Bis jest sind sie nur im südwestlichen Europa angetrossen worden.

# 8. Die kurzöhrige Erdmaus. Arvicola subterraneus.

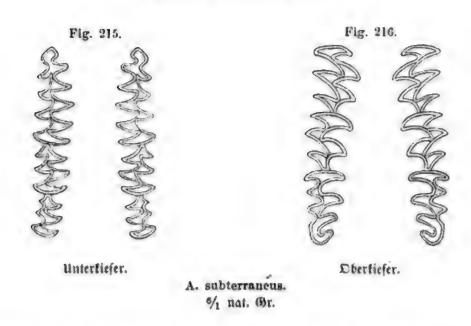

- a. Arvicola subterraneus De Selys. Micromamual. p. 102. n. 7. Leminus pratensis Baill. Memoire d'Abbeville 1834.
- b. Arvicola pyrenaicus De Selys. Revue Zool. 1847. p. 303.
- c. Arvicola Selysii Gerbe. Revue Zool. 1852. p. 505.

Gebiß 16 Bahne. Im Unterkiefer hat der erste Backenzahn neun Schmelzschlingen, die drei ersten nicht vollständig getrennt, außen fünf, innen seche Ranten; der zweite fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der dritte drei Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten. Im Oberkiefer hat der erfte Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Ranten; und der dritte sechs Schmelzschlingen, die beiden letten nicht vollständig getrennt, außen und innen vier Ranten. Das Zwischenscheitelbein ist hinten der ganzen Breite nach flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspipe ausgezogen, seitwärts allmählich verschmälert, und an den Enden schief, nach hinten erweitert, abgeschnitten. Das Auge ift fehr klein, kaum 0,8" im Durchmeffer. Das Dhr ift fehr kurg, erreicht nur wenig über ein Biertel der Kopfeslänge und bleibt im Pelz ganz versteckt. Die Ohrmuschel ift inwendig und außen in der Endhälfte mit fehr feinen und kurzen, weißlich rostfarbigen Hährchen befest, außen längs dem Vorderrande bis über die Mitte langbehaart; die langen Saare der Ropffeiten ziehen fich faum merklich über die Basis des Außenrandes bis in's Innere des Ohrs hinein: die letten langen haare wurzeln unmittelbar über der Bafis des Außenrandes auf der Innenseite der Ohrmuschel, ohne fich bis in die Bertiefung zwischen

dem Außenrande und der Ohröffnung zu erstrecken. Das Ohr ist übrigens inwendig an der Basis nacht. Die Sohle der Borderfüße hat fünf rundliche



Sohlenwülste: die drei vorderen an der Basis von je zwei anliegenden langeren Beben; die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas rudwarts neben der furzen Daumenwarze. Die hintere Fußsohle ift mit funf rundlichen, deutlich hervortretenden und deutlich getrennten, entfernt von einander ftehenden, und ungefähr einander gleichen knorpeligen Sohlenwülsten besett: die vier vorderen in zwei schiefen, einander ziemlich parallelen Reihen an der Basis zwischen je zwei anliegenden Beben; die fünfte hinter diesen, etwas nach innen bin binter der Daumen-Die zweite oder hintere außere Sohlenwulft erscheint zuweilen durch einen Einschnitt hinter der Mitte in zwei ungleiche, einander berüh= rende Abtheilungen getheilt, die aber nie als gleichmäßig abgerundete oder getrennte Schwielen hervortreten. Die Bordersohle ift nacht und runzelig, die Hintersohle zwischen den Soblenwülsten unregelmäßig schuppig punktirt und nacht, hinter den Sohlenwülften dicht behaart. Die Beben find unten hellfarbig geringelt, oben braunlich geschuppt, und zwischen den Schuppen weißlich behaart. Der Schwanz ist doppelt so lang als der Hinterfuß, erreicht ungefähr den dritten Theil der Rörverlange, und ift ber gangen Lange nach gleichmäßig, an der äußersten Spige nur wenig langer behaart, zweifarbig, zwischen den Schuppenringen ringeum mit weißlichen Saaren besett, die oben stark mit schwarzbraunen untermischt sind. Der Belz ist ziemlich weich und kurzhaarig, oben aschgrau mit mehr oder weniger roftfarbigem Anflug, an den Seiten heller aschgrau, unten und an den Füßen grauweißlich. Haargrund ift schwärzlichgrau, unten heller grau. Die Farben des Pelzes find größtentheils bedingt durch die Farben der Saarspigen, weniger durch das Durchscheinen des haargrundes. Die haarspigen der Oberseite find vorherschend dunkel graubraun, untermischt mit hellen braungelblichen, die an den Seiten find heller graubraun, untermischt mit vorherrschenden lichten, weißlich roftfarbigen, die der Unterseite weißlich mit schwach rostfarbigem Die Jungen find ohne Ausnahme trüber gefärbt, weniger roftfarbig, und meift dunkler als die Alten, besonders auf der Unterseite.

Diese Mäuse zeichnen fich im füdlichen Frankreich und in den Pyrenaen

bei übrigens gleicher Länge und Stärke der Behaarung durch einen mehr rostfarbigen Pelz aus: A. pyrenaicus De Selys.

In den Gebirgsgegenden des südöstlichen Frankreichs wird die Beshaarung dieser Mäuse langer und dichter und der Belz ist an der Seite in der Regel rostgelblich überflogen: A. Selysii Gerbe.

Doch zeigen fich die Eigenthümlichkeiten beider in allmählichen Uebergängen unter fich und zur Normalform und bieten keine scharfen Gegensate dar.

| Mage von: A. subterraneus.            | A. S           | elysii. |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| Totallange 4" 2"                      | 4"             | 1"      |
| Körperlänge 3" 2"                     | 3"             | 1,5"    |
| Ropstänge                             | -              | 11,8"   |
| Schwanzlänge 1" 2,5"                  | 1"             | 2,8"    |
| Ohrlänge am Außenrande — 3,8"         | -              | 3,7"    |
| Zwischen Auge und Rasenspipe . — 4,5" | -              | 4,3"    |
| 3wischen Auge und Ohröffnung . — 4,6" |                | 4,5"    |
| Borderfuß mit Ragel 4,2"              |                | 4,1"    |
| Nagel bes britten Fingers — 1"        | approximate to | 1 "     |
| hinterfuß mit Nagel — 7"              | -              | 6,9     |
| Nagel bes britten Fingers — 1,2"      |                | 1,1"    |
| Die langsten Bartborsten — 11"        |                | 10,8*** |
| Vorstehende Schwanzhaare — 2,2"       | -              | 2"      |

Das ersterwähnte Thier ist ein Originaleremplar von De Selys aus Lüttich; bas zweite ein Gremplar von Barcelonette; beibe in Spiritus aufsbewahrt.

Die furzöhrige Wühlmaus wurde als neue Art zuerst im Jahr 1834 von Baillon in den Mémoires de la société d'Abbeville unter dem Namen Lemmus pratensis beschrieben, ein Artname, der schon einer nordamerikanischen Wühlmaus beigelegt war. De Selyselongchamps, der die Art schon im Jahre 1831 entdeckt hatte, beschrieb sie 1836 unter dem Namen Arvicola subterraneus.

Ich habe früher nach Ansicht eines unvollständigen Balges und des dazu gehörigen besecten Schädels geglaubt, sie nicht von A. arvalis trennen zu können. Im Gebiß fand ich keine wesentliche Abweichung, wie ich sie auch jett noch nicht sinde. Ich habe mich in meinem Urtheil über eine Species durch einen Balg bestimmen lassen und mich geirrt. Die Species ist eine so gute, wie je eine unterschieden ist.

Aber sie hat einige Nachfolger erhalten, von denen ich das nicht in demselben Maße behaupten möchte. Lange Zeit habe ich, ohne genügendes Material, mich bemüht, aus den Beschreibungen über diese Thierform zu einer bestimmten Ansicht zu kommen. Endlich gelang es mir, die Thiere selber zu erhalten, theils in Originaleremplaren, theils in Eremplaren aus denselben Gegenden, die das Material zu den neuen Arten geliefert hatten. Die Geographie spielt eine nicht unbedeutende Rolle in dieser Frage.

Im Octoberheft ber Revue de Zoologie von 1847 führt De Selns eine neue Art, Arvicola pyrenaicus, auf, bie er bei ber Bersammlung in Mailand

- Fall

unter A. incertus mit einbegriffen gehabt. De Selps vergleicht fie nur mit A. Savii und incertus. Bon A. Savii unterscheibet fie fich burch ftarfer behaarte Dhren und langeren Schwang; von A. incertus burch bunflere Farbe, burch langeren, oben schwärzlichen Schwang, und burch ftarfer behaarte Dhren mit schwärzlichen Saarden. Diese Unterschiede entfernen fie allerdings von beiben genannten Arten, nahern fie aber beste bedeutsamer ber A. subterraneus, von der feine Unterschiede aufgeführt werben. 3ch bin eine Zeitlang zweifel= haft gewesen, ob ich mehrere Gremplare von Feldmäusen aus ben Pyrenaen, bie ich von A. subterraneus nicht unterscheiben konnte, zu bieser Form zu ftel= len habe, bie mir durch ein Driginaleremplar von A. pyrenaicus, bas ich ber gütigen Mittheilung De Selys' verbanke, fichere Auskunft geworden ift. Eine Bemerfung De Selys' am Schlusse ber gebachten Abhandlung stellt es als möglich hin, daß A. pyrenaicus, Savii und incertus vielleicht Localrassen ein und berfelben Art sein konnten. In Bezug auf A. pyrenaicus mochte ich biefer Ansicht widersprechen, besto bestimmter aber diefe Form als eine Local= raffe von A. subterraneus anschen. Beibe stimmen im Gebig, in ber Große und ben Körperverhaltniffen, in Dbr- und Schwanzlänge vollkommen überein und weichen in diesen Punkten von A. Savii ab. Mur die ftarkere Roftfarbe bes Belges scheint auf ben ersten Blick eine Trennung möglich zu machen. Doch besitze ich ein Originaleremplar von A. subterrancus von De Selys aus ber Auvergne, bas in biefer Eigenthumlichfeit gang bie Mitte zwischen ben beiben Ertremen halt, und auch geographisch bie Berbreitung beiber Formen vermit= telt. Das Gebig bes Driginaleremplars von A. pyrenaicus stimmt, außer im letten Bahn bes Oberfiefere, vollständig mit bem Gebig bes Originaleremplare von A. subterraneus überein. Diefer lette Oberfiefergahn, Fig. 217, zeigt eine Gigenthumlichkeit, eine fünfte Außenkante, bie ich bei normalen Individuen von A. subterraneus vom Nieberrhein ebenfalls nicht felten gefunden habe, und die ich bei anderen Gremplaren diefer Thierform aus ben Phrenaen nicht finde, bie ich alfo für individuell halten muß. Dem Schabel nach murbe ich bies Exemplar für ein noch ziemlich junges, wenigstens nicht für ein vollständig ausgebilbetes Thier halten. Gine ichwache Andeutung biefer fünften Außenkante zwischen ber britten und letten, zeigt fich auch an bem Driginaleremplar von A. subterraneus, Fig. 218, in welchem der Uebergang zu bem folgenden Bahn Fig. 219, von einem gang alten Eremplar ber A. Selysii, gegeben ift.

In der Revue de Zool. 1852. 7. p. 505 unterschied Gerbe aus der Provence, aus den Bergen von Barcelonette, eine neue Art unter dem Namen Arvivola Selysii, die nach der Kürze der Ohren, der weichen Behaarung und den vier Zigen offendar zu dieser Gruppe gehören muß. Diese Form unterscheidet sich nach Gerbe: von A. subterraneus durch etwas längeres Haar, durch lichtgelbliche Weichen und Unterseite, durch breiteren Schädel, größere Augenhöhlen und größeres Hinterhauptslech; von A. pyrenaicus, der sie nach der Angade Gerbe's am meisten gleicht, durch weniger filziges, ungleicheres, längeres Haar, durch weniger geneigte und in der hinteren Hälfte breitere Masenbeine, durch größere Ausdehnung des Hinterhauptslechs, und dadurch, daß der letzte obere Backenzahn auf der Innenseite ein Prisma oder eine Längszleiste mehr besigt. Ich habe mir aus derselben Duelle, aus der Gerbe seine Gremplare bezogen, von Abbe Caire, mehre Gremplare dieser Art verzschafft, auch durch die freundliche Mittheilung De Selys' ein von Gerbe herrührendes Originaleremplar derselben erhalten und diese Art in den weste

lichen Alpen selber wiederholt gefangen. Bei mehreren von den vorliegenden Eremplaren ift bas haar allerdings etwas langer als bei A. subterraneus und pyrenaicus: es ist bies jedoch in ein und berselben Art bei ben aus höheren und falteren Bergregionen herruhrenden Individuen im Gegenfat zu benen aus ber Ebene häufig ber Fall; bei anderen Individuen finde ich dagegen gar feinen merklichen Unterschied. Die im Gegensatzu A. subterraneus mehr gelblich überflogenen Weichen bilden zu ber Färbung von A. pyrenaicus, oder zu bem Driginal-Eremplare von A. subterraneus aus ber Auvergne gar keinen Gegenfat. Neber bie Schabelunterschiede fann ich nur bemerken, bag bie mir vorliegenden Schabel unter fich auch von einander abweichen und bie Gegenfage zu A. subterraneus und pyrenaicus nicht größer find, als die Schädelverschiedenheiten 3. B. von A. arvalis aus verschiedenen Gegenden oder in verschiedenen Altern unter fich. 3ch fann nicht finden, daß die Nasenbeine abweichend gebildet seien. Daß ber lette obere Backengahn auf ber Innenseite ein Prisma mehr befigen foll, als ber von A. pyrenaicus, muß ich auf's Bestimmteste bestreiten, und die in Fig. 218 und Fig. 219 vorstehend abgebildeten Backenzahne ber beiden von De Selys herrührenden Driginaleremplare liefern bie anschaulichen Belege hierzu.

Menn diese lette Behauptung sich nicht durch ein Bersehen eingeschlichen hat, so muß Gerbe bei A. pyrenaicus ein ganz anderes Gebis beobachtet haben, als die Originaleremplare dieser Art von De Selns besitzen. Gerbe erklärt selber in der ersten Note, daß sich A. Selysii von A. incertus durch vier Prismen auf der Innenseite des letzten oberen Backenzahns unterscheide; dieselbe Zahl von Prismen oder Schmelzschlingen oder Längsleisten hat aber A. pyrenaicus auch, und nur A. Savii und incertus weichen durch drei Prismen auf der Innenseite desselben Zahns von diesen Formen ab. Einen Zahn, wie Gerbe, Revue Zool. 1854 t. 13. sig. 11 b. von A. pyrenaicus absbildet, kenne ich nur bei A. Savii und incertus. Sollte in Wirklichkeit bei A. pyrenaicus ein solcher Zahn gefunden sein, so würde auf eine Berschiedens heit im Zahnbau im Gegensatzu A. Savii gar nichts zu geben sein.

Ich halte jedoch bafür, daß man bis auf Weiteres die angedeuteten lleber= einstimmungen der genannten drei Formen, wie sie in Fig. 217, 218 und 219 nach Originaleremplaren von De Selys und Gerbe, und die Abweichun= gen von den beiden Formen der folgenden Art, wie sie in Fig. 221 und Fig. 222, ebenfalls nach Originaleremplaren von De Selys, dargestellt sind, als feststehend ansehen kann. Nach der Uebereinstimmung im Gebis und in den Körververhältnissen können A. subterraneus, pyrenaicus und Selysii spezissisch nicht wohl getrennt werden; sie weichen aber örtlich nach der Färbung und Behaarung mehr ober weniger von einander ab.

Die Angaben von Jules Ray in der Revue de Zool. 1847 über Arvicola cunicularius Ray. Faune de l'Aube deuten darauf hin, daß das dort beschriebene Thier von Trones in der Champagne möglicher Weise zu A. subterraneus gehören könne; jedoch läßt sich aus der Beschreibung allein hierüber keine sichere Ansicht gewinnen.

Die drei zuerst erwähnten Formen stellen sich als Localrassen ein und ders selben Art heraus, ähnlicher Weise wie die Rassen von A. glareolus, amphibius, nivalis und arvalis.

Die kurzhaarige aschgraue, nordische Form, A. subterraneus, giebt De Selns als Bewohner Belgiens, des nordlichen Frankreichs nordlich von

ber Seine und westlich von der Mosel und verschiedener Gegenden ber Rheinsprovinz an. Auch besitze ich von De Selns ein Eremplar dieser Art aus der Auvergne. Ich selber kenne sie vom Niederrhein, aus Westphalen, Braunsschweig, dem sächsischen Boigtlande und durch Pfarrer Jäckel aus Baiern. Die Eremplare aus dem Voigtlande zeichnen sich, wie die aus der Auvergne, durch ein helleres Grau und mehr Nostfarbe des Pelzes, die aus Vaiern durch eine längere und dichtere Vehaarung aus. Die ziemlich kurzhaarige rostfarbige Masse, A. pyrenaicus, rührt aus den Pyrenäen, und die etwas rostfarbige, langhaarige Nasse, A. Selysii, aus den westlichen Alven, der Provence, Dauphinse und aus Savonen her. Letztere habe ich auch bei Air in Savonen beobachtet. Es scheint, daß sie in Velzien, West- und Mitteldeutschland und Frankreich ziemslich allgemein verbreitet ist. Südlich von den Alpen und Pyrenäen und nördzlich über Deutschland hinaus hat man sie noch nicht angetrossen.

Sie lebt nach Die Gelys befonders auf feuchten Wiefen, in Gemufegarten, in der Rahe ber Gluffe, und, wie ich hinzufügen muß, nicht felten auch auf cultivirten Feldern und Bergwiesen, nahrt fich in ber Regel von allerhand Burgeln, Sellerie, Dobrruben, Artischocken und bergleichen, richtet in Gemufegarten baher zuweilen große Verwüftungen an, und häuft Vorrathe von Les bensmitteln in ihren Röhren auf. Ich habe mich überzeugt, baß sie, wie die meiften übrigen Arten ber Gattung, auch Burmer und Insecten nicht verschmäht und in ber Wefangenschaft sogar sich an ihres Gleichen vergreift. Sie lebt ausschließlicher unterirdisch, ale ihre vorhergehenden Gattungeverwandten, eine Gigenthumlichfeit, die mit ihren fleinen Ohren und fehr fleinen Augen in Busammenhang zu ftehen scheint. Deshalb fangt man fie auch feltener in Fallen auf ber Erde, und in Lochern, die man mit dem Maufebohrer gegraben hat. Da fie wenig Bedürfnig bat, bie Oberfläche zu betreten, fo forgt fie besto emsiger für unterirdische Unbeschränftheit, indem sie einen weit zahlreicher verzweigten Röhrenbau anlegt, ale bie nabe verwandte A. arvalis. Regel find die Wohnungen und Nöhren der verschiedenen Bäärchen von einander getrennt, mabrent, befondere in maufereichen Jahren bie Rohren von A. arvalis Gemeingut zu fein icheinen.

Daß die Bermehrung nicht so rasch fortschreitet, wie die der gemeinen Feldmans, scheint schon durch die geringe Zigenzahl angedeutet. Doch bringt sie während des Sommers fünf= bis sechsmal drei die fünf Junge zur Welt, die gegen zehn Tage lang blind bleiben. Da diese Art seuchte Niederungen und nasse Wegenden im Allgemeinen liebt; so wird sie nicht selten zahlreich durch lleberschwemmungen vernichtet.

# 9. Die kurzschwänzige Erdmaus. Arvicola Savii.

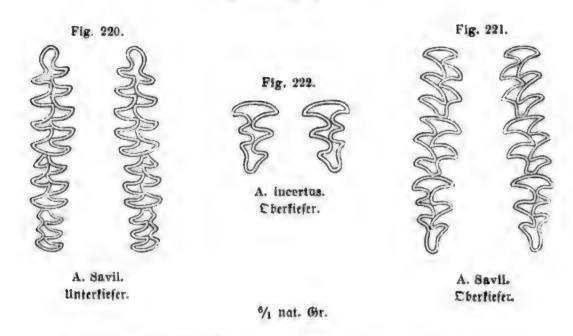

- a. Arvicola Savii De Selys Micromammal. p. 100. n. 6. Arvicola arvalis Bonap. Iconogr. della faunait.
- b. Arvicola incertus De Selys Revue Zool. 1847. p. 303.

Gebiß 16 Zähne. Im Unterkiefer hat der erfte Backengahn neun Schmelzschlingen, die drei ersten nicht vollständig getrenut, außen fünf, innen seche Ranten; der zweite funf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der dritte drei Schmelzschlingen und außen und innen drei Kanten. Im Oberkiefer hat der erste Backenzahn fünf Schmelzschlingen, außen und innen drei Ranten; der zweite vier Schmelzschlingen, außen drei, innen zwei Ranten; und der dritte funf Schmelzschlingen, die beiden letten bisweilen nicht vollständig getrennt, außen vier und innen nur drei Kanten. Das Zwi= schenscheitelbein ift hinten flach erhaben abgerundet, vorn in eine Mittelspiße ausgezogen, seitlich verschmälert und nach hinten scharf abgeschnitten. Auge ift fehr klein, taum 0,75" im Durchmeffer. Das Dhr schr furz, erreicht höchstens ein Biertel der Ropfeslänge und bleibt im Belg gang Die Ohrmuschel ift inwendig mit fehr feinen und hellfarbigen turgen Baarden so ichwach besett, daß es fast nacht erscheint, außen in der Endhälfte etwas länger behaart; außen lange dem Borderrande bis über die Mitte lang behaart. Die langen Saare der Kopffeiten ziehen sich nur wenig über die Basis des Außenrandes bis in's Innere des Ohrs hinein; die letten langen Saare entspringen unmittelbar über der Bafis des Außenrandes auf der Innenseite der Ohrmuschel, ohne fich bis in die Bertiefung

zwischen dem Augenrande und der Ohröffnung zu erstrecken. Das Dhr ift übrigens inwendig an der Bafis fast gang nacht. Die Sohle der Borderfüße hat fünf rundliche Sohlenwülste: die drei vorderen an der Basis von je zwei anliegenden langeren Beben; die beiden hinteren, von denen die innere am größten ift, etwas ruckwarts neben der furgen Daumenwarge. hintere Fußsohle ift ebenfalls mit fünf rundlichen, deutlich hervortretenden und deutlich getrennten, entfernt von einander ftebenden und ungefahr einander gleichen knorpeligen Soblenwülften befett, von denen die vier vorberen in zwei einander ziemlich parallelen schiefen Reihen an der Bafis zwischen je zwei anliegenden Beben, die fünfte hinter Diesen etwas nach innen hinter der Daumenschwiele fteht. Die zweite oder hintere außere Cohlenwulft erscheint febr felten durch einen Ginschnitt, durch eine Sautfalte, hinter der Mitte in zwei ungleiche, einander berührende Abtheilungen ge-Die Bordersohle ift nacht und rungelig, die hintersohle zwischen den Sohlenwülsten nacht und unregelmäßig rungelig punktirt, hinter den Gohlenwulften dicht behaart. Die Beben find unten hellfarbig geringelt, oben braunlich beschuppt, und zwischen den Schuppen weißlich behaart. Der Schwanz ift anderthalb Mal jo lang als der Hinterfuß, erreicht ungefähr den vierten Theil der Körperlange, und ift der ganzen Lange nach gleichmäßig, an der äußersten Spipe nur wenig langer behaart, zweifarbig, zwischen den Schupvenringen unten mit weißen, oben vorherrichend mit ichwarzbraunen Saaren befett. Der Belg ift weich und turzbaarig, auf der Oberfeite roftfarbig braunlicharau, an den Seiten heller gelblichgrau, unten und an den Fugen weißlich. Der Haargrund ift schwärzlichgrau, unten heller grau. Die Farbe des Pelzes wird hauptsächlich bedingt durch die Farbe der Haarspigen, weniger durch bas Durchscheinen des haargrundes. Die haarspipen der Oberseite find dunkelgraubraun, untermischt mit zahlreichen braungelblichen; die der Seiten heller graubraun, untermischt mit vorherrschenden lichten, weißlich roftfarbigen; die der Unterseite weißlich mit schwachroftfarbigem Anflug. Die Jungen find truber und unreiner gefarbt, und meift dunkler ale die Alten.

Im füdlichen Frankreich kommt diese Art in etwas hellerer Färbung mit mehr rostgelb überflogenen Körperseiten vor: A. incertus De Selys.

| Totallänge       |       |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 4" |         |
|------------------|-------|-------|------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
| Körperlänge      |       |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 3" | 2"      |
| Kopflänge        |       |       |      |    |     |   | ٠ | ۰ |   |   |   |   |   | _  | 11,8*** |
| Schwanzlänge .   |       |       |      | ٠  | ٠   |   | • |   |   |   |   |   |   | _  | 10,5"   |
| Dhrlange am Mi   | ußeni | rand  | e .  | ٠  | ٠   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   |    | 3       |
| 3wischen Auge u  | ind s | Rasei | 1spi | Be | ٠   |   |   |   | ٠ |   |   | ۰ |   |    | 4,3"    |
| 3wischen Auge u  |       |       |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4,4"    |
| Vorberfuß mit 9  | lagel |       |      |    | . • | ٠ |   | ٠ |   | * | ٠ | ٠ |   | _  | 4,2"    |
| Magel bes britte | n Fi  | nger  | ø.   |    |     |   |   |   |   |   | ٠ |   | • | -  | 1       |
| Hinterfuß mit M  | tagel |       | •    | ٠  |     | • |   | ٠ | • |   |   |   | • |    | 7"      |

| Ragel bee britten Fingere . |   |  |  |   |   | • |   | 1,2"    |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------|
| Die langsten Bartborften .  | 4 |  |  | • | ٠ |   | _ | 10,5*** |
| Vorstehende Schwanzhaare .  |   |  |  |   |   |   |   | 1,8"    |

Diese Art, die furzschwänzige Erdmaus, wurde aussührlich von Bonaparte in seiner Iconografia della sauna italica beschrieben, als neue Art aber erst von De Selps im Jahr 1839 hervergeheben, nachdem er in ben Museen von Pisa und Pavia Eremplare verselben untersucht hatte.

Im Jahre 1840 unterschied De Selys eine zweite Form: A. incertus, aus bem füblichen Franfreich. In bem Dlaihefte ber Revue de Zool. erklart De Gelye, baß dieselbe gang die außere Form von A. Savii habe, und baß seine Ansicht über ben Werth ber Art, ob fie ale Localvarietat ober bestimmte Species betrachtet werden muffe, noch nicht feststehe. Daß für A. incertus 13, für A. Savii 14 Rippenpaare angegeben werben, bat fich fpater nach ber Angabe ven Gerbe, Revue de Zool. 1852 p. 507, als unwichtig herausgestellt, indem nach ben Untersuchungen von De Selye und Chalamiat bei A. Savii und subterraneus auch 13 Rippenpaare, oft mit einem Ansat zu einem vierzehnten Paare, vorkommen. De Selys legt noch besonderen Werth auf die Farbe bes Pelzes, die bei A. incertus weniger bunfel fei, als bei A. Savii, und burch ben mehr gelblichen Anflug an ben Seiten fich A. arvalis und socialis Auch scheint bas abweichenbe Baterland. Gubfranfreich, auf bie Sonberung biefer Form von Ginfluß gewesen zu fein, indem De Selns ausbruck= lich hervorhebt, daß A. Savii bisher nur in Italien gefunden werden fei. Nach einem Driginaleremplare von A. incertus, bas ich ber freundlichen Mittheilung De Selns' verdanke, kann ich biese Form entschieden nur für eine Localraffe von A. Savii halten. Im Schabel und Bahnbau femmen feine merflichen Abweichungen vor; ich habe größere Berschiedenheiten bei verschiedenen Individuen von A. Savii aus Toscana und ber romischen Campagna gefunden. Auch so= gar ber lette Dberfiefergahn biefes Driginaleremplars von De Selus, Rig. 222. stimmt in allen wesentlichen Eigenthümlichkeiten mit bem bes Originaleremplars von A. Savii aus Bifa, Rig. 221, uberein; bie Abmeichungen fint folde, wie fie unter Individuen beffelben Fundorts vorfommen. Die übrigen Bahne zeigen nicht einmal folde Abweichungen. Da bie Körperverhaltniffe gang biefelben find, fo fann ich bemnach an ber specifischen Uebereinstimmung nicht zweifeln.

In ber Revue de Zool. 1854 p. 400 und p. 608 beschreibt Gerbe nach einem trocenen Balge bes Parifer Museums aus Murcia in Spanien eine neue Art, Arvicola ibericus, mit ber Diagnose: "Arv. corpore supra susco pallide flavo; abdomine pedibusque albis; hypochondriis subflavis; mystacibus exilis, capite brevioribus; auriculis prominutis, orbiculatis, nudis; cauda superne fusca, inferne albida." Totallänge 150; Schwanzlänge 30; Rouf 35; Ohrlänge 8: Sinterfuß 18mm. Diese Art steht nach Angabe Gerbe's ber A. incertus am nachsten, fogar bis zum Berwechfeln nahe. Als Berschiebenheiten führt er an: bedeutenbere Größe, ftarferen Ropf und Ruge, weniger bunfele und etwas gelblichere Farbe, schärfere Sonderung ber entschiedener weißen Unterfeite und ftärkere Erhebung der hinteren Schädelregion. Obwohl ich keine Anschauung von bem beschriebenen Balge besite, fann ich einige Bemerkungen über biefe neue Art nicht wohl unterdrücken. Daß fie ber A. incertus zum Berwechseln nabe ftebe, nehme ich ohne ben geringften Zweifel als feststebend an. Die bebeutenbere Große ift nach einem Balge gemeffen, also feineswege unbedingt zuverlässig; nur nach frischen ober Spirituseremplaren ober Sfeletten fonnen



fichere Mage genommen werben. Das geht aus ber Vergleichung ber gegebenen Dimenstonen mit der Zeichnung mit Bestimmtheit hervor. Der Kopf wird 35mm ober 15,5" angegeben, mahrend ber abgebilbete Schabel, nur 11,8" lang ift: eines von beiden ift unmöglich; bas lettere Maß übertrifft bie Größe eines gewöhn= lichen Schädels von A. Savii und incertus nur unbedeutend, wie man auch an dem auf berselben Tafel Fig. 1 und 2 abgebildeten Schadel von A. incertus fieht, ber 11,4" lang ift. Der hinterfuß wird zu 18mm ober 8" geschätt; bei A. Savii ober incertus beträgt er meift 7" bis 7,5". Die unwandelbaren Dage übersteigen bie Mittelgröße von A. incertus fo wenig, bag man in ihnen eine Rothigung für specifische Sonderung wohl ficher nicht finden fann. Das in Rig. 8 a. b. abgebildete Gebiß stimmt vollständig mit ber Form überein, bie ich wiederholt bei A. Savii oder incertus beobachtet habe. Ich würde geneigt fein, auf eine Abweichung oder Uebereinstimmung in ber Form ber Backengahne für eine Beurtheilung ber Artberechtigung am meiften Werth zu legen. Auf die abweichenden Farbennuancen wurde wohl ficherlich am wenigsten Werth zu legen sein. Es bliebe bann als Anhaltspunkt wefentlich noch bie verhältniß: maßig größere Breite bes Schabels, bie fich bei ein und berfelben Art in verschiedenen Entwickelungostufen am wenigsten gleich bleibt. Mir scheint es gar nicht unmöglich, bag fich bie spanische, nach ben vier Bigen und ben kleinen Augen und Ohren offenbar zu ber vorliegenden Gruppe gehörige Erdmaus in ber Folge als Localraffe von ber furzschwänzigen Erdmaus herausstellen konne. Untersuchungen einer größeren Anzahl von Individuen verschiedenen Alters in frischem Bustande oder in Alfohol werden hierüber allein Sicherheit geben können.

Die furzschwänzige Erdmaus ist bis jest mit Sicherheit nur auf dem Festlande von Italien nördlich bis zur Lombardei und im südlichen Frankreich angetroffen worden. Sie hält sich in der Regel in trockenen Gegenden auf, und vermehrt sich fast so zahlreich, wie die gemeine Feldmaus. Obwohl sie gewöhnlich weniger Junge wirft, wie diese, so wiederholt sich dies doch zwei- dis dreimal häusiger, als bei der Feldmaus in dem rauheren Klima nördlich von den Alpen. Bonaparte führt an, daß auf einem einzigen Gut im Kirchenstaat in einem Jahre 11,000 Stuck getödtet worden seien. In ihren Gewohnheiten nähert sie sich der vorhergehenden Art. Ihre Nohren sind meist fürzer und weniger zahlreich, wie bei dieser. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Getreide und Pflanzenwurzeln. Sie legt sich, wie die meisten Arten dieser Gat-

tung, Borrathe für bie Bufunft an.

### 14. Familie. Wurfmaufe.

#### Cunicularia.

Die Burfmäuse haben einen plumpen, fast cylindrifchen Rorper, einen diden breiten Ropf mit flacher Stirn und etwas ftumpfer Schnauze, gar feine oder fehr kleine Augen, fehr kleine Ohren, fast ohne außere Dhrmuschel, gar feinen oder nur einen fehr furgen im Belg verstedten Schwang und turge Beine, die Borderfuße ebenso ftart oder ftarter als die hinterfuße, alle fünfzehig. Der Schadel ift hinten fehr breit, vorn abschuffig. schenscheitelbein ift fehr klein und dreiseitig. Die Stirnbeine nicht in feitliche Fortfage ausgezogen, fo daß Augen- und Schläfengrube in einander Die Schläfenbeine springen vorn am Augenhöhlenrande gar verlaufen. nicht oder stumpf gerundet vor. Das vordere Augenhöhlenloch nimmt über Die Salfte der vorderen Schadelhohe ein, fteht breit offen, und trennt den Jochfortsat des Oberkieferbeins in zwei ungleiche Aleste, zwischen denen das Augenhöhlenloch in ziemlich elliptischem Umriß fich öffnet und von denen der untere der kleinste ift. Der Oberkiefer ift vor dem Augenhöhlenloch nicht Die Knochenfläche bes Gaumens ift ziemlich ausgemulstig aufgetrieben. dehnt und beginnt hinten ungefähr mit der Backengahnreihe ober hinter der= selben. Die vorderen Gaumenlöcher liegen fast gang in den hinteren Gaumen= knochen und find fürzer ale die Backenzahnreihen, oft fehr flein. dergahne find flach und breit, feitwarts fcarffantig abgesett und haben geradlinige Bahnschneiden. Die Backengahne haben eine einfache Schmelz= röhre und mehr oder weniger tief in die Bahne eindringende Schmelzbuchten, die aber nicht immer bis zur Bahnbafis durchgeben.

Die Wursmäuse bieten eine Analogie zu den Maulwürfen unter den Insectenfressern dar, leben nächtlich und unterirdisch in ausgedehnten Röhren und höhlen und nähren sich aus dem Pflanzenreiche. Bon der im Ganzen nicht artenreichen Familie, die über einen großen Theil der alten Welt und in Amerika verbreitet ist, kommen in Europa nur zwei Gattungen mit zwei Arten vor.

# 34. Gattung. Spalax Güldenstädt.



Spalax Typhlus. 4, nat. Gr.

Der Schädel ift breit eirund, die Rase breit und flach, von den Jochbogen scharf abgesett, das Schädelprofil sehr stark bogig, mit sehr hohem Scheitel, ichräg abfallendem hinterhaupt und Nasenrücken. Das vordere Augenhöhlenloch ist im Umriß elliptisch, von vorn gesehen nach unten etwas erweitert und nach außen gerichtet. Der untere schlanke Aft des Jochbogenfortsates verläuft ungefähr in der Sohe und Richtung des Jochbogens; der obere, weit langere, fleigt fteil nach oben an. Der Oberfiefer vor dem Augen= höhlenloch flach gerundet, nicht wulstig aufgetrieben. Die knöcherne Gaumen= platte beginnt mit dem hinteren Backenzahn. Die vorderen Gaumenlöcher sind sehr klein, einander parallel, nach vorn zugespitt, und von der Backenzahnreihe um ihre eigene Lange entfernt. Das Zwischenscheitelbein verwächst allmählich mit den anliegenden Anochen. In jedem Riefer jederseits drei in einem flachen, nach außen hohlen Bogen angeordnete Backengahne mit ein= fachen Schmelzröhren, deutlichen Bahnwurzeln, tief und bogig von außen und innen in den Zahn eindringenden geschlossenen Schmelzbuchten und flach abschleifender Zahnfrone. Der erfte Backenzahn ift etwas größer, der lette etwas kleiner als der mittlere. Das Gebiß ist demnach folgendes:

$$\frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{3}{3} = 16 \text{ Bähne.}$$

Der Ropf ist breit und dick, nach vorn wenig verschmälert. Die Schnauze stumpf gerundet, oben auf der Spipe und ringe um die Nasenlöcher nackt,

die Oberlippe ungespalten und ebenfalls in der Mitte unter der Nase nackt. Das äußere Ohr ist eine rundliche senkrechte Deffnung ohne Ohrmuschel. Das Auge fehlt. An der Stelle des Schwanzes ein nackter stumpfabgerundeter Höker. Die Borderfüße weit stärker und breiter als die hinterfüße, alle mit kurzen, ziemlich schlanken Krallen versehen, mit nackter Fußsohle ohne Zehenwülste.

Die früher in dieser Gattung verbundenen Arten sind wegen ihrer abweichenden Zahn- und Körperbildung allmählich bis auf eine einzige von derselben getrennt.

## Die Blindmaus. Spalax Typhlus.

Mus Typhlus Pall. Nov. Spec. Gl, p. 154, p. 76, n. 6.

Spalax microphthalmos Güld. Nov. Comm. Petr. XIV. p. 409.

Marmota podolica Penn. Syn. p. 277. n. 204.

Marmota Typhlus Blumenb. Handb. X. p. 86.

Cuniculus subterraneus Rcacz. Auct. p. 325.

Spalax Pallasii v. Nordm. Bulletin de St. Petersb. V. p. 200.

Spalax Xanthodon v. Nordm. Demidoff. Voyage dans la Russie m. I.

Gebiß 16 Zähne. Die vorn flachen, seitwärts kantig abgesetzten Borzberzähne haben geradlinige Schneiden. Die Backenzähne sind an der Basis über der Zahnwurzel von enlindrischer Form, ohne eine Spur von Schmelzbucht, nach der Spiße durch eine geschlossene Schmelzbucht von außen und eine andere von innen her eingebuchtet. Demnach ändert sich die Gestalt der Kausläche ununterbrochen, sobald die Zahnkrone angesangen hat, sich abzuschleisen. Im mittleren Alter haben die oberen Backenzähne eine kleine, schief nach vorn gerichtete Schmelzbucht innen, und eine größere, oft verzweigte schief nach hinten gekehrte außen; die unteren eine kleine, schief nach hinten gerichtete außen, und eine größere schief nach vorn gerichtete innen. Im hohen Alter wird der Schmelzdurchschnitt auf der Kausläche fast kreiszförmig, ohne jede Einbucht. Das hinterhauptsbein ist enorm stark entwickelt, nimmt den größten Theil der oberen Schädelfläche ein, steigt fast bis zum höchsten Punkt des Scheitels an, und fällt nach hinten schräg ab. Das Zwischenscheitelbein ist sehr klein, dreiseitig, und verwächst bald mit

den anliegenden Anochen. Die Scheitels und Stirnbeine fehr furz. Richtung der flachen Rasenbeine wird seitwarts durch die der Oberkieferbeine fortgesett. Die vorn bogig abgerundeten Rasenbeine fteben über die sentrecht abwärtsgerichteten oberen Bordergabne vor. Die Oberfieferbeine find seitwarts der Lange nach gekielt. Der Ropf ift weit dicker als der Rumpf, vorn wenig verschmälert, die Rafe ftumpf gerundet, die Schnaugenfpige ringsum nacht, oben mit einer nach hinten halbfreisformig begrenzten nachten Sautplatte bedeckt. Die febr fleinen rudimentaren Augen find gang von der Körperhaut übermachsen. Die Kopfseiten von den Rasenlochern an bis zur Augengegend mit ftarren borftenahnlichen Saaren bedect, die eine hervortretende ftarre Saarfante bilden, untermischt mit furgen Bart-Die Ober- und Unterlippe an der Spige fast nacht, nur mit einzelnstehenden weißlichen starren Borstenhäarchen besett. Die Beine find febr furg, die Ruge turg und fraftig, alle fünfzehig, die Beben mit ichlanken Rrallen versehen, die vorderen fast nacht, die hinteren sparsam behaart. Die Rußsohlen nacht, die Bordersohle weit breiter ale die hintere; die Sohlen vorn rungelig, ohne Bebenwulfte, mit zwei derben Anorpelwulften ungefahr auf der Mitte der Lange bezeichnet. Auf der Bordersohle ift der innere Bulft hinter der Daumenwarze rundlich; der außere, weiter nach hinten gelegene größere, ift länglich, quer und schräg nach hinten verlaufend, und nach vorn scharfkantig abgesett. Die beiden Bulfte der hintersohle find rundlich und stehen dicht neben einander. Der kurze nur schwach über die Körperhaut vortretende Schwanzhöfer ift nacht. Das Rorperhaar ift fehr weich. Die Overfeite ift fahl gelblichgrau oder braunlich grau, über dem Rucken am dunkelften; Unterseite und Fuge grauweißlich; ber Dbertopf duntelbraun, die Ropf= seiten heller, das Kinn weißlich. Der haargrund ift überall schwärzlichgrau, unten etwas heller; die Saarspigen oben roftgelblich mit braunlichen untermischt, unten grauweißlich.

| Totallange,      | Parmo   | elâna  | 0   |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    | 6" | 6      |
|------------------|---------|--------|-----|------|--------|----|------|-----|----|---|---|---|----|----|--------|
|                  |         | _      |     |      |        |    |      | •   | *  | • | • | • |    | _  | •      |
| Ropflänge        |         |        | **  | •    |        |    | •    | •   |    | • | • |   | •  | 1" | 10 *** |
| Schwanzlan       | ge.     |        |     |      |        |    |      | *   | •  |   | • |   |    | -  | 1 ""   |
| Ohrlänge         |         |        |     |      |        |    | *    | ٠   |    |   | ٠ |   |    | _  | 0      |
| Sohe ber D       | hröffni | ing    |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    | -  | 2"     |
| Breite ber r     |         |        |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    | -  | 7111   |
| Lange berfel     | ben in  | ber    | Vii | ttel | llinie |    | 4    |     |    |   |   | ٠ |    | -  | 4,5"   |
| 3wischen ber     | Mafe:   | nfpigi | u   | nb   | ber    | Dh | röff | nui | ng |   |   |   |    | 1" | 6      |
| Lange bes 2      |         |        |     |      |        |    | - 4  |     | _  |   |   |   |    |    | 8,5"   |
| Breite bes       | Borber  | fußes  |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    |    | 4"     |
| Magel ber b      |         |        |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    |    | 2,5"   |
| Länge bes &      |         |        |     |      |        |    |      |     |    |   | * |   |    |    | 11"    |
| Breite bes       |         |        |     |      | -      |    |      |     |    |   |   |   | 40 | -  | 3,8"   |
| Magel ber b      | •       |        |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    |    | 1,8"   |
| Die längster     |         |        |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    | _  | 8,5"   |
| Blasins, Fauna v |         |        |     |      |        |    |      |     |    |   |   |   |    | 26 |        |

Aristoteles hat die Blindmaus mit dem Namen Aspalax bezeichnet, Hist. an. I. c. 2 n. 15. Pallas und Gulbenstädt haben sie zuerst genau beschrieben. Die Art ist lange Zeit unverkannt und unzerrissen geblieben, bis von Nordmann nicht allein eine neue Art, sondern sogar eine neue Gattung von berselben zu trennen vorschlug.

Seine Gattung Ommatostergus foll fich burd Badengahne ohne Schmelzfalten mit elliptischem Querschnitt und fleiner Erhöhung auf ber Raufläche, feine Gattung Spalax burd Badengabne mit Schmelzfalten unterscheiben. Derbmann gablt gur erften Gattung feinen Spalax Pallasii. Es ift ichen angebeutet, bag beire Buffante bei ein und bemfelben Individuum in verschiedenen Altern burd Abidleifen ber Raufläche in verschiedenem Grade eintreten fonnen, ba bie Schmelgfalten nicht bis zur Bafis bes Bahns burchbringen. Gine gang alte Blindmaus wird immer Babne und Schmelzfalten mit elliptischer Raufläche Damit wurde nicht allein die Gattung, fenbern auch die Art erledigt fein. Außerdem hat von Mordmann noch von Spalax Typhlus eine gelbgabnige Barietat ober Art: Spalax xanthodon getrennt. 3ch babe im Mufeum in Charfem Gremplare gesehen, Die von Nordmann's eigener Sand mit bem Namen Spalax Pallasii und xanthodon versehen waren, die alse bemnach ale Driginaleremplare gelten fonnten. Die Backengahne Diefes Spalax Pallasii hatten gar feine tiefe Schmelgfalten, aber nach außen boch mellige Ausrandungen. Es war alse keineswegs ein ichen gang nermaler Ommatos-Die weißlichen Berbergabne batten einen gelblichen Unflug, bas Stirnhaar und bie farre Haarleiste an den Ropffeiten war weißlich, und der Haargrund fehr hellgrau. Die Badengahne bes Spalax xanthodon hatten bagegen feine Gpur von Ginbucht ober Echmelgfalte, und waren febr abgenutt; boch besagen fie eine Erhohung auf ber Raufläche. Das Gremplar wurde alfe mehr zu Ommatostergus zu stellen gewesen sein, und eine Barietat ober Art mit gelben Bahnen in Dieser Gattung reprasentirt haben. Die Stirnhaare waren weiß, ber haargrund auffallend dunkel. Ich habe an Gremplaren in ruffischen Sammlungen, an Balgen, Die ich von bort erhalten, und an Gremplaren aus bem füdlichen Ungarn nech zahlreiche Berfchiebenheiten gefeben, burch welche bie ermähnten Gegenfate noch bebeutungslofer werben. An einem Gremplar von Konstantinograb find bie oberen Verbergahne gelb, bie unteren weiß. An einem anderen von Efaterinoslav find Ropf, Stirn und Ropffeiten gang gleichmäßig gefärbt. Gin anderes Eremplar von Konstantino= grad hat blaggetbe Zahne mit weißer Außen: und Innenfante und weißer Spige. An gablreichen ungarischen Eremplaren habe ich alle Uebergange in ber Bahnfarbung von Beiß bis Gelb beobachten fonnen.

Es ist remnach wohl die Ueberzeugung nicht von der Hand zu weisen, daß diese Bersuche, den Spalax Typhlus in Gattungen und Arten zu trennen, als mißlungen angesehen werden mussen. Man fann annehmen, daß bis jest nur eine einzige Art von Spalax befannt ist.

Diese hat eine verhältnismäßig nicht sehr ausgedehnte Verbreitung auf einer abgerundeten Ländermasse, deren Mittelpunkt das schwarze Meer ift. Man kennt sie aus Ungarn, der Moldau, Bessarabien, dem südlichen Ruß-land, von der polnischen Grenze nordwärts bis zum 50° n. Br., ostwärts bis zur Wolga und südwärts bis zum Terek, von Erzerum, Smyrna und aus Grieschenland.

Die Blindmäuse stimmen in Aufenthalt und Lebensweise unter allen Thie-

ren am meisten mit den Maulwürsen überein. Für sie besteht kein Unterschied zwischen Tag und Nacht; denn sie kennen das Licht nicht, und kommen selten oder nie an die Oberstäche der Erde. Sie leben in ansgedehnten, vielverzweigten unterirdischen Röhren, und graben Sommer und Winter, ohne einen Wintersschlaf abzuhalten, nach Pflanzenwurzeln, die ihnen zur Nahrung dienen. Die Rohren, in denen sie nach Nahrung suchen, liegen in der fruchtbaren Dammserde; die Wohnungen häusig tieser im sterilen, trockenen Sande.

#### 15. Familie. Biber.

Castorina.

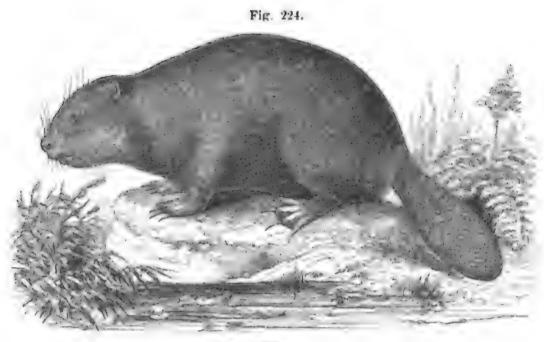

Castor Fiber.

Die Biber haben einen fräftigen, etwas plumpen Körperbau, einen dicken breiten Ropf mit flachgewölbter Stirn und stumpfgerundeter Schnauze, verhältnißmäßig kleine Augen und kurze Ohren. Der Schädel ist kurz und gedrungen, das Zwischenscheitelbein spitz dreiseitig. Die Stirnbeine ohne seitliche Fortsähe; die Schläsenbeine nach vorn scharfkantig vorsprinzgend. Das vordere Augenhöhlenloch vom Jochbogensortsatz entsernt, sehr klein. Eine scharfe Anochenkante zieht von dem ersten Backenzahn an hinter dem Augenhöhlenloch nach vorn in die Höhe bis oben zum Zwischenkiesers

F PAREST

beine. Die Jochbogen breit und plattenförmig erweitert. Die Anochenfläche des Gaumens ist sehr start entwickelt und beginnt hinter den Backenzähnen. Die vorderen Gaumenlöcher liegen im Zwischenkieser, lausen einander parallel und find kürzer als die Reihen der Backenzähne. Die Borderzähne flach, mit geradliniger Schneide, an den Seiten kantig abgesetzt. Die Backenzähne haben eine einsache Schmelzröhre mit unten fast geschlossener, aber kaum verschmälerter Burzel und tief in den Zahn eindringenden geschlossenen Schmelzsalten. Der Körper ist mit dichtem Haar besetzt, der Schwanz größetentheils nacht. Die Zehen der Hinterfüße durch Schwimmhäute verbunden. Kräftige Rägel an allen Füßen.

Sie tauchen und schwimmen mit großer Geschicklichkeit, bauen sich kunstreiche Wohnungen an den Ufern der Flusse und leben im Norden der alten Welt und in Amerika.

#### 35. Gattung.

Castor L.





Castor Fiber. 1/3 nat. Gr.

Der Schädel ist breit eirund im Umriß, flach, die Rase flach gewölbt, in einem stumpfen Bogen von den Jochbogen abgesetzt, das Schädelprofil fast geradlinig, mit senkrecht abfallendem Hinterhaupt. Das vordere Augen-

höhlenloch ist sehr klein, unten breit gerundet, oben zugespitzt, von der Seite geschen ganz verdeckt von der nach vorn schief ansteigenden Knochenleiste des Oberkiesers, dicht vor der Grenze des Zwischenkiesers geöffnet, entsernt vom Jochsortsatz des Oberkiesers. Der Oberkieser ist vor dem Augenhöhlenloch flach, der Zwischenkieser seitwärts concav ausgehöhlt. Die knöcherne Gausmenplatte verläuft von den Borderzähnen an bis hinten in einem S-förmigen Bogen; die Gaumenlöcher setzen sich hinten in zwei hohle, nach vorn in eine hohle Längssurche fort. Das Zwischenscheitelbein ist nach vorn in eine lange Spitze ausgezogen, fast doppelt so lang als breit. In jedem Kieser vier einfache, schmelzsaltige Backenzähne, deren Reihen nach hinten auseinandertreten. Die Formel des Gebisses ist demnach:

$$\frac{4}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{4} = 20$$
 3ahne.

Der Ropf ist vorn stumpf abgerundet, das kurze Ohr im Pelz versteckt. Der Schwanz ist breit und flach, an der Basis behaart, in der Endhälfte schuppig und fast nackt. Die Füße fünfzehig, mit starken Krallen versehen, die zweite hinterzehe mit doppeltem Nagel; die Vorderzehen getrennt, die hinterzehen durch Schwimmhäute verbunden.

Die Gattung ift nur durch eine einzige Art vertreten.

#### Der Biber.

Castor Fiber.

Castor Fiber L. Syst. Nat. XII. I. p. 78. n. 1. Castor communis L. Mus. Ad. Frid. I. p. 9.

Gebiß 20 Bahne. Die Bahne sehr stark. Die Borderzähne meißelsförmig, vorn flach, mit fast geradliniger, schwach nach außen abschüssiger Schneide, nach hinten schief abgeflacht durch Abschleisen der Kaufläche. Die vier Backenzähne von ziemlich übereinstimmender Gestalt, die Kausläche nach dem Grade der Abschleifung vielfach wechselnd. Die oberen Backenzähne haben eine einsache innere Schmelzbucht, zwei größere welligbuchtig verlausfende äußere, von denen die innere eingeschlossen wird, und eine länglicherunde, wellig verlaufende Schmelzeinstülpung parallel den äußeren Einbuchten hinten in der äußeren Hälfte des Jahns; die unteren Backenzähne haben

eine einfache außere Schmelzbucht, und drei wellig verlaufende innere, von benen die beiden letten die außere Schmelzbucht einschließen. Burgel bin werden diese Schmelzbuchten, die fich außen ale Langerinnen am Babn andeuten, ichmader, fo daß der Babn bei gang alten Bibern ein= facher im Berlauf feiner Schmelzbuchten erscheint. Der Schadel ift ungewöhnlich fraftig ausgebildet und erhalt ichon ziemlich fruh eine icharfe, bobe Scheitelleifte, die vom hinterhaupte an mitten über das eigenthumliche, fpig= dreieckige Zwischenscheitelbein verläuft. Der Ropf ift dem der Wasserratte ähnlich, abgerundet, nach vorn verschmälert, die Schnauzenspipe stumpf gerundet, die Rase gebogen, der Scheitel abgeplattet. Die Rasenlöcher ziem= lich groß; die Rasenspitze zwischen denselben nacht. Die sehr kleinen Augen haben eine senkrechte Bupille und dunkelblaue Iris. Die kleinen abgerun= beten Ohren fast gang im Saar versteckt. Der Schwang ift etwas furger als der Körper, an der Bafis behaart, allmählich in den verschmälerten hinterförper übergebend, in der Endhälfte ichuppig, zwischen den Schuppen iparfam mit feinen Säärchen befett, horizontal flach gedrückt mit ovalem Umrig. Die Beine furg, und die Fuge funfgebig. Die Beben der Borderfuße getrennt, die der Sinterfuße bis jur Nagelwurzel durch Schwimmhaute verbunden. Die Rägel fraftig, lang und fpit; unter dem normalen Ragel an der zweiten hinterzehe nach innen noch eine flache, fast vierseitige hornplatte, gleichsam ein zweiter Ragel. Das Wollhaar ift grau oder grauweiß, fein und feidenartig. Das langere derbere Oberhaar an der Band ebenfalls grau, an der Spige vielfach abweichend, schwarz, braun, gelb, grau bis weiß. Demnach ift denn auch die Farbe des Pelzes vielfach abweichend, von schwarzbraun, grau bis fait weiß.

| Totallänge  | ٠  |     |     |    | •  | •   |   |      |    | ٠ |   |   | 3'            | 6" |              |
|-------------|----|-----|-----|----|----|-----|---|------|----|---|---|---|---------------|----|--------------|
| Körperlänge |    |     |     | ٠  |    |     |   |      |    |   |   |   | 2'            | 6" | Contraditor. |
| Ropflänge   |    |     |     |    |    |     |   | ٠    |    |   |   |   |               | 6" | 6            |
| Ohrlänge    |    |     |     |    |    |     |   | ٠    |    |   |   |   | -             | _  | 9            |
| Schwanzlän  | ge |     |     |    |    | •   |   |      | ٠  |   | ٠ |   | 1'            | _  | -            |
| Breite bes  | Č. | hwi | anz | es | in | ber | 2 | Ritt | te |   |   |   | Quantitative. | 5" | -            |
| Vorberfuß   |    |     |     |    |    |     |   |      |    |   |   |   |               | 3" | -            |
| Hinterfuß   |    |     |     |    |    |     |   |      |    |   |   | ь | _             | 6" | 6            |
|             |    |     |     |    |    |     |   |      |    |   |   |   |               |    |              |

Der Biber ist schon von ben ältesten Zeiten her befannt. Aelian, Anim. VI. c. 34, nennt ihn Kastor, und Plinius, Hist. nat. VIII. c. 30, Fiber. Linné hat in seiner Nomenclatur beide Namen mit einander vereinigt. Man hat es lange für zweiselhaft angesehen, ob der nordamerikanische Biber mit dem der alten Welt übereinstimme; doch ist es nicht gelungen, beide von einander sicher zu trennen.

Die Berbreitung muß temnach, da der Biber in Europa, Nordassen und Nordamerika vorkommt, eine sehr ausgedehnte genannt werden. Doch erleidet sie zahlreiche Unterbrechungen, da überall der Biber der steigenden Gultur ge=

wichen ift. Auch ift nicht zu bezweifeln, baf bie Grenzen ber Berbreitung in früheren Zeiten weit ausgebehnter gewesen fein muffen. Da man ihn unter ägyptischen hieroglyphen wiederzufinden glaubt, so wird es wahrscheinlich, daß er in Afrita vorgefommen ift. Sogar bis Indien muß er vorgefommen fein, ba nach Buffon die Religion ber Magier ben Biber zu tobten verbietet. Strabo erwähnt ihn aus Spanien, Gegner von ber Munbung bes Bo. Scaliger und Buffon führen ihn aus verschiedenen Gegenden Franfreichs auf; jest icheint er bort nur noch an ber Rhone vorzufommen. In England ift er ichen feit langer Beit ausgerottet. Er wurde in ber Schweiz und an verschiedenen Buntten ber oftlichen Alpen, in Gubbeutschland an ber Donau und vielen von ihren Nebenfluffen, im nerdwestlichen Deutschland an ber Mosel, Maas und Wefer gefunden. Bonn giebt ihn, Hann. Beitr. 1759, im vorigen Jahrhundert im Lüneburgischen an. Im Museum in Braunschweig ift noch ein Gremplar vorbanden, bas gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts bei Braunschweig in ber Schunter gefunden worden ift. Roch vor wenigen Jahren find Biber in Westphalen an ber Lippe beobachtet worden. Un ber Glbe fennt man fie noch zwischen Magbeburg und Wittenberg, in der Gegend von Barby und Alfen: boch find bie Gelonien feit 1848 fast ber Ausrottung nabe gebracht worden. Un ber Savel und Ober, in ber Altmark, an ber Weichfel und in Oftpreugen find fie noch in neuerer Beit beobachtet, und noch von Schwend: feld in Schleffen angegeben worben. In Lithauen und Polen, Rorwegen, Schweden und Norbrugland find fie noch häufiger vorhanden. Im Guben fennt man fie aus ben Gegenden am Raufasus und Caspischen Meere. und Ballas geben fie in Sibirien vom 67° n. Br. bis in bie Tartarei noch ziemlich allgemein verbreitet und häufig an; von Dibbendorff hat fich in einem großen Theil von Sibirien vergeblich nach ihnen umgesehen. In Mordamerifa findet man Biber vom atlantischen bis jum fillen Dcean, vom 680 n. Br. bis zum merifanischen Meerbufen und Louifiana.

Sie halten fich an ben Ufern ber Fluffe und Geen auf, Die im Binter nicht bis auf den Grund ausfrieren, leben gesellig, oft in Colonien von Sun= berten zusammen, und nur ba, wo fie ber Ausrottung nahe find, auch einzeln. Die gesellig lebenden legen funftliche Bauten an, Damme, um bas Daffer aufzustauen, sobald ber Bafferftand niedrig wird, und fünstliche Wohnungen, Biberburgen. Gie nagen zu ihren Bauten Bolgftamme von Armebide bis gu zwei Bug Durchmeffer mit ben Bahnen ab, einseitig, fo bag fie beim Kallen in's Waffer fturgen muffen, entfernen bie fleinen 3weige, bringen Steine, Sand und Echlamm zwischen ben zusammengeflößten Stammen an und führen gemeinsam Damme quer burch ben Flug, bis ju 100 fing lange auf. Bu ben Bohnungen werden die Stämme regelmäßiger entastet und in bestimmterer Ordnung zusammengelegt. Die Wohnung besieht aus einer bactofenförmigen geschloffenen Rammer mit fußbicken Wanden und einem festen Dache, aufgeführt aus verschiedenen Lagen von Solzstämmen und Reifig, mit Erbe und Steinen verbunden, und einer einzigen Gingangeröhre, Die unter Baffer fich öffnet. Oft liegen mehrere Rammern neben einander unter einem gemein= schaftlichen Dache, jede mit einer besonderen Eingangerohre, und ohne Berbindung mit den anderen. In einer Kammer wohnen vier, selten bis acht alte Biber mit etwa ber boppelten Bahl von Jungen zusammen. Außer biefen Burgen besiten sie meift noch weitlauftige Sohlen mit unter Wasser geoffnetem Eingange, die ihnen als Buftuchtsorte bienen, wenn ihre Burgen zerftort werben. Einzeln lebende Biber graben fich nur folche Sohlen aus, ohne Burgen zu bauen.

Ihre Nahrung besteht in Wurzeln und Baumrinde, am häufigsten von Pappeln, Birfen, Weiben und Cichen; auch freffen fie bie Burgeln von Seerosen und Schachtelhalm, und gehen in Nordamerika besonders gern ben Bur= zeln von Magnolien nach. Im herbit sammeln sie Vorräthe von Baumstäm= men, die fie vor ihren Burgen im Daffer liegen laffen, nach und nach abnagen, und bann wieder in's Waffer werfen, und auch wohl zu fpateren Bauten benuten. Sie schwimmen und tauchen vortrefflich, bewegen fich auf bem Trocknen aber nur unbeholfen und langfam. Beim Schwimmen ftreden fie blog die Nase aus bem Waffer hervor, bruden die Borderfüße an's Kinn an und rubern mit ben hinterfüßen. Den Winter hindurch leben fie paarweise, oft mehrere Paare zusammen, ruhig in ihren Wohnungen, und verlaffen biefe meift nur, um fich zuweilen auf bem Gife umzuseben, ober Rahrung zu fuchen. Die Paarung geschieht im Februar ober Marz. Nach etwa 6 bis 8 Wochen, im April ober Mai, erhalten fie 2 bis 5 blinde Junge. Die Mannchen fcweifen im Commer im Freien umber, fehren aber im Berbst wieder zu ben alten Wohnungen jurud. Erft im britten Jahre trennen fich die Jungen von ben Eltern und bauen fich eigene Wohnungen.

Das Pelzwerk ber Biber ist ein werthvoller Handelsartikel. Moch werthsvoller aber ist das für den medicinischen Gebrauch von den ältesten Zeiten an so wichtig gewordene in den sogenanten Castorbeuteln enthaltene Bibergail. Brandt und Rapeburg geben an, daß sie Castorsäcke von vier Zell Länge gefunden haben, die über ein Pfund gewogen. Das Bibergail oder Castoreum ist anfangs dünnstüssig, erhärtet aber später, nimmt dann oft harzähnliche glänzende Bruchstächen an, und kommt in mannigsacher Farbe, gelblich, braun, braungrau, rothlich oder schwarz vor. Früher war auch das in den Delsäcken enthaltene Bibergail und das Bibersett in medicinischem Gebrauch. Das Fleisch der Biber wird gegessen, und der Schwanz, oft 3 bis 4 Pfund schwer, gilt

ale lederbiffen.

## 16. Familie. Safen. Leporina.

Fig. 226.



Lepus timidus.

Die hasenähnlichen Thiere zeichnen fich aus durch einen etwas gestreckten, seitwärts starkzusammengedrückten Körper und Ropf, stumpfgerundete Schnauze, große Augen und fehr kurgen oder gar keinen Schwang, funf Beben an den Borders, vier an den verlangerten Sinterfußen. Der Schadel ift im Umriß langgestreckt, von der Seite febr fart jusammengedrückt, und febr hoch, vom Scheitel an nach hinten in einem kurzen ftarken Bogen, nach vorn in einem flachen Bogen abfallend. Die Augenhöhlen find von den Schläfengruben nicht getrennt. Die Schläfenbeine fpringen nach vorn am Augenhöhlenrande nicht vor. Das vordere Augenhöhlenloch ift fehr flein und rundlich, vor dem Jochbogenfortsat des Oberfiefere geöffnet. Die Oberficferbeine find oben vor dem Augenhöhlenloch durchbrochen. Die fnocherne Gaumenplatte ift nur eine schmale Querbrucke zwischen ben Backenzähnen; die vorderen Baumenlöcher bilden eine große Schadellucke vor dieser schmalen Baumen-Die Unterfiefer außen flach und hinten fehr erweitert. Die Bordergabne weichen von denen aller übrigen Rager darin ab, daß im Oberkiefer hinter den bogigen, vorn flachen und längsgefurchten großen Bordergahnen noch zwei rundliche fleinere Borderzähne fteben. Die Badengahne gablreich, oben fünf oder feche, unten fünf, mit regelmäßig abgeschliffener Krone und breit offener, nicht abgegliederter Wurzel.

Die Safen find pflanzenfressende Thiere, die fich von Gras und Blattern, auch wohl von Baumrinde und Anospen nähren, und, mit Ausnahme von Auftralien, über die ganze Erdoberfläche verbreitet vorkommen.

36. Sattung.

Lepus L.

Fig. 227.



Lepus timidus.
1/2 nat. Gr.

Der Schadel ift langgestreckt und ichlant, von der Seite fehr ftart jusammengedrückt, enge, die Rase nach den Jochbogen hin erweitert, doch deutlich abgesetzt, das Schädelprofil stark bogig, der Schädel vom Scheitel aus nach hinten ftart bogig abfallend, mit überstehender hinterhauptstante, nach vorn schwächer abschüssig. Das über dem ersten Backenzahn geöffnete vordere Augenhöhlenloch ist fehr klein, von hinten und oben her verdeckt, entfernt vom Jochfortsat des Oberkiefers und noch entfernter von den Grenzen des Zwischenkiefers geöffnet. Die Oberkieferbeine find oben vor dem Augen= höhlenloch nepartig durchbrochen; die Zwischenkieferknochen langgestreckt, und seitwärts gewölbt. Die knöcherne Gaumenplatte ift auf eine schmale Querbrücke vorn zwischen den Backenzähnen reducirt; hinter derselben eine große Baumenlucke; vor derfelben ebenfalls eine ahnliche durch die fehr langen Baumenlocher gebildet. Das Zwischenscheitelbein ift eine fleine breite Anochenplatte, die fruh mit den Scheitel- und Sinterhauptoknochen verwächft. Die gefurchten großen oberen Bordergahne bilden eine schwacheingebuchtete, die kantig abgegrenzten unteren eine geradlinige Schneide; die fleinen oberen Borderzähne in der zweiten Reihe find quer rundlich im Umrig. Im Oberkiefer seche, im Unterkiefer funf Backengahne jederseits, alle mit weit offener nicht abge= schnürter Zahnwurzel und regelmäßig abschleifender Raufläche; der lette im Oberkiefer fehr klein, mit einfacher Schmelzröhre; der erste im Oberkiefer

vorn schwach schmelzfaltig; alle übrigen von der Seite her bis zur gegensüberliegenden Schmelzwand eingebuchtet, so daß sie aussehen, wie aus zwei flachen Schmelzröhren zusammengesett, die sich an den Seiten als scharfe Kanten aussprechen. Die Formel des Gebisses ist demnach:

$$\frac{1.5}{5} \cdot \frac{\frac{2}{2}}{2} \cdot \frac{5.1}{5} = 28$$
 Zähne.

Sie haben einen stumpsgerundeten Kopf mit hohem schmalem Nasenstücken, sehr langen Ohren und kurzem aufgerichtetem Schwanz. Die Bordersfüße haben fünf Zehen, der Daumen sehr kurz, so daß er den Boden nicht berührt; die sehr verlängerten Hinterfüße haben vier Zehen.

In Mitteleuropa kommen drei Arten dieser Gattung vor:

- 1. L. timidus. Das Ohr ist länger als ber Kopf und ragt nach vorn ansgedrückt über die Schnauzenspisse hinaus; die Ohrspisse schwarz, die schwarze Färbung auf der Rückseite am Außenrande, auf der Innenseite am Innenrande am tiessten abwärts verbreitet. Der Schwanz zweisardig, oben schwarz, unten weiß, fast so lang als der Kops. Der erste obere Backenzahn hat nach innen eine einzige abgerundete Kante. Die große Gaumenlücke hinter der knochernen Gaumenvlatte ist ungefähr dopvelt so breit als die Breite der Backenzähne und nach hinten nicht merklich verengt. Korperlänge: 20"; Kopstänge: 4"; Ohrlänge: 5"; Schwanzlänge: 3" 8".
- 2. L. variabilis. Das Ohr ift fürzer als ber Kopf und ragt nach vorn angedrückt nicht bis zur Schnauzenspiße vor; die Ohrsviße schwarz, die schwarze Färbung am Außen- und Innenrande inwendig und auf der Mückseite gleichweit abwärts verbreitet. Der Schwanz ist einfarbig weiß, oben höchstens mit wenigen graubraunen Haaren sparsam untermischt, ungefähr halb so lang als der Kopf. Der erste obere Backenzahn ift nach innen eingebuchtet, zweikantig. Die große Gaumenlücke hinter der knöckernen Gaumenplatte ist ungefähr doppelt so breit als die Breite der Backenzähne, und nach hinten nicht merklich verengt. Körperlänge: 19"; Kopflänge: 3" 8"; Shrlänge: 3" 3"; Schwanzlänge: 1" 8".
- 3. L. Cuniculus. Das Ohr ift fürzer als der Kopf und ragt nach vorn angedrückt nicht bis zur Schnauzenspite vor; die Ohrspite braungrau, nur der Rand des Ohrsschwarz, die schwarze Färbung am Innenrande weiter abwärts verbreitet. Der Schwanz zweifarbig, oben schwarz, unten weiß, erzreicht ungefähr drei Viertel der Kopfeslänge. Der erste obere Backenzahn hat nach innen eine einzige abgerundete Kante. Die große Gaumenlücke hinter der snochernen Gaumenplatte ist nicht breiter als die Breite der Backenzähne, und nach hinten ausfallend verengt. Korperlänge: 13"; Kopflänge: 3" 2"; Ohrlänge: 3"; Schwanzlänge: 2" 6".

#### Der Safe.

#### Lepus timidus.

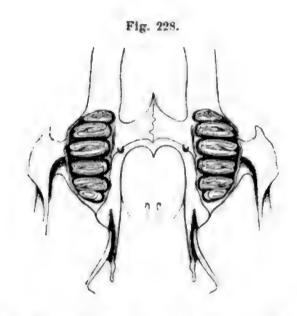

- a. Lepus timidus L. Faun. Suec. II. p. 9, 25.— Syst. N. XII. 1. p. 77. Lepus vulgaris L. S. ed. II. p. 46. Lepus europaeus Pall. Nov. Spec. Glir. p. 30. Lepus campicola Schimp. Gervais Zool. u. Pal. Franç. p. 29.
- b. Lepus caspicus Ehrenb. Symb. phys. fol. 9.
   Lepus aquilonius Bl. Bericht. XIX. Vers. d. Naturf. p. 89.
   Lepus medius Nilss. Midd. Bullet. St. Petersb. IX. n. 14 16.
- c. Lepus mediterraneus Wagn. Münch. g. Anz. 1841. p. 439. Lepus meridionalis Géné. Gervais Zool. u. Pal. Franç. p. 29. Lepus granatensis Schimp. Regensb. Corresp. 1850. p. 111.

Gebiß 28 Bahne. Die oberen Bordergahne dicht lange der Mitte nach dem Innenrande hin tief gefurcht, so daß die Raufläche zweilappig erscheint. Die kleinen hinteren Vorderzähne im Oberkiefer nähern sich einander, so daß die Spigen zuweilen mit einander in Berührung treten. Die unteren Bor= derzähne breit und flach, ungefurcht, mit fast gerader Schneide. seche oberen Backenzähnen ift der lette der kleinste, und besteht aus einer einzigen einfachen, querstehenden rundlichen Schmelgröhre. Der erfte, weit größere, über halb fo groß als der folgende, besteht ebenfalls aus einer einzigen, vorn dreifach mit schräg nach innen und vorn gerichteten Schmelzfalten eingebuchteten und am Innenrande zu einer einfachen Rante abgerundeten Schmelgröhre. Die vier mittleren find von innen ber bis fast gum Außenrande mit einer geschloffenen wellenförmig verlaufenden Schmelzfalte eingebuchtet, so daß fie aussehen, wie aus zwei platten querftehenden Schmelzröhren zusammengesett, denen außen zwei vorspringende Kanten entsprechen, während der Bahn nach innen fast gleichmäßig abgerundet erscheint; die lette Schmelgschlinge am fünften Babn ift weit furger, und nach außen weit meniger vorgestreckt, wie die erfte. Im Unterkiefer find alle fünf Backengahne von außen ber bis zum Innenrande mit einer meistentheils geschloffenen Schmelzfalte eingebuchtet, so daß fie alle aussehen, wie aus zwei Schmelzröhren zusammengesett. Die vordere Schmelzschlinge des erften Zahne ift nach außen stumpf und offen, nach vorn enge und geschlossen eingebuchtet, vorn fast zweitappig; der gange Babn außen dreikantig, inwendig abgerun-Um letten und fleinsten Bahn find beide Schmelgröhren oder Schmelgichlingen außen durch eine icharswinkelige Bucht getrennt, nach innen fast in eine einzige Kante vereinigt, der Babn also außen deutlich zweikantig, innen einkantig oder nur ichwach angedeutet zweikantig. Die drei mittleren Bahne find außen scharf zweikantig, inwendig ichwächer angedeutet und ungleicher Die Stirnbeine find zwischen den Augenhöhlen flach ausgehöhlt, die Nasenbeine nach vorn schwach bogig gesenkt. Die große Gaumenlucke hinter der knöchernen Gaumenplatte ift febr weit, doppelt fo breit als Die Breite der Backengabne, nach binten wenig verengt, und tritt mit fteil abfallenden Banden fast bis unmittelbar an die Alveolen der Backengabne Die vorn am Außenrande bogig gerundeten Rasenbeine trennen fich vorn von den nach oben flachbogig vorspringenden Zwischenkieferbeinen. Der Ropf ift im Profil der gangen Lange nach von der Schnauze bis zum hinter= topf ftark gebogen, von der Seite zusammengedrückt und schlank. Schnauze ift fehr lang, vorn abgerundet. Die Rasenlöcher find fehr breit, an der Scheidemand vertieft, jo daß beide Rafenlocher eine gemeinsame breite Nasenplatte ausmachen. Die großen Augen haben eine braungelbe Iris mit schwarzer Pupille und stehen fast in der Mitte der Ropfseiten. Die an der Bafis röhrenförmig geschloffenen Ohren stehen dicht zusammen. Die Ohrspalte ift nach außen gerichtet, der Innenrand nach vorn, der Außenrand nach hinten umgefrummt. Das Dhr ift langer als der Ropf und ragt nach vorn angedrückt über die Schnauzenspite hinaus; die Fläche der Ohrmuschel ift an der Spige ichmarg, Die ichmarge Farbe auf der Rucfeite des Dhre am tiefsten am Außenrande, auf der Innenseite am tiefsten am Innenrande Der Rumpf ift gestreckt, ungefähr der gangen Lange abwärts verbreitet. nach gleich did, von der Scite zusammengedrückt. Die Borderbeine ziemlich furz, die Sinterbeine auffallend verlängert; die Borderfuße funfzehig, Die hinterfuße vierzehig. Der Schwang nur wenig furger als der Ropf, gurud. gefrümmt, wollig behaart, zweifarbig, oben schwarz und unten weiß. Körper ift fein wollig behaart mit ftarkerem, langerem Oberhaar. terhaar reich gefrauselt; auf der Unterseite, der Reble und der Innenseite der Beine rein weiß, an den Seiten weiß mit roftrothlichen Enden, auf der Oberseite weiß mit schwarzbraunen Enden, auf dem Oberhalfe dunkelroftrothlich, im Genick mit weißen Spigen. Das Oberhaar ber Dberfeite ift an der Band grau, in der Endhälfte braunichmarg, vor der Spike rofigelb geringelt, untermischt mit einzelnen langeren ichwarzen Saaren. Um Oberbalfe tommt fein langes Oberhaar vor. Der Belg ift oben roftgelblichgrau, binten mehr weißlichgrau, nach Bruft und Schultern mehr gelbrothlich gemischt, lange den Beichen lichtroftröthlich, dunkler roftgelbrothlich über den Schultern und am Borderhalfe, unreiner roftrothlich auf den Borderbeinen, beller und weißer rofigelblich auf Den Hinterbeinen; die Unterseite am Bauch und der Reble, und die Innenseite der Beine weiß. Der Dberhals schmutig Scheitel und Rafenruden roftgelbgrau; ein lichtroftgelber Augenring: binter den Augen ein weißer, vor den Augen ein weißlicher, und unter den Augen ein rothbrauner Fleck; unter dem weißen Schläfenfleck hellroftröthlich. Das Winterfleid ift ftarter weißlich überflogen, als das Com-Die nordischen Sasen find beller und ftarker weißlich oder weiß gemischt, als die sudlichen. Junge Sasen zeichnen fich häufig durch den fogenannten Stern, einen fleinen weißen Gled auf dem Scheitel, aus.

| Totallange          |       |     |     |     |    |   |   |   | 23"                |              | 25" | -     |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|----|---|---|---|--------------------|--------------|-----|-------|
| Körperlänge         |       |     |     |     |    |   |   |   | 20"                |              | 21" | 6 "   |
| Ropflänge           |       |     |     | •   |    |   |   |   | 4"                 | Patricipal D | 4"  | 1'''  |
| Schwanzlänge        |       |     |     |     | •  |   | • |   | 3"                 | 8            | 3"  | 9     |
| Dhrlange vom Schi   | eitel | an  |     |     |    |   |   |   | _                  | 5            | 5"  |       |
| Ohrspalte           |       |     |     |     |    |   |   |   | 3"                 | 9***         | 3"  | 9     |
| 3wifden Auge und    | ©d    | nau | zen | jvi | Be | ٠ |   |   | 2"                 | 1 "          | 2"  | 1     |
| 3wischen Auge und   | Dh    | r.  |     |     |    |   |   |   | 1"                 | 1 ***        | 1"  | 2111  |
| Augenspalte         |       |     |     |     | •  |   |   |   |                    | 8111         |     | 8111  |
| Vorterlauf          |       |     |     |     |    | ٠ |   |   | 4"                 | -6m          | 5"  |       |
| Porterfuß           |       |     |     |     | ٠  |   |   |   | 2"                 | 7 ***        | 2"  | 8 *** |
| hinterlauf          |       |     |     |     |    | ٠ |   |   | 5"                 | 10"          | 5"  | 10    |
| hintersuß           |       |     |     | •   |    |   |   |   | $5^{\prime\prime}$ | 3            | 511 | 4"    |
| Vorstellende Schwar | izhai | are | •   |     | ٠  | ٠ |   | ٠ | make ####          | 1'''         |     | 1"    |
|                     |       |     |     |     |    |   |   |   |                    |              |     |       |

Der Hafe war im Alterthum schon bekannt. Aelian, Anim. II. c. 12, erwähnt ihn unter bem Ramen Lagos; die Römer kannten ihn unter bem Namen Lepus, Plin. Hist. nat. VIII. c. 55 etc. Pallas führt in der Zoographia r. as. I. p. 147 n. 3 unter Lepus variabilis eine "Varietas forte hybrida, hyeme non plane alba" auf, von der er ausdrücklich angiebt, daß sie einen zweifarbigen Schwanz: "caudae areola supra alba" und längere Ohren als L. variabilis habe, worin er die Bastarbildung bestätigt sieht. Ich habe mich im Norden von Mußland überzeugt, daß diese Ferm, die dert häusig ist, wenig Verwandtschaft zum veränderlichen Hasen zeigt, und schon deshalb nicht als Bastard vom gemeinen hasen und Schnechasen angesehen werden kann, weil sie nicht mit der in Mitteleuropa so häusigen gewöhnlichen Form des gemeinen Hasen zusammen vorkommt. Die von mir untersuchten zahlreichen Eremplare zeigten in der Zeichnung der Ohren und des Schwanzes keine Abweichung von L. timidus; auch die Vertheilung der Farben, Zeichnung des Kopses, der weiße Streif hinter den Augen erinnert an L. timidus. Die

Dhren aber sind fürzer als beim mitteleuropäischen L. timidus, und überragen die Schnauzenspiße kaum. Der Schwanz hat zwar die Zeichnung und verhältnißmäßige känge wie bei L. timidus, jedoch nur 14 Schwanzwirbel, wie bei L. variabilis, während L. timidus in der Regel 16 besißt. Daher rührt es, daß die einzelnen Schwanzwirbel verhältnißmäßig länger sind, wie bei irgend einer Art. Da außer diesen Abweichungen im Skelett und der Ohrlänge die Kärbung selber, bei einer mit L. timidus übereinstimmenden Zeichnung, so ganz abweichend, im Sommer auf der Oberseite graubraun, an den Schenkeln und Körperseiten grauweiß, im Winter auf dem Rücken grau, an den Schenkeln und Körperseiten grauweiß, im Winter auf dem Rücken grau, an den Seiten sast weiß ist, so glaubte ich, daß genügende Gründe vorlägen, diese Korm nicht allein von L. variabilis, mit der sie Pallas vereinigt, sondern auch von L. timidus, an die man nicht gedacht zu haben schien, als Art zu trennen. Auch Milsson hat die im Wesentlichen dieser russischen Korm entsprechenden schwebischen Gasen unter dem Namen L. medius als Art abgetrennt.

Schon weit früher hatte Chrenberg, Symb. phys. fol. y, einen Lepus caspicus von Aftrachan unterschieden und folgenderweise bezeichnet: "Magnus, flavicante-cinereus, cauda cum pilo caput longius superante, supra nigra, aurium macuia nigra" und wegen ber geraben Rafe zu ben Kaninchen gestellt. Große, Ohrlange und Ohrzeichnung beuten genugfam an, bag man es mit feiner bem L. Cuniculus verwandten Form zu thun hat. 3ch habe vier Eremplare von hafen aus ben sublichen Wolgagegenden von Sarepta und von Astrachan, die mit den Angaben von Chrenberg sehr wohl übereinstimmen. es sind nach den Angaben ber bortigen Jäger die einzigen dort vorkommenden Safen. Gie stimmen in allen wesentlichen Eigenschaften mit den nerdruffischen überein, weichen hochstens burch etwas weniger weißliche Farbung an ben Körperseiten ab, zeigen aber unmerkliche Annaherungen in ber Farbung gu biefer nordischen im Allgemeinen noch helleren Form. Es ift faum zu bezweifeln, baß fie mit biefen ale übereinstimment angesehen werben muffen. Die Sommerbälge aus bem füblichen Rugland nabern fich ben Winterbalgen Deutschland.

Im Jahr 1841 unterschied Andreas Wagner ben sarbininischen Hasen, als L. mediterraneus, "L. timido multo minor, auriculis capite longioribus, medio nudiusculis, apice nigris; nucha artubusque ochraceo-rusescentibus; cauda supra nigra, infra alba; stria alba post oculos." Die Zeichnung und Farbenvertheilung ist offenbar die von L. timidus; die Behaarung, Größe und Ohrlänge abweichend. Später stellte Géné nach Cremplaren aus der Provence und Languedoc einen L. meridionalis auf, den Schimper ganz richtig mit den Hasen aus Italien und Spanien sur übereinstimmend ansieht.

Seit dem Jahr 1840 habe ich Gelegenheit gehabt, in den verschiedensten Ländern Europa's lebende und frischerlegte Hasen zu beobachten und zu unterssuchen. Außerdem habe ich Schädel und in Weingeist oder in Salz ausbewahrte Eremplare und Kopse aus Nord- und Südrußland, aus Schweden, der Provence und Dauphiné, aus Spanien, aus Sicilien, Dalmatien und Griechenland, und Bälge aus Italien, Südfranfreich, Deutschland, Schweden, Nord- und Südrußland vor mir. Auch die Gremplare der südlichen Arten habe ich gesehen, die von L. meridionalis in Turin. Durch Untersuchung eines reichhaltigen Materials, im Zusammenhange mit Veobachtungen im Freien, hat sich meine Ansicht über die Hasen sehr vereinsacht.

Safen, die ich im Dlufeum in Konigsberg fah, zeigten in ber Farbung

eine Annaherung an bie nordruffischen; Gremplare in Salg, bie ich mir aus Oftpreußen verschaffte, zeigten aber im Schabel und Stelett feine Abweichung von L. timidus aus Braunschweig. Daburch murbe mir bie Bedeutung ber Farbung zweifelhaft. Die Wegenfate verschwinden noch mehr bei Bergleichung von Gremplaren aus ben fublichen Wolgagegenden und aus Schweden. einem Gremplar aus Sarepta fant ich auch 15 Schwanzwirbel, eine Bahl, Die ich feither bei L. timidus aus Nordbeutschland wiederholt gesehen. Auch bei schwedischen Eremplaren habe ich 16 Schwanzwirbel gefunden. Es zeigt fich, was auch von Mibbenborff an ben nordruffischen nachgewiesen hat, bag bie Bahl ber Schwanzwirbel, und ich fuge bingu, auch bie Form und bas Berhaltniß ber Dimenstonen berfelben, feineswegs conftant ift. Die Babl ber Schwanzwirbel wechselt zwischen 12 und 16, ohne baß ein mesentlicher Unterschied in der übrigen Rorverbeschaffenheit bamit verbunden ware. Berhältniß ber Ohrlange habe ich nicht beständig gefunden; es wechselt bei ben hafen in Deutschland bis zu einem halben Boll und mehr, und obwohl bie nerbischen burchgangig etwas fürzere Ohren haben, als bie beutschen, so findet man boch allmähliche Uebergänge, und es int feine bestimmte Unterscheibung festzuhalten. In der Färbung, so abweichend bie schon von Pallas erwähnte und in Schreber's Saugethieren, tab. 235 C., abgebildete Form mit weißem Belg und grauer Rückenbinde von ben mitteleuropäischen auch auf ben ersten Blid scheint, findet man alle Uebergange. An die nordbeutschen Eremplare schließen fich mittelbar bie aus Dupreußen, ben Oftseeprovingen und Schweden, bann bie ber füblichen Bolgagegenben an, bie zu ben nordruffischen und burch Diese julegt bis zu ber von Pallas ermähnten, bem Schneehasen in ber Farbung fehr nahestehenden Form führen. Im Schadel und Gebig zeigen die Safen nach bem Alter, und ficher auch individuell, vielfache Abweichungen; bie Schabel aus Schweden, Mord- und Subrugland und Oftpreugen liegen aber gang innerhalb ber Grenzen, bie ich an mehr als 60 Schabeln von nordbeut= schen hasen beobachtet habe. Und alle zeigen fich constant verschieden von ben Schneehasen in ber Gestalt bes ersten eberen Backenzahns, ohne auch nur einen lebergang in den Formen anzudeuten. 3ch muß also aus voller Ueberzeugung ben von Midbendorff ausgesprochenen Ansichten beistimmen, bag die Mittelformen zwischen ben beiden europäischen hasen, L. medius Nilss., L. aquilonius Blas., und ich füge hinzu L caspicus Ehrenb. nur als klimatische Abweichungen von L. timidus zu betrachten find.

Aber ich kann nach benselben Grundsäten auch die aus Sübeuropa unterschiedenen Formen nur für klimatische Abweichungen in umgekehrter Richtung ansehen. Die von mir im süblichen Frankreich, im füdlichen Italien, in der römischen Campagna und in Dalmatien beobachteten und untersuchten Hasen, sowie Schäbel und Bälge aus Spanien und Griechenland sind unter sich so wenig abweichend, in allen wesentlichen Punkten mit dem deutschen L. timidus übereinstimmend, und schließen sich in allmählichen Uebergängen an die mittelzeuropäischen Eremplare so genau an, daß nach strengen Begriffen eine Artztrennung nicht sestgehalten werden kann. Die sübeuropäischen Hasen sind im Allgemeinen von den deutschen abweichend durch fürzere und weniger dichte Behaarung des Körpers, durch eine intensivere Rossfarbe der Oberseite, durch weniger weiße oder weißliche Einmischung an den Seiten und auf den Schenzfeln, besonders auch durch geringeren weißlichen Anstug des Belzes im Winterzhaar, und häusig durch verhältnismäßig etwas längere Ohren; doch hat man

in allen biefen Eigenschaften fo unverkennbare Uebergange gefunden, bag ich Artgrenzen zwischen benselben für unmöglich halte. Dit bem von Bene aus ber Provence unterschiedenen L. meridionalis stimmen bie italienischen, fubfpanischen, balmatischen und griechischen Safen in ber Farbung, Zeichnung bes Ropfes, der Ohren und des Schwanzes gang und gar überein. Auch ber farbinische L. mediterraneus schließt sich im Acuseren biesen verschiebenen Borfommen so genau an, bag es kaum möglich sein wird, ihn ale Art getrennt ju halten; jedoch habe ich ben Schabel eines farbinischen Safen zu untersuchen nicht Gelegenheit gehabt. Frischgemeffene Eremplare aus ber Provence ftimmen mit bem oben unter Dr. 1 aufgeführten frischgemeffenen aus ber romischen Campagna bis auf wenige Linien überein, und alle weichen nicht wesentlich von dem unter Rr. 2 erwähnten von Braunschweig ab. Unter ben im December und Januar in Nordbeutschland erlegten und gahlreich gemessenen Safen weichen bie Dimensionen fo fehr von einander ab, daß alle Größenverschieden= heiten, die an langöhrigen hafen aus Mord- und Gud-Europa befannt geworden find, innerhalb ber Grenzen biefer nordbeutschen, unbezweifelbar nicht zu trennenben Formen eingeschlossen liegen. Die außersten Grenzen ber Kor= perlange biefer, wenn auch im Alter verschiebenen, boch alle mehr ober weniger erwachsenen Safen aus den Monaten November bis Januar liegen gwi= fchen 14 und 22 Boll; die meiften übrigen Dage andern fich diefen Dimensionen im Gangen entsprechend; Die Lange des Ropfes und ber hinterfuße zeigt verhaltnigmäßig am wenigsten Schwanfungen.

Als Endresultat meiner Untersuchungen muß ich die Ueberzeugung aussprechen, daß alle langöhrigen europäischen Hasen mit zweisardigem Schwanze, gleichviel wie sie in Färbung und Behaarung, in Größe, sogar in bestimmten Grenzen in der relativen Ohrlänge und in der Zahl der Schwanzwirbel von einander abweichen, zu einer und derselben Art gezählt werden mussen, und daß diese Art bei mehrsachen individuellen und Altersverschiedenheiten im Schädel sich ohne Uebergänge constant in einigen Berschiedenheiten des Gesbisses dem Schnechasen gegenüberstellt.

Innerhalb dieser Art treten aber durch Färdung des Pelzes, durch Länge und Dichtigseit der Behaarung, sogar in geringem Maße durch relative Ohrelängen von einander abweichend, jedoch durch allmähliche Uebergänge unzertrennbar verbunden, drei verschiedene Barietäten ober Nassen hervor, die sichtelich bestimmten verschiedenen geographischen Gebieten angehören und von bestimmten klimatischen Bedingungen abzuhängen scheinen.

- a. Sübenropäische Form. Kurze, lockere Behaarung, mit schlanken, vünnbehaarten Ohren, und einem Marimum von Rostfarbe in der Färbung: I. mediterraneus Wgn., L. meridionalis Géné, L. granatensis Schimp.
- b. Mitteleuropäische Form. Ziemlich bichte und lange Behaarung, mit langen ziemlich bichtbehaarten Ohren, mit entschieden weißlichem Anflug auf den Schenkeln, und stärkerer Einmischung von Weiß im Winterpelz: L. timidus auct., L. campicola Schimp.
- c. Nordöstliche Form. Sehr dichte und lange Behaarung mit dichtsbehaarten ziemlich langen Ohren, starkem Anslug von Weiß auf den Körpersseiten und Schenkeln, im Winter mit grauem Rücken, grauweißen Seiten und Schenkeln: L. caspicus Ehrbg., L. aquilonius Blas., L. medius Nilss., L. variabilis var. hybridus Pall.

Commit

Die Glegensätze ber beiden letten Abweichungen liegen in geringerem Maße auch den Trennungen zu Grunde, welche von norde und mittelveutschen Jägern zuweilen als Felde und Berghasen bezeichnet werden. Die im Harz vorkomemenden Hasen unterscheiden sich häusig von den tieser abwärts in der Ebene vorkommenden durch etwas stärkere Behaarung und einen stärker weißlichen Anstug des Belzes; doch treten die Gegensätze bei Weitem nicht so aussallend hervor, wie zwischen den deutschen und nordrussischen Hasen.

Die Verbreitung des Hasen ist im Vorhergehenden schon angedeutet: Er fommt durch fast ganz Europa dis zum Ural und in der Umgebung des Rausfasus vor. Seine Nordgrenze erreicht er in Schottland, im südlichen Schweden, in Nordrußland in den Gegenden des weißen Meers; die Südgwenze erstreckt sich die in's südliche Spanien, Süditalien, Griechenland, die Gegenden um den Raufasus: auch kommt er in der nördlichen Umgebung des Casvischen Meeres und im südlichen Ural vor, sehlt aber nach Pallas in Sidirien. Um liebsten und zahlreichsten hält er sich in ausgedehnten fruchtreichen Ebenen, auch an lichten Waldrändern auf, und kommt im Innern von ausgedehnten dichten Wäldern selten vor. In Gebirgsgegenden sieht man ihn nech regelmäßig in der Laubholzregion, seltener in der Tannenregion. Um Raufasus ist er die zu einer Höhe von 6000 Fuß beobachtet, in den Alpen habe ich ihn nicht selten noch in Höhen von 5000 Fuß gesehen.

Ob die aus dem nordöstlichen Afrika und aus dem südwestlichen Asien unterschiedenen Hasenarten mit langen Ohren und zweisarbigem Schwanz als wirklich verschieden von dem europäischen angesehen werden können, wird man wohl thun, nicht bloß nach der Färbung und Dichtigkeit der Behaarung zu entscheiden. Sollte das Gebiß mit dem der europäischen Hasen übereinstimmen, so kann das mittelländische Meer kein zoologisches Hinderniß für ihre Identität in den Weg legen.

Die Safen nahren fich von Gras, jungem Getreibe und allerhand saftigen Kräutern; in allen Jahreszeiten besuchen fie gern die Rohl= und Gemufegarten, und nagen in harten Wintern auch junge saftige Baumrinde an. Am Tage liegen fie ruhig in einem wohlversteckten Lager zwischen Erdschollen ober Bebufch, immer geschützt gegen ben Wind, im Winter möglichst warm an ber Sonnenfeite, im Sommer möglichst fühl an ber Nordseite ober im Schatten. Bei fturmischem Schneewetter laffen fie fich gern einschneien, ober roben fich in ben Schnee ein. Sie haben feine Augenwimpern und fchlafen mit offenen Augen, verlaffen fich aber weniger auf ihr schlechtes Geficht, als auf ihr scharfes Gehör. Buweilen laffen fie ben Denichen bis unmittelbar an fich herankommen, ftellen fich bann aber an, ale fahen fie nicht und wurden nicht gefehen. Bor Sunden fürchten fie fich mehr als vor ben Menschen. Ploplich aufgeschreckt, verlaffen fie fich blog auf die Schnelligfeit ihrer Beine, laufen aber felten lange gerabaus. sonbern suchen in Winfeln und haten fich gern wieber ihrem gager zu nahern Sind fie in Gefahr weit von ihrem Lager vertrieben worden, so fehren fie, wenn fie in ben folgenden Tagen wieder aufgescheucht werden, gern zu bemfelben zuruck. Sind fie über bie Gefahr nicht ganz im Klaren, oder hören fie ploglich einen frembartigen Ton, so richten fie fich in bie Sohe und machen einen Regel, stellen fich auf die hinterbeine und laufchen. Sobald fie zu einer festen lleberzeugung gefommen, legen fie fich entweber möglichft gebruckt bin, ober wenden mit in ben Racken gelegten Ohren alle Rraft an, um zu ent: fliehen. Am liebsten laufen fie bergan ober auf ber Flache; beim Laufen berg= unter überstürzen sie leicht wegen ihrer furzen Vorderbeine. Ift ein Hund ihnen dicht auf der Ferse, so schlagen sie einen plöglichen Haken, lassen den Hund an sich verbei schießen, und haben einen Borsprung in umgekehrter Richtung. In der Noth schwimmen sie durch Teiche und Flüsse. Hasen, die wiederholt Jagden mitgemacht haben, erheben sich sofort, wenn sie Jagdlärm hören, und flüchten sich an Orte, wo sie sich geschützt wissen. Sie werden am häusigsten auf Treibziggen und in Kesseltreiben, doch auch auf dem Anstande geschossen oder mit Hunden gesucht. Einzelne Jagden in der fruchtbaren nordbeutschen Gene haben nicht selten einen täglichen Ertrag von ein bis zwei Tausend Hasen gesliefert.

Bei Sonnenuntergang, meist noch vor Eintritt ber Dammerung, verläßt ber Hase sein Lager ober bie Walbesdickung und begiebt sich in's Freie, um sich zu asen, zu scherzen und zu spielen.

Bei dem Hasen ist die Vermehrung im Verhältniß zur Körpergröße sehr bedeutend. Die Paarung beginnt in milden Wintern schon im Januar, und dauert bis zum Herbst. Die Jungen aus dem Frühjahr sollen sich schon im ersten Sommer paaren. Die Tragzeit beträgt ungefähr einen Monat. Die Jungen, drei bis fünf an der Jahl, kommen mit offenen Augen zur Welt, werden drei Wochen lang gefäugt, entsernen sich dann von den Alten und lassen sich in der Nähe derselben nieder. Die Alten konnen bald nach der Geburt wieder trächtig werden. Man hat sogar eine Ueberfruchtung sur möglich gehalten; doch sind keine genügenden factischen Belege dafür beigebracht worden. Mir sind Beispiele bekannt, daß junge Hasen von Katen oder Hunden gefäugt worden sind und sich an ihre Pflegemütter mit Järtlichkeit angeschlossen haben. Hasen lassen sich zähmen, benutzen aber jede Gelegenheit, sich wieder in Freiheit zu seten. Sie erreichen ein Alter von 8 bis 10 Jahren.

Außer den Menschen beschäftigen sich noch die größeren Raubvögel und die Füchse und Wölse mit der Hasenjagd, und auch die Störche scheinen einen jungen Hasen für wehlschmeckend zu halten. In Westeuropa gilt der Hase überall und von jeher für ein seines Wildpret. Inter quadrupedes gloria prima Lepus, sagt Martial. Den Juden und Muhamedanern war das Hasensteisch zu essen durch das Religionsgesetz verboten. Die zarteren, wohlschmeckensteren Jungen sind durch die vollkommen ausreichende Küchendiagnose, daß sich die Obren oder Lössel leichter einreißen lassen, als bei den zähhäutigen Alten, hinreichend charasteristet. Vom December an zeigen sie weniger Unterschied im Wildpret, und werden für die Küche am geeignetsten nach der Breite und Rundung des Rückens und der Körperlänge ausgewählt. Auch das Pelzwerf wird benutzt, und das Haar zu Hüten verarbeitet.

# Der Schnechase. Lepus variabilis.

Fig. 229.



- a. Lepus variabilis Pall. Nov. Spec. Glir. p. 1.
  Lepus alpinus Penn. Syn. of Quadr. p. 249.
  Lepus albus Brisson. Quadr. p. 95. n. 2.
  Lepus borealis Nilss. Ill. Fig. Skand. Faun. 1820. III. t. 19.
- Lepus canescens Nilss. Ill. Fig. III, t. 22.
   Lepus hibernicus Yarr. Proceed. Zool. Soc. 1833. p. 88.
   Lepus niger Brisson. Quadr. p. 95. n. 3.

Gebiß 28 Zähne, im Allgemeinen von der Gestalt der Zähne des Die hinteren fleinen Vordergabne im Oberkiefer laufen einander Der erfte Backengabn im Oberfiefer ift am Borderrande zweifach mit fchräg, nach innen und vorn gerichteten Schmelgfalten, auf der Innenseite einfach mit einer nach innen gerichteten Schmelzfalte eingebuchtet, nach innen demnach stumpf zweifantig. Die vier mittleren find am Innenrande stumpf zweikantig, an der Außenseite deutlicher und schärfer zweikantig. lette Schmelzschlinge am fünften Oberkieferzahn ift weit fürzer, und nach außen weit weniger vorgestreckt, wie die erfte. Um letten und fleinsten un= teren Backenzahn find die beiden Schmelzröhren außen und innen deutlich durch eine Ginbucht von einander getrennt, nach beiden Seiten deutlich zwei-Die große Gaumenlucke hinter der knöchernen Gaumenplatte ift fehr weit, doppelt so breit als die Breite der Backengahne, nach hinten wenig verengt, mit ftumpfwinkeliger Band abfallend, und von den Backenjahnalveolen ungefähr um die halbe Breite der Backengahne entfernt. Die vorn am Außenrande bogig abgerundeten Rasenbeine trennen fich vorn von den nach oben flachbogig vorspringenden Zwischenkieferbeinen. Der Ropf ift etwas plumper, die Rafe ift etwas dicter, wie beim gemeinen Bafen.

Dhr ist etwas kurzer ale ber Ropf und ragt angedrückt nicht bis gur Schnauzenspige vor. Die Fläche ber Dhrmuschel ift an der Spike schwarz gefärbt, die schwarze Farbe inwendig und auf der Ruckseite an beiden Rändern gleichweit abwarts verbreitet. Der Schwanz einfarbig, oben und unten weiß, oben im Commer mit wenigen graubraunen Saaren untermischt. Die Farbung des Pelzes andert in der Regel im Winter ab: der Sommerpels dunkel gefärbt, gelblichbraungrau, der Binterpelz weiß; in dem marmen Klima von Irland tritt die reinweiße Winterfarbung nie ein, im fudlichen Schweden bleiben die meisten auch im Binter grau, und im hoben Rorden ift der Belg auch im Sommer häufig weiß. Das Wollhaar ift in der duntlen Tracht lichtweißgrau, in einem schmalen Langestreifen von der Bruft an über den Unterleib am hellsten, grauweiß, am Borderhalfe und langs den Weichen weißgrau, oben etwas dunkler blaulichgrau. Das Oberbaar der Oberseite ift nach der Wurzel blaugrau, von der Mitte an schwarz, vor der Spige roftgelb geringelt; einzelne lange Saare find gang ichwarz; das Oberhaar nach unten bin allmählich beller und fürzer. Der Belg ift oben gelblichbraungrau, nach den Weichen und nach hinten heller gelblichaschgrau; die Unterfeite schmutig weißlich, am hellsten auf der Mitte des Bauches und zwischen den Beinen; der Borderhals roftgelblichgrau, auf der Bruft mehr aschgrau, an Kinn und Kehle weißlichaschgrau. Der Kopf oben und an den Seiten einfarbig braungelblich oder lichtroströthlich, unten grauweißlich mit roftfarbigem Unflug; ohne weißen Streifen hinter den Augen. hellen Wintertracht ift der Belg mit Boll- und Oberhaar gang weiß; die Ohrspigen schwarz.

| Totallänge              |    |       |   |   |   |   |   |   |   | 20"   | 6     |
|-------------------------|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| Rörperlange             |    |       |   |   |   |   |   |   |   | 19" - | -     |
| Ropftange               |    |       | ٠ |   |   |   |   |   |   | 3" 8  | 3111  |
| Schwanzlänge            |    |       |   |   |   |   |   | ٠ |   | 1" 8  | 3111  |
| Dhrlange vom Scheitel a | m. |       |   |   |   |   | ٠ |   |   | 3"    | 3111  |
| Ohrspalte               |    |       |   |   |   |   |   |   |   | 2" 9  | ) *** |
| 3wischen Ange und Schn  |    |       |   |   |   |   |   |   |   | 2"    | -     |
| 3wischen Auge und Ohr   |    |       |   | ٠ | ٠ |   | * |   |   | 1" -  |       |
| Augensvalte             |    |       |   |   |   | ٠ |   |   |   | 7     | 7,2"  |
| Borberlauf              |    |       |   |   |   |   | ٠ |   |   | 4" 2  | 3111  |
| Borberfuß               |    |       | ٠ |   |   |   |   | • |   | 2" 2  | 2111  |
| hinterlauf              |    |       |   |   |   |   |   | + |   | 5" 1  | 111   |
| Hinterfuß               |    | <br>٠ |   |   |   |   |   |   |   | 5" -  |       |
| Borftebenbe Schwanzhaar |    |       |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 1"    |       |
|                         |    |       |   |   |   |   |   |   |   |       |       |

Schen die Römer haben den Schnechasen gekannt. M. T. Barro, De re rust. lib III. c. 12, unterscheidet drei europäische Hasenarten: der erste ist der gemeine Hase; "alterius, inquit, generis est, quod in Gallia nascitur ad alpes, qui hoe sere mutant, quod toti candidi sunt"; die dritte Art ist das Kaninchen. Auch Plinius Hist. nat. VIII. c. 55, erwähnt weiße Hasen. Diese vollsommen begründete Unterscheidung ist jedoch später bis zur zweiten Hälste

vorigen Jahrhunderts wieder verloren gegangen. Erst Brisson erwähnt den Schnechasen wieder, indem er zwei Formen unter den Namen L. niger und L. albus trennt, und Pennant führt ihn unter dem Namen L. alpinus auf. Die gründlichste Kunde dieses Hasen verdanken wir Pallas, der ihn in den Novae Species Quadr. p. 1 im Jahr 1778 unter dem Namen L. variabilis aussührslich beschrieb, jedoch mit dieser Art in der Zoographia I. p. 147 n. 3 eine Varietas sorte hybrida vereinigte, die zu den langöhrigen Hasen gehört.

Im Jahr 1833 wurde in den Proceed. Zool. Soc. p. 88 von Yarrell ber irische Safe als L. hibernicus unterschieden. In ben Wirbelthieren Europa's glaubte ich barauf aufmerksam machen zu muffen, baß fich biefer irifche Safe, ber im Winter nicht weiß werben foll, nach ber Beschreibung nicht von ber Sommertracht bes L. variabilis unterscheiden laffe. Thompson wies in ben Transact. of the R. Irish Acad. XVIII im Jahr 1839 nach, daß er sich vom gemeinen Safen bestimmt unterscheibe, woran allerdings nicht zu zweifeln fein fonnte. Nach Untersuchung von Balgen aus Irland und eines Beingeist: eremplare von Dublin überzeugte ich mich, bag man ben irifchen Safen als Art von L. variabilis nicht trennen fonne; "Bericht über bie XIX. Bersamm= lung ber beutschen Naturforscher a 1841 G. 88. Auch Thompson erfannte im Jahr 1844 auf ber englischen Naturforscherversammlung in Corf bie 3bentitat beider Arten an. In dem milben Klima Irlands legt ber Schnechase bas weiße Winterfleib nicht an, während er in Schottland regelmäßig im Winter weiß wird. Jedoch ermahnen die englischen Boologen, bag biefer hafe auch in Irland im Alter fast ganz weiß wird.

Ein ähnliches Berhältniß tritt zwischen bem Süden und Norden von Stanbinavien ein. Die furzöhrigen hasen werden im südlichen Schweden, in Schonen, in der Regel nicht weiß, obwohl die Sommertracht mehr gelblich graubraun ist, als die Wintertracht. Nilfson hat diese Form mit dem Namen
L. canescens bezeichnet, und auch Sundevall hält dafür, daß sie sich von der
nördlichen Form hinreichend unterscheide, um beide als getrennte Arten ansehen
zu können. Sundevall bemerkt aber ausdrücklich, daß die Unterschiede nur
in der Färbung beständen, und daß in der Gestalt kaum ein bestimmter Unterschied habe ausgesunden werden können. Ich besitze von dieser Form sowohl
Bälge als Weingeisteremplare aus dem südlichen Schweden, und muß gestehen,
daß ich an denselben weder Unterschiede von L. hibernieus, noch von der Sommertracht der Alpenhasen habe aussinden können. Körperverhältnisse und
Zeichnung sind vollkommen übereinstimmend, und in der Färbung sinde ich keine
faßbaren Abweichungen.

Die kurzöhrigen hasen im nördlichen Skandinavien, die im Winter regelmäßig weiß werden, von benen die älteren Eremplare auch sogar im Sommer einen kast weißen haargrund haben, bezeichnet Nilsson unter dem Namen L. borealis. Auch von diesen besitze ich Bälge und Spirituseremplare, die vollkemmen mit denen aus dem nördlichen Rußland und Sibirien, mit dem eigentlichen L. variabilis Pall. übereinstimmen. Geringe Abweichungen in der Sommerfärbung sinden auch unter diesen Statt. In Körpergröße, Körpervershältnissen, Schädel und Gebiß zeigt sich aber nicht ein einziger Unterschied, den man bei-übrigens vollkommen übereinstimmenden Thieren von demselben Fundorte, die zweisellos zu berselben Art gehören, nicht auch sände. Daß, wie Sundevall schon andeutet, in Schädel und Gebiß kein Unterschied von L. eanescens besteht, kann ich bestätigen. Die Sommerkleider sind nicht scharf zu

unterscheiden, und daß die Formen aus dem füdlichen Schweden, wie aus Irland, feine weiße Wintertracht haben, während die in Schottland, dem nördlichen Standinavien, Nordrußland und Sibirien im Winter weiß werden, wird wohl auf äußeren Einflüssen beruhen.

Sammtliche furzöhrige Hafen im Norden von Europa und Affen stimmen, von der Winterfärbung abgesehen, in allen Eigenthümlichkeiten so vollkommen überein, und stellen sich befonders auch im Gebiß den langöhrigen Hasen so scharf gegenüber, daß ich die Versuche, den L. variabilis Pall. zu zerspalten, als mißlungen ansehen möchte.

Aber auch die Schnechasen der mitteleuropäischen Alpen schließen sich unabtrennbar hier an. In den Benennungen von Nilfson scheint stillschweigend angedeutet, daß der L. variabilis der Alpen mit den nordischen Formen nicht zu identissieren sei. Schimper spricht es in Gervais Zool. et Pal. Franç. p. 29 bestimmt aus, daß sein L. alpinus der französischen und schweizer Alpen von L. variabilis Pall. aus Rußtand ganz verschieden sei, dieser L. variabilis Pall. aber, seltsamer Weise, die Pyrenäen bewohne. Bis jett sind seine entzscheidenden Unterschiede für diese Trennungen angeführt worden; sie beruhen wielleicht theilweise auf geographischen Rücksichten, denen aber a priori wenigstens hier keine Stimme einzuräumen ist, und die in der Ansicht von Schimper jedenfalls auch nicht zur Geltung gesommen sein können. Ich habe den Schnechasen der Alpen vielsach erlegt und untersucht, und mit zahlreichen Eremplaren aus Nordrußland, Schweden, Norwegen und Irland verglichen, ohne auch nur einen einzigen wesentlichen Unterschied zu sinden.

Bis jest kann man für Europa und Nordassen nur eine einzige Art von veränderlichen oder Schneehasen als nachgewiesen ausehen, die, bei genügender specifischer Uebereinstimmung in fast allen Eigenthümlichkeiten, in der Farbe der Wintertracht durch das Klima bedingt zu werden scheint.

Im Norden von Rußland wurde mir mitgetheilt, daß nach der Eisfüste hin der Schneehase auch im Sommer nicht selten weiß oder fast weiß angetroffen würde. Auch Sundevall führt von dem nordskandinavischen Schneehasen an, daß der Sommerpelz alter Thiere im Grunde sast weiß sei, wie der Winterpelz. In solchen weißen Sommerhasen würde der äußerste Gegensaß zum L. hibernicus und L. canescens ausgebildet sein.

Bei ben auch im Sommer weißen Schneehasen brangt sich die Frage auf, worin wohl der Unterschied von L. glacialis Leach aus Grönland und Nordamerika bestehe. Abgesehen von der Färbung des L. glacialis, dem die dunkle Sommertracht abgeht, führt man breitere und glattere Nägel, einen sehr kleinen fünften Finger der Borderfüße, kürzere Läuse, die Kopfeslänge übertreffende längere Ohren als Unterschiede an; Sundevall erwähnt noch, daß auf den Ohrenspisen nur ein Buschel von schwarzen Haaren vorkomme. Eremplare vom nordamerikanischen Festlande, sowohl vom weißen als veränderzlichen Habe ich genau zu untersuchen nicht Gelegenheit gehabt, wohl aber beste ich einige unter sich übereinstimmende, in den Herrnhutercolonien in Grönland gesammelte, unzweiselhaft aus Grönland herrührende weiße Hasen, die man den herkömmlichen Ausichten nach ohne Frage für L. glacialis Leach anzusehen hat: und diese bewähren von den angegebenen Unterschieden keinen einzigen. In den Maßen weichen sie nicht mehr von den nordischen Schneeshasen ab, als diese unter sich. Der Belz ist sehr langhaarig und dicht, ganz



weiß: ber Endrand des Dhre schwarz, ohne bag' die schwarze Farbung auf bie Ohrftache fich ausbehnte, gang in bemfelben Mage, fast einen Boll breit, wie bei weißen Schneehafen aus Schweden, Rugland und ben Alpen. Das Dhr felber ift weit furger ale ber Ropf, verhaltnigmäßig fast furger, wie beim nordischen Schneehasen. In ber Bilbung und Große ber Zehen ift fein Unterschied zu finden, und die Ragel ber Beben find zwar ziemlich ftart, jedoch feines= wege platter und breiter ale bei ftarfen Schneehafen. Demnach mußte man wohl annehmen, daß entweder ber L. variabilis auch in Grönland neben bem L. glacialis verfomme, ober bag biefer L. glacialis aus Gronland nichts als ein L. variabilis fei, ber auch im Sommer sein weißes Winterfleid trägt. Einige Unterschiede im Schabel und Webig biefer gronlandischen weißen Safen find zwar verhanden: schlankere und schräger eingefügte Borbergahne, etwas langere und ichlankere Schaveltheile vor ben Backenzahnreihen bei übereinstimmenber Lange ber Nafenbeine; aber biefe Schabel nabern fich einigen Schabeln von L. variabilis fo fehr, und stimmen in ber Bilbung ber Backengahne fo vollfommen mit diesen überein, daß diese Abweichungen als Artunterschiede feine ernstliche Bedeutung haben fonnen. 3ch muß gestehen, daß ich diese weißen gronlanbischen hasen burchaus nicht von weißen Schneehasen aus Norwegen ober ben Alpen unterscheiden fann, und die angegebenen Artunterscheidungen nicht bestätigt finde.

Der Schnechase kommt demnach bei specifischer Uebereinstimmung in den Maßen, Körperverhältnissen, und im Schädel und Gebiß in dreifach verschiedes ner Abweichung der Sommers und Wintertracht vor:

a. Form der wärmeren Klimate. Im Sommer und Winter dunkel gefärbt, graubraun, im Winter etwas heller weißlich überflogen; in Irland und im süblichen Schweben. L. hibernicus Yarrell. L. canescens Nilss.

Diesen gesellt sich noch eine Form aus dem nordöstlichen Rußland und Sibirien zu mit glänzend schwarzer Oberseite und röthlicher Unterseite, die im Winter die Farbe nicht wechselt: L. variabilis var. 1. Pall. Zoogr. L. niger Briss.

- b. Form der Mittelregion und der Alpen. Im Sommer dunkel gesfärbt, graubraun, im Winter weiß mit schwarzer Ohrspize; in den Phrenäen und Alpen, in Schottland, Skandinavien, Finnland, Nordrußland und Sibirien: L. variabilis Pall. L. alpinus Penn. Schimper. L. borealis Nilss.
- c. Form ber Polargegenden. Im Sommer und Winter weiß mit schwarzer Ohrspige; im hohen Norden von Europa und Asien, und in Grönzland: L. glacialis Leach (?).

Es ist nicht zu übersehen, daß die drei Färbungsabweichungen des langsöhrigen und des Schneehasen nicht allein in der Intensität der Farben und im Farbenwechsel, sondern auch nach ihren flimatischen Abweichungen, nach ihrer geographischen Berbreitung, in paralleler Entwickelung vorkommen. Bon jeder der beiden Arten hält die im wärmeren Klima verkommende Form am ausdauernosten ein constantes dunkles Sommerkleid auch im Winter sest, während die entgegengesetze Form an den äußersten Nordgrenzen der Verbreitung am wenigsten das weiße oder weißliche Winterkleid wechselt. Die den klimatischen Mittelregionen entsprechende Form zeigt einen regelmäßigen Wechsel eines dunklen Sommerkleides und einer helleren Wintertracht. Daß für den Schneeshasen die Alpen Mitteleuropas dieselbe Bedeutung haben, wie das mittlere und nördlichere Standinavien und die nordrussische und sibirische Ebene bewährt sich

auch vielfach anderwarts in ber Thierwelt und noch häufiger in ber Pflanzenwelt.

Die Verbreitung bes Schneehasen ift im Borhergehenden schon angedeutet. Er kommt in Irland und Schottland, durch ganz Skandinavien und Lapp-land bis zum Nordcap, durch Nordrußland südwärts bis zum 55° n. Br., bis nach Ostpreußen und Lithauen, und nach Pallas durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka vor. Ganz getrennt von diesem nerdischen Vorkommen ist das in den alpinischen Gebirgen Mitteleuropas, in den Pyrenäen und der ganzen Alpenfette. Menetries führt an, daß auch im Kaukasus in der Nähe des ewigen Schnees noch weiße Hasen gesehen werden. Die Verbreitung des Schneeshasen in Grönland, und sein Verhältniß zum Eishasen Amerikas bedarf noch einer vollständigen Aufklärung.

Der Schneehase ift nicht ganz so fest an ben Ort seiner Geburt gebunden, wie der gemeine hase. In den Alpen geht er im Winter aus dem hochgebirge tiefer hinab in die Wälder, und sest. sich gern in den heuställen sest. Von den sibirischen Schnechasen giebt Pallas an, daß sie wandern. Die nordischen Schnechasen halten sich lieber in Wäldern als in freien Gegenden, die der Alpen meist nur im Sommer im kahlen hochgebirge auf, we sie von der Krummsholzregion an bis zu einer hohe von 8000 Fuß regelmäßig, einzeln sogar bis zu einer Hohe von 11000 Kuß vorsommen. In den Alpen werden sie im Winter selten tiefer als bis zu einer Meereshohe von 3000 Fuß angetrossen. Den Tag über halten sie sich meist zwischen Steinen und Felsen oder unter Krummsholz auf, und schlasen ebenfalls mit offenen Augen. Morgens früh und Abends gehen sie ihrer Nahrung nach, die meist aus Alpengräsern, Schmetterlingsspsanzen, Schafgarbe und Rinde von jungem Holz besteht.

In der Fortpflanzung weicht der Schneehase wenig vom gemeinen Hasen ab. Bom April bis in den October sindet man junge Hasen, die kaum halbwüchsig sind, so daß ein dreisacher Wurf wahrscheinlich ist. Auch die Zahl der Jungen ist zwei bis fünf, und ste haben meist einen kleinen weißen Scheitelsteck. Tschudiglaubt an Bastarde vom gemeinen und Schneehasen. Die Thatsache, daß man im Winter bunte Hasen erlegt hat, reicht aber nicht aus, um diese Neinung genügend zu begründen. Die Jagd wird meist im Winter im Schnee ausgeübt, wenn man den Hasen nach seiner Spur versolgen kann.

Der Haarwechsel ist weniger von einer bestimmten Zeit, als von der herrschenden Witterung abhängig. Im Herbst fällt das braune Sommerhaar aus und wird durch neues weißes Winterhaar ersett. In der Mitte Novembers, höchstens im December ist der Pelz rein weiß. Im Frühling wird das weiße Winterhaar einzeln und allmählich braun; im April ist der Pelz eigenthümlich gemischt, im Mai ganz braun. Tschudi hält es nicht für ausgemacht, ob nicht auch ein theilweiser Haarwechsel im Frühjahr vor sich gehe.

Das Wildpret des Schneehasen gilt fast allgemein für weniger wohlschmeckend, als das des gemeinen Hasen. Doch beruht der Widerwille gegen Schneehasen großentheils auf einem Borurtheil. Man hält ihn in Rußland hin und wieder für giftig, mindestens für ein unreines Thier, das zu essen nur die Zigeuner für berechtigt angesehen werden. Norwegische Schneehasen sind in Braunsschweig im Winter nicht selten als besonders wohlschmeckend verzehrt worden. Das Pelzwerf der Winterbälge wird im Norden vielsach benutzt.

and the second

# Das Ranind) en. Lepus Cuniculus.

Fig. 260.



Lepus Cuniculus L. S. XII. p. 77. n. 2.

Gebiß: 28 Bahne, im Allgemeinen von der Gestalt der Bahne des Die hinteren, fleineren Bordergabne im Oberkiefer laufen einander Sasen. Der erfte obere Backengabn ift am Borderrande dreifach mit ichrag nach innen und vorn gerichteten Schmelzfalten eingebuchtet, und am Innenrande zu einer einfachen Rante abgerundet. Die vier mittleren find am Außenrande deutlich und scharf zweikantig, am Innenrande weniger deutlich und etwas stumpfer zweikantig. Die lette Schmelzschlinge am fünften Dberfieferzahn tritt nach außen ungefähr ebenso weit und ebenso scharfkantig vor, als die vorhergehende und weicht in der Breite faum merklich von diefer Um letten und fleinsten Unterfiefergabn find beide Schmelgröhren nach innen durch eine deutliche weite Bucht von einander getrennt, nach außen durch eine weit flachere, faum merkliche Rinne wenig geschieden, der Zahn nach innen deutlich zweikantig, nach außen nur undeutlich zweikantig. große Saumenlucke hinter der knöchernen Gaumenplatte ift ziemlich enge, nicht breiter als die Breite der Backengahne, hinten ftark verengt, mit stumpfwinkeliger Wand abfallend, und von den Backenzahnalveolen fast um die Breite ber Backengahne entfernt. Die vorn am Außenrande fpigwinkelig abgesetzten Rasenbeine bleiben der ganzen Länge nach bis zu dem nach oben vorspringenden Winkel des Zwischenkiefers mit den Zwischenkieferbeinen in

Berührung. Die ziemlich großen Augen haben eine dunkelbraune Bris und Das Dhr hat eine schwarze Endfante, die am Inblauschwarze Bupille. nenrande etwas tiefer als am Außenrande abwarts verläuft und bei Jungen weniger sichtbar ift. Der Schwanz ist zweifarbig, oben schwarz, unten weiß, mit roftfarbiger Spite. Das Wollhaar ift schwärzlich blaugrau, unten mit weißen, oben mit rostgelblichen Spigen. Das Oberhaar der Oberseite ist an der Basis ebenfalls schwärzlich blaugrau, vor der schwarzen Spite rostgelb geringelt, auf der Oberseite untermischt mit einzelnen einfarbigen schwarzen längeren Saaren. Um Oberhalse und im Genick fommt fein langes Oberhaar vor. Der Belg ift oben gelbbraunlichgrau, vorn mehr roth= gelb gemischt, nach den Seiten und Schenkeln roftweißlichgrau; die Unterseite an Bauch und Rehle und die Innenseite der Beine weiß; der Borderhals rostgelblichgrau; Oberhals und Nacken einfarbig rostroth. Der Ropf rothgelblichgrau, nach den Seiten heller; ein weißlicher heller Augenfreis; ohne einen weißen Streifen hinter den Augen. Der Winterpelz ift etwas heller, mehr weißlich überflogen.

| Totallange .   |   |        |    |   |   |   | * |   |   | • |   |   |   | 18"  | COMPAND NO. |
|----------------|---|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------------|
| Rörperlange    |   |        |    |   |   |   |   |   | ٠ | • |   |   |   | 15"  | 6 ***       |
| Ropflänge .    |   |        |    | ۰ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3"   | 2,5"        |
| Schwanzlänge   |   |        |    |   |   |   |   | ٠ | • |   |   |   |   | 2"   | Gui         |
| Dhrlange vom   |   | heitel | aı | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 3"   |             |
| Ohrspalte .    |   | 9      |    |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 2"   | 6           |
| 3wifden Auge   |   |        |    |   |   |   |   | ٠ | 4 |   |   |   |   | 1"   | 8           |
| 3wifden Auge   |   |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 10,5"       |
| Augenspalte .  |   |        |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |      | 6,5"        |
| Borderlauf .   |   |        |    |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   | 2" . | 7 "         |
| Borberfuß .    |   |        |    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | 1"   | 8111        |
| Binterlauf .   |   |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3"   | 9           |
| ** * * * * *   |   |        |    | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   | 3"   | 6'''        |
| Borftebenbe Ge |   |        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 10'''       |
| 22.4           | 3 | 0 /    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |             |

Plinins, Hist. nat. VIII. c. 29, führt bas Kaninchen unter bem Namen Cuniculus, Aristoteles, Hist. an. II. c. 9, unter bem Namen Dasypus auf. Es ist mit überstüffigen Artabtrennungen verschont geblieben.

Es wird ziemlich allgemein angenommen, daß das Kaninchen ursprünglich nur in Sübeuropa einheimisch, und nördlich von den Alven eingeführt sei. In Sardinien, Sicilien und Griechenland kommt es mit Bestimmtheit wild vor. Wenn nicht historische Gründe für einen ausschließlich südenropäischen Ursprung vorlägen, würde man das Vorkommen in Nord- und Westbeutschland kaum für ein secundäres halten können. Daß von ausgesetzen farbigen oder bunten Ka-ninchen allmählich eine normal graue Nachkommenschaft entsteht, ist übrigens sicher.

Die Kaninchen leben unterirdisch in selbstgegrabenen Röhren, oft mit ihren Erbseinden, den Füchsen, zusammen in demselben Gebäude. Ihre Wohnungen verlassen sie gewöhnlich erst gegen Abend, treiben sich im Gebüsch aber auch nicht selten am hellen Tage umher. Im Walde werden sie durch ihre Bewegelichseit und Unruhe den Hasen lästig, und selten sindet man viele Hasen in der

Nähe von Kaninchengebäuden. Sie nähren sich von Getreide und Gras, von saftigen Kräutern, Wurzeln, Knoopen und Baumrinde, und richten in Garzten, Felbern und im Walbe oft großen Schaben an.

Ihre Vermehrung ist noch stärker als die der Hasen. Die Paarung gesschieht vom Winter an die in den Spätherbst, und die Tragzeit beträgt vier Wochen. Sie bringen jährlich viers die achtmal in einer jedesmal frisch gegrasbenen, mit ihrem Vauchhaar weich ausgestleideten Höhle ihrer Wohnung drei die acht Junge zur Welt, die gegen vier Wochen lang gesängt werden, erst wenn sie halb erwachsen sind an die Oberstäche gehen und mit sechs Monaten schon sortpflanzungsfähig werden. Durch den geschützten unterirdischen Aussenthalt bleiben die jungen Kaninchen mehr als die jungen Hasen vor Feinden und schölichen Einstüssen der Witterung bewahrt. Sie erreichen ein Alter von sieben die acht Jahren.

Das hellfarbige und garte Fleisch ift wohlschmeckend, und Belg und Saare werden wie bie bes Hasen benutt.

Sie werden im Hotze beim Treiben, oder auf dem Anstande geschoffen, auch vor den Röhren in Schlingen gefangen, und mit Frettchen aus ihren Wohnungen hinausgetrieben. Ganze Colonien konnen leicht durch vergiftete Wurzeln ausgerottet werden. In sehr harten Wintern werden die Colonien nicht selten durch Hunger und Frost gelichtet.

# 17. Familie. Meerschweinchen. Subungulata.

Die Meerschweinchen zeichnen sich durch einen gedrungenen, seitlich zusammengedrückten Körper, durch kurzen oder ganz sehlenden Schwanz, und stumpse, hufartige Rägel aus. Der Schädel ist im Umriß eisörmig, von oben ziemlich flach gedrückt mit wenig erhöhtem Scheitel, nach dem Hintershaupt schräg abfallend, mit fast gerader Nase. Die Augenhöhlen sind von den Schläsengruben gar nicht getrennt. Das vordere Augenhöhlenloch ist sehr groß, von der Seite her weit geöffnet und theilt den Iochsortsat des Oberkieserbeins in zwei lange Acste. Die knöcherne Gaumenplatte beginnt hinten zwischen den Zahnreihen. Der Gaumen von den vorderen Backenzähnen bis zu den Gaumenlöchern steil abfallend. Die vorderen Gaumenlöcher sind ziemlich klein, und liegen dicht aneinander, halb im Zwischenkieser, halb in den Oberkieserbeinen; die Zwischenkieser bilden im Gaumen eine scharse Kante. Die Vackenzähnreihen nähern sich einander nach vorn, und bezühren einander im Oberkieser. Die Lücke zwischen den Borderzähnen und Backenzähnen ist kürzer, als bei allen anderen Nagern. In jedem Kieser

jederseits vier schmelzfaltige oder zusammengesette Backenzähne, mit regel= mäßig abschleifender Raufläche.

Die Meerschweinchen find pflanzenfressende Thiere, und ursprünglich auf Amerika beschränkt. In Gestalt und Fußbildung erinnern sie an die Vielhufer. Die größten der lebenden Nager gehören dieser Familie an.

#### 37. Gattung.

# Cavia Marcgr.

Der Schädel ift eiformig im Umrig, oben flach abgerundet, mit flach gewölbtem Scheitel und geradem Rafenruden, die Rafe von den Jochbogen stumpfbogig abgesett, die Hinterhauptstante etwas nach hinten vorstehend. Das vordere Augenhöhlenloch ift auffallend groß, und fest fich nach hinten fast bis zu Ende des Jochbogenfortsates des Oberkiefers fort, so daß der Jochbogen vorn in zwei fast einander parallele Aeste getheilt ift. Die Stirnbeine springen über den Augenhöhlen in einer scharfen Kante vor. 3wischenkieferbeine treten im Gaumen zu einer scharfen Kante zusammen. Das Zwischenscheitelbein ift jederseits in zwei Aeste getheilt. Die Bordergabne find schlant und vorn flach gerundet, von der Seite etwas zusammen: In jedem Riefer jederseits vier schmelzfaltige Backengahne von ziemlich übereinstimmender Gestalt, mit halboffener, nicht verschmälerter Bahnwurzel und regelmäßig abschleifender Raufläche. Jeder Oberkieferzahn ift von innen her durch eine tiefe, bis zum Außenrande durchgehende, halboffene Schmelzfalte getheilt, und die hintere Salfte von außen her durch eine seichte Schmelzfalte ausgebuchtet. Umgekehrt ift jeder Unterkiefergahn durch eine von außen ber bis zum Innenrande durchgehende, halboffene Schmelzbucht getheilt, und die hintere Salfte durch eine andere halboffene tiefe, von innen her bis über die Zahnmitte vordringende Schmelzfalte eingeschnitten. jedem oberen Zahn stehen nach innen, an jedem unteren Zahn nach außen zwei scharfe Kanten vor. Durch die tiefe Schmelzbucht erhält jeder Zahn das Ansehen, als sei er aus zwei mit einander verwachsenen Schmelzröhren Die Formel Des Gebiffes ift: zusammengesett.

$$\frac{4}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{4}{4} = 20$$
 Bähne.

Die Borderfüße haben vier getrennte Zehen, ohne Daumenwarze; die Hinterfüße drei Zehen. Die Zehen find mit kurzen, breiten, hufähnlichen Rägeln versehen.

- -

#### Das Meeridweinden.

### Cavia Cobaya.

Cavia Cobaya Marcgr. Hist. r. n. Bras. p. 224.

Mus Porcellus L. Amoen Acad. IV. p. 190.

Mus brasiliensis L. Mus. Ad. Frid. I. p. 9.

Porcellus indicus Schwenckf. Ther. p. 119.

Hydrochoerus Cobaya Fr. Cuv. Dict. des sc. nat. VI. p. 15.

Das Meerschweinchen hat eine gedrungene Körpergestalt, spise, von der Seite etwas zusammengedrückte Schnauze, breit abgerundete Ohren von mäßiger Länge, kurze Beine mit breiten stumpfen Nägeln, und keinen Schwanz. Man kennt es nur bunt in dreierlei Farben: schwarz, rothgelb und weiß. Es übertrifft den Hamster an Körpergröße nur wenig, hat aber einen weit dickeren Kopf und breiteren Schädel.

|     |            |              | ٠      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11"                | -     |
|-----|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-------|
|     |            |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    | 4"    |
| Dhr | Ġ          |              |        |      | •    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    | 8 *** |
| Dh  | rø         |              |        |      |      |      |      |      |      | ٠    | ٠    |      |      |      | •    | 144                | -     |
|     |            |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      | ٠    |      |      |      |                    | 9 *** |
|     |            |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ٠    |      |      | $1^{\prime\prime}$ | 8111  |
|     |            |              |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ٠    | •    |                    | _     |
|     | Ohr<br>Ohr | Dhrs<br>Dhrs | Ohrs . | Ohrs | Ohrø | Ohrø | Ohrø | Ohrø | Ohrø | Ohrø | Ohro | Ohrø | Ohro | Ohrø | Ohro | Ohrø               | Dhrs  |

Daß das Meerschweinchen aus Sūdamerika nach Europa gebracht worden ift, kann als bekannt angesehen werden. Aldrovandi, Digit. p. 391, führt es deshalb auch als Porcellus indicus auf. In Europa wird es nur als Hausthier gehalten, und kommt'nirgend verwildert im Freien vor. Aber auch in Amerika ist es nur als Hausthier, nur bunt und dreifarbig, bekannt, und es ist noch nicht gelungen, eine wilde Art aufzusinden, von der es als eine gezähmte Form anzusehen wäre. Lange Zeit hat man die Cavia Aperea Exl. Syst. p. 348, oder Cavia obscura Licht. Doubl. p. 3 für den wilden Stamm des Meerschweinchens gehalten; doch ist die Uebereinstimmung nicht so vollkommen, daß man die Abstammung für erwiesen ansehen könnte, und die Aperea kommt auch gezähmt nur einsarbig mit rothbraunem Haar vor, und paart sich nicht mit dem Meerschweinchen.

So liegt denn auch hier, wie bei den meisten Hausthieren, ein noch uns gelöstes Rathsel vor, von dem sich nicht voraussagen läßt, ob das Dunkel über demfelben durch zukunftige Untersuchungen je ganz gelichtet werden wird.

# VI. Ordnung. Wiederkauer. Ruminantia.

Die Wiederkauer oder Zweihufer bilden eine natürliche, durchgangig nach demfelben Typus gebaute Thiergruppe. Der Rorper meistentheils schlant und gestreckt, der Ropf verhältnigmäßig flein, die Ohren unten robrenförmig geschlossen, die großen Augen seitwärts, mit elliptischer querstehender Buville, die Rase breit abgerundet, feucht, die Bunge mit scharfen ipigen Bargen bedeckt, der Sale lang und dunn, und die Beine lang und Die meiften Gattungen find in Schadel, Bebig und Fußbildung ichlank. febr übereinstimmend; nur wenige Gattungen, Kameel und Lama, weichen von der typischen Form etwas ab. Die typischen Gattungen haben im Oberkiefer feine, im Unterfiefer acht schaufelartig erweiterte Bordergabne mit einfacher Schmelgröhre und icharfer Schneide. Edzähne, besondere im Oberkiefer, kommen nur bei einigen Gattungen vor. Im Ober= und Unter= fiefer find jederseits seche schmelzfaltige Badengahne mit einfacher Schmelgröhre vorhanden, deren Kronen unregelmäßig abschleifen, von denen die drei vorderen eine einfache, die drei hinteren eine doppelte halbmondformige Schmelgeinstülpung auf der Kauflache zeigen. Die schlanken und langen Extremis taten find nicht allein zu einem leichten und rafchen, fondern durch die Ginfachheit und Festigkeit der Knochen auch zu einem ausdauernden Laufen eingerichtet. Die Mittelfußknochen find fehr verlängert und zu einer Röhre verwachsen, die Schien= und Wadenbeine gang, und die Speiche und Elle größten= theils mit einander verbunden. Rur zwei Beben berühren den Boden, und diefe find von Sufen umschlossen, die von ihrem Ursprung an frei, allmählich in die Sautbededung der Beben übergeben, mabrend die meift ichlankeren Rägel oder Rrallen der Bebenthiere icharf abgesetzt unter einer Sautfalte auf der

Spite der Zehen entspringen. Zwei kurzere Zehen mit kleineren oder After= hufen find hinter den großen Zehen höher eingelenkt.

Bei den meisten Arten, oft nur bei den männlichen Thieren, verlängern sich die Stirnbeine in kegelförmige oder walzenförmige Stirnzapken, die ein dauerndes Horn oder ein abfallendes Geweih tragen, oder auch nur mit Haut und Haaren bekleidet sind. Diese Hörner oder Geweihe sind anfangs warzenförmige Hautbildungen, um die die Stirnhaare einen deutlichen Haars wirbel bilden. An den Läusen befinden sich oft Hautwülste mit dichten Haars buscheln, deren Stellung für die Arten charakteristisch ist.

Der Magen der Wiederkauer besteht aus vier mehr oder weniger gestonderten Abtheilungen. Die erste und größte, der Pansen, Rumen, ist inswendig mit kegelförmigen hornigen Warzen bedeckt; die zweite weit kleinere, die Haube, Reticulum, ist inwendig durch Hautfalten nepartig gegittert; die dritte, kleinste, der Psalter, Omasum, ist inwendig durch Hautfalten von gleicher Richtung blattartig ausgekleidet; die vierte, der Labmagen, Abomasum, fast so groß als der Pansen, ist länglich birnförmig und inwendig mit Längsfalten versehen.

Die Speiseröhre mündet direct in den Pansen; zwei dünne Hautsalten derselben, die durch Aneinanderlegen ihrer Ränder einen geschlossenen Canal, die sogenannte Schlundröhre bilden, führen durch die Haube in den Psalter. Die nur unvollkommen gekaueten Speisen gelangen zuerst in den Pansen, und nach fortgeschrittener Berdauung in die Haube, von wo sie zu Ballen geformt wieder in den Mund hinaufsteigen. Hier zum zweiten Mal gekauet, werden sie durch die Schlundrinne direct in den Psalter gebracht, von wo sie zu vollständiger Verdauung in den Labmagen übergehen. Im Magen sehen sich nicht selten rundliche Haarballen und seste Bezoarsteine ab.

Wiederkauer sind über die ganze Erdoberfläche verbreitet. Sie leben meist in großen Heerden, nähren sich von Gras und Kräutern, und wersen ein Junges, höchstens zwei, die behaart und mit offenen Augen zur Welt kommen, sich sosort setbstständig bewegen, und, so lange sie saugen, nicht wiederkauen. Biele Wiederkauer sind vom Menschen zu Hausthieren gezähmt, und wichtiger, wie jede andere Thiergruppe geworden. Ihr Fell und Haar wird zur Kleidung, ihr Fleisch, ihr Fett und ihre Milch zur Nahrung benutzt, und mehrere Arten hat man zum Lasttragen, Ziehen und Keiten abgerichtet.

# 18. Familie. Birfche.

Cervina.

europäischen find ausgezeichnet durch walzenförmige zapfen mit periodisch abfallendem, aftig vertheiltem Beweih. Der Stirn= zapfen ist ringsum mit der behaarten Kopfhaut bekleidet, so daß das Geweih nur mit der Endflache des Stirnzapfens in Berührung fteht. dungen beginnen auf der Spite des Stirnzapfens, zwischen der Rnochenmaffe des Stirnzapfens und dem alten Geweih. Durch den Fortschritt der Neubildungen wird der Zusammenhang zwischen Geweih und Stirnzapfen gelockert, und das Geweih abgeworfen. Das junge Geweih ift eine Beit lang eine rundliche, ungegliederte, mit zahlreichen Gefägen durchzogene, und mit Saut und Saar befleidete organisirte Masse, die allmählich durch ftarkere Ralkablagerungen eine größere Festigkeit erlangt und in bestimmter Form fich gliedert. Sobald das Geweih seine vollständige Broge, Form und Festigkeit erlangt hat, hort die Gefäßeirculation auf, die umkleidende Saut stirbt ab und wird von dem Thiere an jungen Baumstämmen abgerieben und Je ftarfer die Baumftamme find, die das Thier jum Fegen abgeschlagen. des Gehörns auswählt, defto ftarter ift daffelbe; junge Bode, sogenannte Schneider, vergreifen sich nur an ichwachen, leicht biegfamen Stamm-Die Gewöhnung, mit dem Gehörn Baumstämme anzuschlagen, wird auch fortgesett, nachdem die Behörnstangen rein gefegt find. bildung der Geweihe fieht in einer regelmäßigen Wechselfolge mit der Geschlichtsthätigkeit. Der Schadel zeichnet fich von dem der übrigen Wiederkauer durch eine Durchbrechung oben vor den Augenhöhlen, zwischen den Stirn=, Rafen= und Oberkieferbeinen aus. Unterhalb diefer Durchbrechung, dicht vor den Augenhöhlen eine rundliche, tiefe Thranengrube.

Alle Arten haben an den Hinterläufen dicke rundliche Bulfte mit stark vortretenden Haarbuscheln. Der Fuß ist schlank; der Huf ganz klein und schmal, nicht breiter als die Dicke der Zehen, und springt hinten nicht wulstig vor; die Hufschle wenig entwickelt und hinten im Nageltheil des Hufes einge-drückt, hinten nicht wulstig hinter dem Finger vortretend.

Die Hirscharten sind mit Ausnahme von Afrika und Australien über die ganze Erdoberfläche verbreitet. Sie leben scheu und versteckt in Baldern, und verlassen diese nur des Nachts, um geeignete Aefung aufzusuchen.

151 Vi

#### 38. Gattung.

#### Alces Sm.

Die unteren Borderzähne sind ungefähr von gleicher Breite und Stärke, die mittleren wenig erweitert. Eckzähne fehlen. Die Zahnformel ist demsnach:  $\frac{3.3}{3.3} \cdot \frac{0}{8} \cdot \frac{3.3}{3.3} = 32 \text{ Lähne}.$ 

Das Männchen hat ein von der runden Basis an flach erweitertes, schaufelartiges Geweih mit zahlreichen Enden.

Die vorn abschüssige Rase ist dicht behaart, die Oberlippe vorn tief ges furcht; nur ein kleines, nacktes schwieliges Rasenseld vor den Rasenlöchern mitten über der behaarten Oberlippe. Die Thränengruben sehr klein und unbedeutend. Das Ohr mäßig lang. Der Hals ziemlich kurz und dick vorgestreckt. Lange und dichte Barthaare an der Kehle in beiden Geschlechstern. Der Körper kurz und ziemlich gedrungen. Die Extremitäten hoch und kräftig. Ein stark vortretender Haarbüschel inwendig an der Ferse der Hinsterbeine.

Das Elen oder Eldwild, das größte alles hirschartigen Wildes, gehört den Wäldern der gemäßigten nördlichen Zone beider Erdhälften an.

## Das Elen.

# Alces palmatus.

Cervus palmatus Alce Klein. Quadr. p. 44. Cervus Alces L. S. XII. p. 92. n. 2.

Gebiß 32 Zähne. Bon den nur im Unterkiefer vorhandenen Borderzähnen sind die mittleren wenig erweitert. Ectzähne fehlen. Bon den Backenzähnen haben die drei letten in beiden Riefern eine doppelte, die drei vorderen im Oberkiefer eine einfache, die drei ersten im Unterkiefer gar keine regelmäßige Schmelzeinstülpung längs der Mitte des Jahns auf der Kaufläche; der erste untere ist auffallend kleiner als die übrigen. Der Schädel über den Augenhöhlen auffallend breiter, die Zwischenkiefer länger und schmaler, die Nasenbeine kürzer und breiter, die Thränengrube kleiner als beim Edelhirsch. Die Geweihe des Männchens haben einen erweiterten krausen Rosenstock, über demselben eine kurze, drehrunde unzertheilte Basis, und eine zahlreich zertheilte, in zwei Abtheilungen gesonderte, eine kleinere nach vorn gekehrte, und eine größere nach oben gerichtete, slache Schausel. Der Kopf ist dick und groß, länger als der Hals. Die derbe, knorpelartige Oberlippe in der Mitte gesurcht, abgerundet viereckig, über die Unterlippe

vorragend. Am Kinn ist bei dem Mannchen ein langer hängender Hautsack, der den Bart trägt. Die Schnauze aufgetrieben, erweitert. Die ziemlich



kleinen Augen haben eine horizontale Pupille und schwarzbraune Iris. Der Baumen hat 16 bis 18 in der Mitte getheilte, hinten gefransete Querfalten. Die Lippen seitlich mit kegelförmigen hornigen Warzen bedeckt. zugespitte Dhr kurzer ale die halbe Ropfeslänge. Un der Rehle ein derb= haariger dunkler Bart, der fich in einem Saarstreifen über den Borderhals Der Sals fur; und dick und gerade vorgestreckt. Die Schultern höher als der hinterkörper. Bier Zigen an den Beichen. Der Schwanz ift turg, erreicht etwa den vierten Theil der Ohrlänge. Die Beine auffallend hoch und fraftig. Die vorderen großen Behen tief gespalten, mit ziemlich schlanken, braunschwarzen Sufen verseben. Die Afterhufe so dicht am Ballen, daß sie beim Laufen flappern. Das braungraue Unterhaar ziemlich furz und fein. Das derbe, dickere Oberhaar etwas bruchig und wellig ge-Gine Mahne von derberen, langeren Saaren vom Benick über den Sals bis auf den Ruden , wo fie fich allmählich verliert. Das Saar ift roft= grau, weißlich und schwarz gemischt. Der Körper ift im Sommer vom Juni bis Ende September schwarzbraun, auf der Unterseite und Innenseite der Beine weißlichaschgrau, die Augenringe aschgrau, das Maul gelbbraun; im Winter von October bis Ende März etwas heller, graubraun, von April bis Juni allmählich dunkler werdend. Der Schwanz oben und an der Spige ichwarg, an den Seiten weißbehaart, unten nact.

| Körperlänge  |   |  |   |   |   |   |   | 0 | 8, | 10" | _  |
|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|
| Ropflänge .  |   |  |   |   |   |   |   |   |    | 2"  |    |
| Schwanzlänge | • |  | • | 9 | ٠ | • |   |   | -  | 2"  | 6  |
| Ohrlänge .   |   |  |   |   |   |   | ٠ |   |    | 10" | 4" |

# 1 1/1 10th

| Vorbere Sohe  |     |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   |   | 54 | 8" | - |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| Hintere Höhe  |     |     |     |    |     |    | ٠ |   |   |   |   |   | 5' | 7" | _ |
| Unterarm .    |     |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   |   | 1' | 5" | 6 |
| Vorberfuß von | der | Hai | ndu | ur | jel | an | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | 2' | 1" |   |
| Schienbein .  |     |     |     |    |     |    |   |   |   | • |   |   | 1' | 6" | 9 |
| Sinterfuß von |     |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   |   | 2' | 4" | 6 |

Das Elen war den Römern befannt. Caesar, De bell. gall. VI. c. 27, führt es unter dem Namen Alces, und Plinius, Hist. nat. VIII. c. 15, unter dem Namen Alce auf. Auch bezieht man zwei Stellen des Paufanias auf das Elen; doch ergeben diese nichts Sicheres über die Natur und den Standsort besselben.

Die Angaben von Plinius, der auch ben Namen Achlis anführt, find ebenfalls für bie Geschichte bes Glens bebeutungslos. In ben Angaben von Cafar haben fich offenbar Digverftanbniffe eingeschlichen; und bies ift nicht zu verwundern, wenn man bedenft, daß er nur burch Dolmeticher vermittelte, im Bolfe verbreitete Ansichten mittheilt. Es fieht zu vermuthen, bag fich ber Ruf eines fo großen Thiers, wie bes Elens, vielfach burch Sorenfagen mobificirt, weit über bie Grengen seiner Berbreitung hinaus ausgebehnt hatte, Ballas glaubt in der Beschreibung eine Bermischung von Glen und Damm= hirsch zu erblicken; Goldfuß fieht in ihr, gestützt auf seine Ansicht von ber im Mibelungenliebe beschriebenen merfwürdigen Jagb, in ber von Digend und Ur, ven Elf und Schelf bie Rebe ift, eine neue hirschart. Bujaf weifet übrigens aus einer Urfunde bes gehnten Jahrhunderts nach, bag bie Namen Elch und Schelch spnonym gebraucht wurden, und bag ber grimme Schelch wohl ein Glenbirfch in ber Brunftzeit gewesen sein konne. Bu welcher Deutung übrigens philologischer Scharffinn fich auch noch berechtigt fühlen fann; er wird ber Boologie wohl feine neue Species darbieten. Cafar führt ben herchnischen Walt, der wohl die ganze nordbeutsche Waldstrecke bezeichnen soll, als Fundort an; eine Angabe, ber bie Thatsachen wohl entsprochen haben fonnen. Denn noch findet man Elengeweihe in nordbeutschen Torfmooren, z. B. bei Braunfcweig, zahlreich fossil, und noch im zehnten Jahrhundert wird bas Elen von ber Schelbe und Bechte angeführt. Siegfried, ber Gelb ber Nibelungen, erlegt es auf ber großen Jagb im Dbenwalbe. Ueber feine Berbreitung im zwölften Jahrhundert giebt Albertus Magnus, ber es in seinem Werke de anim. lib. II. c. 2. fol. 36. Equicervus nennt, genaue Nachricht, indem er auf der Rudfeite biefes Blattes mittheilt: Nicht weit von uns, in den Walbern Preußens, Slavoniens und Ungarns, giebt es eine Menge biefer Thiere. Demnach scheint es bamals im größten Theil von Deutschland nicht mehr vorhanden gewesen und ichon auf Preußen zurudgedrängt zu fein. Nach einem Schreiben des Bischofs von Pomesanien an den Hochmeister stand im Jahr 1488 noch viel Elenwild in diefem Bisthum. Rach bem fiebenjahrigen Kriege murbe in Oftpreußen das sehr verminderte Elchwild durch Königliche Berordnungen geschont; boch ift es auch vom Jahr 1848 an wieder sehr becimirt worden. Es ist in biefen Gegenden nur auf wenige Puntte in Oftpreugen und Preugisch-Lithauen beschränft. In ben ruffischen Ofiseeprovingen und in Finnland fommt es ebenfalls noch regelmäßig, wenn auch nicht häufig vor. In Rußland hat es fich im Ganzen bedeutend vermindert, mahrend es noch zur Zeit von Pallas zwischen bem weißen und schwarzen Neere und bem Kaukasus zahlreich war. In Standinavien tommt es nicht über ben 64° n. Br. hinaus, im füblichen

Schweben gar nicht mehr vor, während es 1757 noch über Schonen verbreitet war. Nach Pallas gehört es ben Waldregionen Sibiriens an, ohne nach Kamtschatka und in die benachbarten Gegenden der Tschuktschen überzugehen. Nach Middendorff ist es am Zenisci zwischen der oberen und unteren Tunzguska sehr selten, aber noch häusig im Stanowoj-Gebirge und am Amursus.

Es ist noch immer eine nicht genügend erörterte Frage, ob das nordsamerikanische Moose-deer, Cervus (Alces) americanus Richards. vom Elen

ber alten Welt specifisch gesonbert werben muß.

Das Elen lebt familienweise und in Rubeln in ben Wälbern von wasserreichen Gegenden der nördlichen gemäßigten Erdstriche, und nährt sich im Sommer von Laub und Gras, im Winter von der Rinde der Laubhölzer, besonders von Espen, und von den Anospen der Kiefern und Fichten. Auch besucht es im Frühjahr die jungen Saaten und Gärten in der Nähe der Ortschaften. Um Gras und Kräuter von der Erde abzuäsen, muß es wegen seiner langen Vorderläuse vorn niederknieen. An heißen Tagen legt es sich in's Wasser oder in's Moor, um sich vor Insecten zu schützen. Im Frühjahr ist es besonders scheu und slüchtig, während man ihm im Herbst leichter beisommen kann. Beim raschen Lausen des Elens hört man einen eigenthümlichen Ton vom Ansschlagen der Hussellagen beim raschen Erheben des Fußes.

Die Brunstzeit fällt in ben September, und die Tragzeit währt neun Mosnate. Sie bringen gewöhnlich ein Junges, ältere auch wohl zwei zur Welt.

Im britten Jahre werben fie fortpflanzungefähig.

Das Männchen erhält im ersten Herbst die Rosenstöcke, auf denen im zweiten Jahr ein etwa fußlanger Spieß sich erhebt, der erst im folgenden

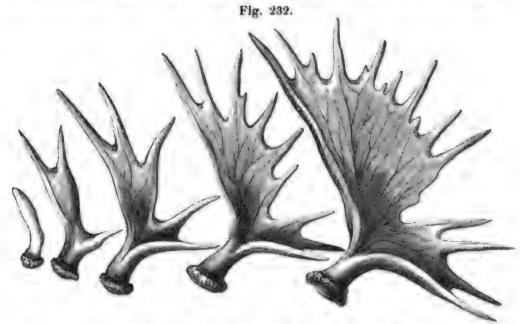

Minter abgeworfen wird. Allmählich zertheilt sich das Geweih mannigfaltiger, und im fünften Jahre entsteht eine flache Schaufel, die immer aus zwei Abstheilungen, einer kleinen nach vorn gerichteten Basalschaufel und einer größeren aufrechten Endschaufel, besteht; beide Schauselabtheilungen, die unregelmäßig von einander getrennt sind, stehen fast senkrecht zu der dicht über den Rosenstöcken drehrunden Basis der Stange. Alte Elenhirsche werfen das Geweih vom December dis zum März, jüngere später im April oder Mai ab; schon bald sprossen an der Stelle der alten die jungen Stangen keulenförmig herz vor, und gliedern und verzweigen sich erst wenn sie der vollen Größe nahe

ftehen. Das Geweih erreicht ein Gewicht von etwa 40 Pfunden, und ein ftarter Glenhirsch wiegt 6 bis 7 Centner.

Das Wildyret, besonders des jungen Glenwildes, der Kalber im ersten, der Schmalthiere und Spießer im zweiten Jahre, ift wehlschmeckend. Die Kolben, oder jungen Geweihe, gelten als Leckerbiffen. Die gegerbte Haut giebt ein dickes und weiches Wildleder und wird als Kleidungsstoff und zu allerhand Hausgerathen, das Haur Polstern benutzt. Die Knochen, welche ihre weiße Farbe nicht verändern, benutzt man wie Elsenbein. Die Geweihe werden zu allerhand Geräthschaften verarbeitet und als Hirschhorn in den Apothefen benutzt.

## 39. Gattung.

#### Cervus L.

Die mittleren Bordergabne schaufelartig erweitert, viel breiter als die seitlichen. Edgabne find bei einigen im Oberkiefer, bei anderen gar nicht vorhanden; es kommen demnach 32 bie 34 Zähne vor. Die hinteren Gaumenbeine find fehr furz und erreichen die Mitte der Backenzahn= reihen nicht. Die Thranengrube bes Schabels ift tief und langlich rund, auch äußerlich fark entwickelt. Das Männchen bat ein verzweigtes, in der Basalhälfte drehrundes raubes Geweih, mit vorstebenden Augensproffen dicht über dem Rosenstod. Die abgerundete Schnauzenspige hat vorn zwis ichen den Rasenlöchern bis zur Oberlippe bin ein breites nacttes Rasenfeld, das den Innenrand der bogigen Rasenlöcher begrenzt. Das Dhr erreicht ungefähr die halbe Ropfeslänge. Der Sals schlant, etwas länger als ber Ropf, aufgerichtet. Der Körper zierlich und schlank. Die Extremitaten sehr schlant und mäßig boch. Auf der Außenseite der hinterbeine unterhalb der Fersen im oberen Drittel des Laufs eine Saarwulft. Der Schwanz vorstehend Das Körperhaar ziemlich derb, im Sommer furz und röthlich gefärbt, im Binter länger und grau gefärbt.

Hirscharten kommen in beiden Erdhälften in den warmen und gemäßigten Klimaten vor. In Mitteleuropa find zwei Arten vorhanden.

- 1. C. Elaphus: Im Oberfieser jederseits ein Eckzahn. Das Geweih ist der ganzen Länge nach rauh und drehrund, und hat im normalen Zustande zwei Augensprossen, eine Mittelsprosse und eine Krone. Der Schwanz ist halb so lang als das Ohr. Körperlänge: 7' 4"; Kopflänge: 1' 10": Ohrlänge: 10"; Schwanzlänge: 5" 4".
- 2. C. Dama: Keine Ectzähne. Das Geweih ist in der Wurzelhälfte rauh und brehrund, und hat eine ziemlich glatte flache Endschaufel, eine nach vorn gerichtete Augen= und Mittelsprosse, und nach hinten gerichtete Schauselenden. Der Schwanz ist etwas länger als das Ohr. Körperlänge: 4'; Kopflänge: 10" 4"; Ohrlänge: 6"; Schwanzlänge: 7" 3".

# 1. Der Edelhirsch. Cervus Elaphus.



Cervus Elaphus L. S. XII. p. 93. n. 3.
Cervus vulgaris L. Mus. Ad. Frid. I. p. 11.
Cervus nobilis Klein. Quadr. p. 23.
Cervus germanicus Brisson. Regn. an. p. 87. 2.
Cervus corsicanus Bonap. Icon. Buff. Hist. nat. VI. p. 95.

Gebiß 34 Bahne. Bon den nur im Unterfieser vorhandenen Borderzähnen sind die mittleren schauselartig erweitert, viel breiter als die seitlichen. Im Oberkieser ist jederseits ein Eckzahn, der sogenannte Haken, vorhanden. Bon den Backenzähnen haben die drei letten in jedem Riefer eine doppelte, die drei vorderen im Oberkieser immer eine einfache geschlossene halbmondzförmige Schmelzeinstülpung längs der Mitte des Zahns; am ersten Zahn im Unterkieser nur schwache Falten, am zweiten innen eine mittlere weite Doppelzbucht, vor derselben eine schwache, hinter derselben zwei tiese enge Schmelzbuchten, am dritten innen in der hinteren Hälfte zwei tiese querliegende Schmelzbuchten, in der vorderen eine einzige Schmelzbucht, die sich nach hinzten in eine längsliegende halbmondsörmige Schmelzeinskülpung erweitert.

Die Form der Raufläche andert nach dem Alter ab, und die Ginftulpungen und tiefen Schmelzbuchten verschwinden bei gang alten und abgenutten Bahnen Die bei gang jungen Schadeln noch nicht angedeuteten Thranengruben werden mit dem Alter bei fast gleicher Breite verhaltnigmäßig immer langer, und find bei gang alten Schadeln etwa dreimal so lang ale breit, tief und enge, und ringeum steil und fchroff abgesett. Die Dberkieferbeine stehen mit den Rasenbeinen bis zum hinteren Drittel der Lange der Rasen= beine in Berührung, und treten an den Rasenbeinen nach hinten so weit vor, wie der Wandrand der Thranengruben fich nach vorn erstreckt. Ropf ift vorn ftart verschmälert; die Stirn flach, zwischen ben Augen etwas ausgehöhlt; die Schnauze vorn ziemlich gleichbreit, flach abgerundet, fast Das nactte Nafenfeld erweitert fich von der Oberlippe senfrecht abgestutt. bis dicht unter die Rasenlöcher, umfaßt den Borderrand der Rasenlöcher, und erstreckt fich über den oberen Rand derfelben in einer vorspringenden Spige bis zur Mitte der Rasenöffnung; die nachte Saut des Rasenfeldes ift durch lineare Eindrucke netförmig zertheilt und mit 11/2 bis 2" entfernten haarbuscheln und langeren Borften besett. Die langlichrunden, von oben etwas eingebuchteten Rasenlöcher inwendig am Rande behaart. Die Oberlippe etwas schlaffer ale die untere, bis zur Rante behaart, vorn nacht; die Unterlippe an der Kante nacht; die Lippen inwendig weiß gekornelt, nach innen und nach hinten gegähnelt, die Bahnelung durch eigene Langofelder unter-Der Augenlidrand braun, nach den Augenwinkeln heller, grau, brochen. das obere Augenlid dunkelbraun gewimpert. Der vordere Augenwinkel fest fich in einem nackten Streifen bis zur langlichen, schräg auf den Dundwinkel zu abwärts gerichteten, 1 Boll tiefen und 11/2 Boll langen Thranen= grube fort, die im Inneren meift nacht, am Rande behaart ift. graubraun, nach außen etwas heller; die Pupille länglich rund, von oben und hinten etwas eingebuchtet, fast nierenförmig, mit dem Längendurchmeffer schief nach vorn und oben gerichtet, von der Richtung der Augenspalte fast um 45° abweichend. Die Ohren von halber Ropfeslänge, lanzettförmig zu= gespitt, von innen mit funf Langereiben gegen einander geneigter Saare ge-Das Geweih ift der gangen Lange nach drehrund und fraus, in der Burgelhalfte in der Regel mit zwei vorgestreckten Augensproffen und einer entsprechenden Mittelsproffe, in der Endhalfte mit einer aus übereinanderstehenden Gabeln gebildeten Krone versehen, jedoch individuell und nach dem Alter mannigfach abweichend. Der Hals ziemlich lang, doppelt so hoch als breit, vorn schlank, von der Mitte an ftarker verdickt und abgerundet. Rumpf besonders vorn sehr start, mit stark vortretenden Schultern. Beine hoch und schlant, seitlich ftart jusammengedrückt. Die schlanken Sufe vorn etwas zusammengeengt, außen schwach gewölbt und gerundet, hinten in eine breite weiche Sohlenwulft übergebend; die Sufe innen bis zur Mitte

Diefer Bulft durch eine Dicke, bis fast jur Spige behaarte Bindehaut verwachsen. Die außen gerundeten, an der Spite flach abgestutten Afterhufe berühren den Boden nicht. Die Sufe schwarzbraun, an der Spige heller graubraun. Der Schwanz ungefähr halb fo lang als das Dhr, nach der Spige verschmalert, furz behaart. Der Ropf hat furgere, der Sale langere Saare ale der Rumpf; die Saare der Beine gang furg. Auf der Augenseite der hinterlaufe im oberen Drittel der Laufhohe eine Bulft heller gefärbter abweichend gerichteter Saare. Die Saare der Oberseite nach hinten, Die auf der Mitte der Unterseite bis zur Bruft nach vorn gerichtet; jederseite hinter bem Schulterblatt, auf der Bruft und auf der Stirn über ber Thranengrube ein haarwirbel; über die Mitte der Bruft eine haar-Das Saar ift etwas gewellt, gedreht, im Winter ftarter und langer als im Commer; das Wollhaar weich und fein, afchgrau mit braun= licher Spike. Die Farbung im Sommer braunröthlich, im Winter braungrau. Die Ropffeiten und Ohren etwas heller und mehr grau, die Innenseite des Dhre schmutig weißlich; die Unterseite des Halfes braungrau, wie die Beine; Die Innenseite ber Beine etwas heller weißlich, die Innenseite ber Schenkel schmutig weißlich. Um die Schwanzgegend ein lichtbraungelblicher Spiegel. Die Mannchen find ftarter und größer ale Die Weibchen und erhalten im Berbst in der Brunftzeit lange dunkle Saare am Salfe, und braunschwarze Bauchhaare vor der Ruthe. Die Jungen oder Kalber find bis zum ersten haarwechsel im October weißgefleckt. Es tommen vielfache Karbenabweichungen von buntlem Schwarzbraun bie rein weiß vor.

|               | Ma  | Be  |       |      | 1)   | e i | ines | Rror     | ihirsches: | 2) ein | es Ad | itenbers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----|-----|-------|------|------|-----|------|----------|------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Körperlänge . |     |     |       |      |      |     | 7'   | 4"       | p=000      | 54     | 10"   | (CAMPANY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ropflänge     |     |     |       |      |      |     | 1'   | $10^{n}$ |            | 1'     | 5"    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwanzlänge  |     |     |       |      |      |     | -    | 5"       | 4""        | -      | 4"    | 8""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ohrlänge      |     |     |       |      |      |     |      | 10"      |            | -      | 8"    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ohrspalte     |     |     |       |      |      |     | -    | 9"       |            | •      | 7"    | 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Augenspalte . |     | ٠   |       |      |      |     |      | 1"       | 8          |        | 1"    | 4""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorbere Höhe  |     |     |       |      |      |     | 4'   | 8"       |            | 3'     | 9"    | and all the last of the last o |
| hintere Sohe  |     |     |       |      |      |     | 4'   | 6"       |            | 3'     | 8"    | - Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterarm      |     |     |       |      |      | ٠   | 1'   | 2"       |            | 1'     | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borberfuß von | der | Ha  | ndwi  | urze | el c | ın  | 1'   | 4"       | -          | 14     | 3"    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schienbein    |     |     |       |      |      |     | -14  | 3"       |            | 1'     | 1"    | 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hinterfuß von | ber | Ker | fe ar | 11 . |      |     | 1'   | 8"       | -          | 1'     | 6"    | 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Daß ber Ebelhirsch im Alterthum befannt gewesen, ist keinem Zweisel unsterworsen; es ist ber Elaphos bes Aristoteles, Hist. an. II. c. 7. n. 37, bes Aelian, Anim. VI. c. 11. 13., bes Oppian, Cyneg. II. 176, und ber Cervus von Plinius, Hist. nat. VIII. c. 32. Die Bersuche, ben beutschen hirsch burch seine Größe, als Hippelaphus Jonst. Quadr. t. 35, Cervus germanicus Briss., ben corsicanischen burch seine Kleinheit als C. corsicanus Buff., Bonap. abzutrennen, kann man als mislungen ansehen. Der Ebelhirsch hat, gleichviel welches sein Baterland und welche seine Stärke sei, in ber

äußeren Körperbildung und in der Korm des Schädels, des Gebisses und Geweihs eine so große Uebereinstimmung, daß jede Speciestrennung bedeutungslos wird. Seine nächsten Verwandten sind C. canadensis oder strongyloceros Schreb. aus Nordamerika und C. Wallichii Cuv. aus dem himalaja.

Als ursprüngliche Beimath bes Ebelhirsches fann man fast gang Europa und Subsibirien ansehen. Als Mordgrenze in Standinavien giebt Sundevall ben 65° n. Br. an. Im nördlichen und nordöftlichen Sibirien hat man ihn nicht gefunden. In Subeuropa, ben Wegenden um ben Raufasus und nach Middenborff im Grenzgebirge ber Manbichurei find feine fublichften Wehn= Der Ebelhirsch femmt jest noch in Irland, feltner in England, boch ziemlich häufig in Schottland vor; auf ben Hebriben ift er weit fleiner als in Schottland. Auch die Birsche Norwegens erreichen eine verhältnismäßig nur geringe Größe. In Schweben ift ber hirsch nur an wenigen Punften vorhanden. Aus dem europäischen Rußland ift er, außer der nächsten Umgebung bes Kaufasus und ber Krimm, ganglich verdrängt. Dagegen fommt er in allen ganbern Mit= teleuropas, in Polen, Siebenburgen, Ungarn, Deutschland und Franfreich, und in Italien und Griechenland vor. Die hirsche von Sardinien und Corfica zeichnen sich durch geringe Größe aus, ähnlich wie die an den Nordgrenzen ihrer Berbreitung. Der Evelhirsch ift am Raufasus bis zur Ruma und am Teref noch häufig. In Sibirien femmt er vom südlichen Ural bis zur Leng, besonders häufig am Baitalsee ver. Dirbendorff giebt an, bag ber fibirische Birfc ben europäischen an Große übertreffe, ohne bag Artunterschiede aufzufinben feien.

Durch die allmählichen Fortschritte der Eultur und die Ausdehnung der Jagdfreiheit ist das Evelwild von vielen seiner früheren Standorte ganz versträngt, an vielen seiner früheren Wohnplätze gänzlich ausgerottet worden.

Als Aufenthaltsorte liebt ber hirsch große zusammenhängenbe, ungestörte Waldesdickungen und dicht bewachsene Bruchgegenden. Den Stand oder Bohnsort ändern die hirsche, wo sie ungestört leben können, nur in der Brunftzeit und beim Aufsepen der neuen Geweihe, oder bei Mangel an Aesung. Im Winter treibt sie der Schnee aus höheren Gebirgen in die Borberge und Ebenen binunter; sie suchen sich die Abhänge aus, an denen sie vor Nordwinden sicher sind, und kehren im Frühjahr nach dem alten Stand zurück. So lange das Geweih weich ist, wählen sie weiches Holz oder niedriges Gebüsch zum Aufsenthalt. Wenn der Wald unruhig wird, ziehen sie sich, wie die Rehe im Sommer, nicht selten in die Getreideselder zurück. Um Sonnenuntergang wechseln sie regelmäßig aus den Dickungen nach den Aesungspläßen, Feldern, Wiesen und anderen lichten Stellen, halten sich daselbst die Nacht auf und kehren mit der Morgendämmerung zurück. Sie verlassen die Dickungen gewöhnlich in kurzem Trabe und kehren langsam dahin zurück. Ohne gestört zu werden beshalten sie sehr regelmäßig ihre Wechsel bei.

Gewöhnlich leben sie in großen Rubeln zusammen. Die zahlreichsten Rubel werden von den weiblichen Thieren und jungen Hirschen gebildet; die Hirsche von mittlerer Stärfe, und ebense die ftarken jagobaren Hirsche bilden abgesonsterte Rubel. Die starken Hirsche trennen sich in der Brunstzeit von einander, schwärmen dann oft meilenweit umber, bis sie an einem passend gelegenen Brunstzulat hinreichend Wildpret zusammengetrieben haben, und suchen dann von den Wildpretzuteln die schwächeren Hirsche abzuschlagen. An der Spitze der Wildpretzrubel ist immer ein Leitthier, von dessen Benehmen das Bordringen des ganzen

Rubels abhängt. Auch in der Brunftzeit hängt von der Bewegung des Leitzthiers, so lange das Rubel nicht vom hirsch geveitscht wird, die Kortbewegung des ganzen Rubels ab. Die stärkten hirsche erscheinen im Rubel immer zuzlett. Sieht man in der Brunftzeit mehrere starke hirsche beim Rubel, so kann man immer mit Sicherheit auf einen noch weit stärkeren rechnen, der oft 500 Schritte hinter brein trollt.

Mit der Acsung wechseln die hirsche nach der Jahrszeit; im Herbst gehen sie gern nach Buchen: und Eichenmast: im Winter leben sie von Baumrinde, jungen Loden, Haidefraut und Moos. Seit etwa 30 Jahren geht in Nordbeutschland das Wildpret auch den Kartosseln nach, was früher von den Jägern nicht beobachtet worden ist. Auch Kichtenrinde sollen sie früher nicht abgeschält haben. Es scheint, als ob sie im Berlauf von Generationen ihre Neigungen für eine bestimmte Gegend durchgreisend ändern können. Während der Brunftzeit nehmen die starken hirsche wenig zu sich. Nan sindet dann oft nur Bilze, und sogar solche, die für den Menschen giftig sind, in ihrem Nagen. Desto mehr aber gehen sie dann nach Wasser, und baden oder sohlen sich meist im schmutzigen Wasser oder Morast, oft stundenlang, nachdem sie das Nudel in die Dickung gebracht haben. In der Nähe ihrer Standorte legt man gern Salzelecken für sie an, an denen sie sich regelmäßig einsinden.

Die Brunftzeit ber hirsche fällt in ben September und October und tritt bei jüngeren hirschen später als bei alten ein. Alte hirsche trennen sich schon zu Ende Augusts von ihren Rudeln und suchen das Wild auf. Sprichwörtlich tritt der hirsch mit dem ersten September, Egydii, auf die Brunft. Sobald er beim Rudel ankemmt, bemüht er sich, die schwächern hirsche vom Rudel zu entsernen. Tressen alte hirsche von gleicher Stärke einander beim Rudel, so bez ginnt ein Kamps, der nicht selten mit dem Leben des einen endet. Noch häusiger als die Rehböcke verschlingen sich die hirsche bei ihren Kämpsen mit den Geweihen in einander. Während die stärkeren hirsche mit einander kämpsen, oder auch einzelne schwächere von einem starken abgeschlagen werden, benußen die schwachen hirsche, die noch beim Rudel geblieben sind, die Gelegenheit, die Thiere zu beschlagen; und oft kommt der stärkere hirsch im Eiser des Abwehrens gar nicht dazu. Die weiblichen Thiere mischen sich nie in den Kamps, sehen ruhig zu oder äsen weiter.

Anfangs bringt der hirsch Morgens das Rudel bis an die Dickung, und halt sich den Tag über nech gesondert, später bleibt er den ganzen Tag über beim Wildspret. Anfangs läßt er seine Stimme nur hin und wieder hören; später schreien die starken hirsche, besonders in klaren kalten Nächten, bis zum hellen Morgen hin, und sangen Nachmittags bei guter Zeit schon wieder an. Aus den Eigensthümlichkeiten der Stimme kann man auf die Stärke des hirsches schließen; je stärker, tieser und rauher die Stimme ist, deste stärker ist der hirsch. Besons ders charakteristisch sind die mehrsachen Modulationen der Stimme. Junge hirsche schreien gar nicht, und die Ansänger, die immer vor den stärkeren auf der Hut sein müssen, lassen nur bescheidene Tone von sich hören.

Das Weibchen setzt gewöhnlich im Mai ein Kalb, selten zwei. Nach wesnigen Tagen folgt das Junge schon der Mutter, die es nur in der Brunftzeit auf kurze Zeit von sich abschlägt. Nach der Brunftzeit rudelt sich das Wild wieder friedlich zusammen.

Das weibliche Kalb heißt bei ben Jagern Wildfalb; im erften Gerbst wird es Schmalthier, im folgenden Uebergebenothier, bann Altthier. Das mannliche

Kalb heißt hirschfalb; im ersten Winter wird es Spießer, ober hirsch vom ersten Kopf; dann Gabelhirsch, Sechsender u. s. w., oder hirsch vom zweiten, britten Kopf u. s. w. Ein hirsch von mindestens zehn Enden wird ein jagdbarer hirsch genannt. Beim Kronhirsch schließt das Geweih mit drei ober mehren Enden, die in ungefähr gleicher höhe entspringen. Die Zahl der Enden schreitet übrigens nicht ganz regelmäßig mit den Jahren fort; oft überspringt der hirsch einzelne normale Entwickelungsstufen, oft wiederholt er dieselbe Endenzahl in auf einander folgenden Jahren, oft springt er sogar wieder auf eine niedrigere Endenzahl zurück.

Starke hirsche werfen ihre Geweihe schon im Februar ab; jungere tragen ihre Stangen oft noch im Mai. Bei starken hirschen ist bas Geweih im Juli, bei jungeren im August wieder vollkommen ausgebildet. Jum ersten Mal setzt ber hirsch im siebenten Monat auf.

Beim Hirsch wechseln vie Geschlechtsthätigkeiten mit den äußeren Körperveränderungen. Die Brunftzeit tritt nach der vollkommenen Entwickelung des Geweihs, im vollen Sommerhaar ein. Nach der Brunftzeit bildet sich das Winterhaar. Nachdem das Geweih abgeworfen ist, bildet sich das Sommerhaar aus, und sobald das Sommerhaar gebildet ist, wirst das Weibchen. Castrirte Hirsche bleiben in Hinsicht des Geweihs in unverändertem Zustande, sowohl mit als ohne Geweihe. Einseitig castrirte setzen nur an der unversehrten Seite noch auf.

Die jungen Geweibe, in beren ersten Bilbungsanfängen ber Grund jum Abwerfen ber alten liegt, find anfange von einer gefähreichen behaarten Saut umgeben, folbig, weich und biegfam. Erft lofen fich bie tieferen, bann bie höher stehenden Enden von der Hauptstange los, und nachdem alle in blei= benben Berhaltniffen ausgebilbet und bie Enben veredt find, ftodt bie Circulation, und ber Sirfch hat bas Bedürfniß, bie Saut ober ben Baft abzu= schlagen, ber nun auch anfängt, fich von felbst ablofen zu wellen. Dabei reibt und fchlägt er an jungen Stämmen von oft bebeutenber Starfe; bas heißt bei ben Jagern die himmelefpur, aus beren Sohe und ber Starfe ber Stamme fich ein Schluß auf bie Starte bes Siriches machen lagt. Die Ratur bes Balbes hat auf die Eigenthumlichkeiten bes Geweihs einen auffallenden Ginfluß. Bruchhirsche, die in Ellern stehen, find an der dunkelbraunen Farbe des Geweihs leicht zu fennen. Auch hat jede Gegend ihre erblichen Eigenthumlichkeiten und Familienahnlichfeiten in Stellung, Große und anderen Merkmalen der Geweihe. Der Boden hat nur birecten Ginfluß auf bie Schalen ober Sufe, bie auf steinigem Felsboben, besonders bei Birichen, fich stumpf runden und abfcbleifen, auf weichem Boben etwas ichlanfer bleiben.

Wit dem Alter der Hirsche geht eine mannigsache Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste allgemeine und auffallende Veränderung ist die der Rosen, die mit der zunehmenden Größe der Stirnzapsen sich mit jedem Jahre mehr erweitern, und nach der Plitte der Stirn einander näher rücken. Ebenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnfante der Zwischenraum zwischen Rose und Schädel mit jedem Jahr. Noch auffallender aber sind die Veränderungen in der Gestalt der Geweihe und in der Zahl der Enden.

Es reicht beim hirsch noch weniger als beim Rehbocke hin, die Zahl ber Enden jagdmäßig zu bestimmen, um die Reihe der allmählichen Entwickelung zu bezeichnen. Wenn auch in der Zahl der Enden oft eine Unregelmäßigkeit des Fortschrittes bemerkt wird, und sogar die hirsche nicht selten wieder zurück-



setzen, so findet doch eine ftrenge Gesetzmäßigkeit in der Reihenfolge der Entwickelungen Statt, die sich in den Veränderungen der Form im Zusammenhange mit der Jahl der Enden zeigt, und mit denen die Erweiterung und Erniedrigung der Rosenstöcke parallel geht. Die Bestimmung einer solchen Entwickelungsreihe muß auch für den Jäger von Interesse sein; sie bringt die Jahl der Enden nicht so oft in Widerspruch mit der Stärke des Geweihs oder Hirsches, als die gewöhnliche empirische jagdmäßige Jählung.

Für eine naturhistorische Betrachtung erscheint die Gestalt der Geweihe von viel größerer Wichtigkeit, als die Zahl der Enden; bei der Zählung der Enden fommt die Stellung derselben wieder viel mehr in Betracht, als die abssolute Zahl selber. Nur diesenigen Enden sind von Bedeutung, welche mit der Hauptstange in Berührung kommen; alle Berzweigungen entsernt von der Hauptstange können nur als zufällige, keine wesentliche Beränderung des Bildungssgesetzes bedingende Abweichungen angesehen werden. Aber zuweilen muß man auch von Enden, die direct aus der Hauptstange hervorgehen, absehen, im Fall sie an unsgewöhnlichen Punkten der Hauptstange entspringen; solche Geweihe sind als Absnormitäten anzusehen. Sieht man von allen diesen Zufälligkeiten ab, so ershält man eine Reihenfolge, in der durch die Zahl der Enden auch die Entwickelung des Hirsches angegeben ist, und in der für die Verschiedenheit der Individuen ein möglichst größer Spielraum bleibt.

Es wird gut fein, zuerst jedes einzelne Element in feiner Fortbildung für sich, und bann erft die gesammte Geweihbildung zu betrachten.

Die Hauptstange hat anfangs nur eine einzige, gleichmäßige und schwache Krümmung, von den Rosen an nach außen; die Spißen sind nach innen gestehrt. Dies ist der Fall beim Spieße und Gabelhirsch.

Dann erhält sie eine plögliche knieförmige Biegung, in diagonaler Richtung nach außen und vorn, an der Stelle, wo die Mittelsprosse entsteht. Die Hauptstange biegt sich hier umgekehrt wie die Lage des Kniees, rückwärts. Die Spiße der Hauptstange bleibt fortwährend nach innen gerichtet. Diese erste knieförmige Biegung tritt beim Sechser ein und verliert sich in allen folgenden Entwickelungsstufen nicht wieder.

Gine zweite knieförmige Biegung erhält die Hauptstange in der Krone des Iwölfers; die Hauptstange biegt sich wieder rückwärts, und macht am Fuße der Krone einen Winkel. Eine dritte Biegung rückwärts tritt bei Sechszehnsender, die vierte beim Iwanzigender, immer höher hinauf in der Krone ein, während die Spige der Hauptstange ohne Ausnahme sich nach innen kehrt. Iede dieser Biegungen bleibt für alle folgenden Entwickelungsstusen als Grundslage, und die Spige ist immer nach innen, und durch die knieförmigen Biesqungen etwas schräg nach innen gekehrt.

Die Mitte ber Stange hat nur eine einzige Winkelbiegung; in der Krone wiederholen sich dieselben aber vom Zwölfer an mit Junahme von je zwei Enden an einer Stange.

Ebenso auffallend ist die Veränderung der Augensprosse im Berlauf der Entwickelung. Zunächst steht sie ziemlich hoch, entfernt von der Rose, und tritt mit dem Verlauf der Jahre der Rose immer näher, die sie zulet mit der Rose fast in gleicher Höhe sich loslöset. Eine zweite Verschiedenheit zeigt sich in der Richtung. Anfangs steht sie mit ihrer Basis von der Hauptstange aus in die Höhe, und macht mit derselben einen spitzen Winkel. Dieser Winkel an der Basis vergrößert sich mit jedem Jahr, überschreitet balo einen rechten,

und zulest senft sich die Augensprosse von der aufstrebenden Hauptstange an abwärts. Die britte besteht darin, daß die Augensprosse immer mit den Jahren an Stärfe, Länge und Krümmung fortschreitet.

Die Gefammtrichtung ber Augensproffen bleibt unverändert die nach vorn und die außerste Spige ift normal immer in die Höhe gekehrt.

Die Augensprosse tritt zuerst am Gabelhirsch hervor, und senkt sich zuerst von ber Hauptstange ab beim Zehner.

Gine ähnliche Beränderung geht die Mittelfprosse ein. Sie entspringt unverändert an der ersten kniesormigen Biegung der Hauptstange, und beide Eigenthümlichkeiten sind mit einander nothwendig als verbunden zu denken. In der Hauptrichtung bleibt sie beständig, an der Basis schräg nach vorn und nach außen gesehrt; auch steigt die Spise immer in die Höhe, und wendet sich wieder etwas nach innen. Die Beränderung in dem Winkel mit der Hauptstange ist derselben Art, wie bei der Augensprosse. Ansangs sieht sie unter einem spisen Winkel an der Hauptstange in die Höhe; dieser Winkel wird immer größer, die sie zulest mit ihrer Basis sich unter einem rechten oder stumpfen, aber nie ganz so großen Winkel als die Augensprosse, von der Hauptstange ablenst. Mit diesen Beränderungen gehen auch entsprechende, wie an der Augensprosse, in Hinsicht der Stärfe, Größe und Krümmung vor.

Die Mittelsprosse tritt zuerst beim Sechser auf, und beginnt beim Zehner, und noch entscheibender beim Zwölfer sich von ber Hauptstange mit der Basis abwärts zu senken.

Die zweite Augensprosse oder Eissprosse steht zwischen den beiden vorhersgehenden, etwas näher der eigentlichen Augensprosse, auf einer scharsen Kante des Geweihs. Eine Aenderung der Hauptstange ist mit ihr nicht versbunden: eine Andeutung, daß sie für die Entwickelungsreihe des Ganzen nicht von unbedingter Bedeutung ist. In der ersten Zeit ist sie nur schwach entwickelt, oft nur durch eine Bulst, oder durch eine erhöhte scharse und glatte Kante der Hauptstange angedeutet, und erreicht nie die Größe der beiden ans deren genannten Basalenden der Hauptstange. In der Richtung hält sie imsmer die Mitte zwischen beiden. Da sie vom Zehner an, bei dem sie zuerst auftritt, in den meisten Källen vorsommt, so gehört sie offenbar in die Norm der Neihe und darf beim Zählen nicht vernachlässigt werden.

Wir hatten nun noch die Krondildung, oder die Zertheilung der Hauptsstange in ihrem Gipfel, zu betrachten. Gine solche tritt ohne Ausnahme nur über der Mittelsprosse oder der ersten kniesörmigen Biegung der Hauptstange auf, ungefähr ebenso weit von der Mittelsprosse, als diese von der Augensprosse entfernt. Bon der Hauptstange löset sich hier eine Nebensprosse ab, die ohne Ausnahme schräg nach außen und nach vorn in die Höhe steigt. Dadurch entssteht eine Gabel, deren Winkel von der verlängerten Nichtung der ungetheilzten Hauptstange ungefähr halbirt wird. Die Hauptstange ist von dem gemeinsschaftlichen Gabelpunkte immer nach innen gekehrt. Eine solche Gabel tritt zuerst beim Achter auf, und verliert im Verlauf der Ausbildung, wie alle am Geweih eingetretenen Veränderungen, sich nicht wieder.

Auffallend ist, und ohne Ausnahme durchgreifend, daß alle Seitenverzweisgungen bis zu dieser Gabel mit einander und der Hauptstange ungefähr in ein und derselben gleichmäßig gefrümmten Fläche liegen. Kein einziges Ende bis zum Zehner, tritt in der normalen Ausbildung aus dieser gleichsam sich gegensseitig bedingenden Krümmung heraus, vors oder rückwärts. Von der vorwärts



gerichteten Augensprosse, durch die schräg nach außen gerichtete Mittel= und Gabelsprosse nach den Hauptstangenenden findet ein allmählicher Auschluß in den Richtungen Statt.

Diese Gabelbildung schließt mit dem Zehner nicht ab. Sie wiederholt sich an den Enden der Hauptstange vielfach in der Krone, ganz in der angegebenen Weise. Immer liegt die Nebensprosse nach außen, die Hauptstange nach innen. Solche Zertheilungen kommen an den rückwärtsgebogenen Enden der Hauptstange beim Bierzehnender, Achtzehnender u. s. w. vor. In jedem dieser Gesweihe bildet sich an der Hauptstange eine zweizackige Gabel.

Nach dieser Betrachtung des Fortschritts der Glementarbildungen des Glezweihs lassen sich die einzelnen Entwickelungsstufen nach Form und Jahl der Enden leicht charafterifiren.



Der Spießhirsch tragt ichtanke, unzertheilte hauptstangen, mit gleich= mäßiger Krummung nach außen, ohne alle knieformige Biegung; die Spigen find wieder nach innen gerichtet.

Der Gabelhirsch hat an einer entsprechenden, gleichmäßig nach außen und mit ben Spigen wieder nach innen gefrummten hauptstange eine schwache auswärtostrebende, von der Rose sehr entfernt stehende Augensprosse.

Dit dem Sechsen der beginnt eine neue Formengruppe. Die im Ganzen noch ähnlich gebogene Hauptstange hat gegen die Mitte eine plötliche knieförmige Biegung; beide Hälften der Hauptstange verlaufen in untergeordneten, nach hinten gefrümmten Bogen. An dem nach vorn gefehrten Knie steht die aufstrebende schwache Mittelsprosse, hier zum ersten Mal. Die Augensprosse sieht etwas niedriger und gesenkter als beim Gabelhirsch, ist aber noch immer schwach und ausstrebend.

So wie an einer Stange, fann an beiden die Mittelsprosse fehlen, und nur durch die knieförmige Biegung der Hauptstange angedeutet sein; dann hatte man der Form nach einen Sechser, der jagdmäßig als Gabelhirsch zählen würde. Fehlte auch die Augensprosse, so hätte man einen Spießer, den man der Form nach jedoch als Sechser ansprechen müßte.

Der Achtenber hat eine Endgabel als neu hinzutretenbes Glement; Augen- und Mittelsproffen find ftarfer, erftere fast senfrecht abstehend, lettere nur wenig aufsteigend an ber Hauptstange. Die Augensprosse steht schon bicht an ber Rose.

Sehr häufig fehlt an einer Stange die Nebensprosse der Gabel, und ist nur angedeutet durch die Winfelbildung der Hauptstange nach innen, und durch eine scharfe glatte Kante an dieser Winfelbiegung; sehlt sie an beiden Stangen, so hat man der Form nach einen Achtender, aber nur mit sechs jagdmäßigen Enden. Gabelhirsche von solcher Form, bei denen außer der Nebensprosse der Gabel auch die Mittelsprosse verkummert ist, sind nicht selten.

Beim Zehnenber tritt zum ersten Mal die Eissprosse ober zweite Augenssprosse schwach auf; die Hauptstange trägt im Gipfel eine Gabel. Die Augensprosse senft sich von der Hauptstange unter einem stumpfen Winkel abwärts, und die Mittelsprosse nähert sich sehr dem rechten Winkel. Das Auftreten der Eissprosse und die Senkung der Augensprosse ist charakteristisch.

Berkummerungen treten hier ein durch Berschwinden der Eissprosse, die oft nur durch eine scharfe glatte Kante oder eine glatte längliche Mulft vorn an der Hauptstange angedeutet ist. Dann hat man Achtender, die als Zehner angesprochen werden müssen. Auch die äußere oder Nebensprosse der Gabel verstümmert oft, wie beim Achter, und ist nur durch eine Biegung oder scharfe äußere Kante der Hauptstange angedeutet, wodurch ebenfalls jagdmäßige Achter entstehen. Treten beide Verkümmerungen, der Eissprosse und äußeren Gabelsprosse, zugleich ein, so zählt man bei der Form und Stärfe des Zehners nur sechs Enden. Solche Geweihe sind gar nicht selten, und gelten auch bei den Jägern gewöhnlich wegen ihrer Stärfe für Merswürdigkeiten. Kommt zu diessem noch die Verkümmerung der Mittelsprosse; so hat man Gabelhirsche, die wegen der Viegungen der Hauptstange zoologisch als Zehner angesprochen werzden müssen, und es der Stärfe nach mit Zehnern aufnehmen. Solche Stangen sind jedoch schon selten.

Beim Zwölfender tritt zum ersten Mal die Krone auf; von der Gabel des normalen Zehners tritt die Hauptstange rückwärts kniesormig heraus, mit der Spize nach innen gekehrt. Zum ersten Mal liegen nicht alle Enden mehr in ein und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche. Das Ende der Hauptstange macht durch die zweite kniesormige Biegung der Hauptstange eine Ausenahme. Das Ende der Hauptstange tritt mit den beiden Enden der Gabel des Zehners von der unzertheilten oberen Hälfte der Hauptstange in ein und demselben Punkte hervor: das bedingt den Charakter der Krone Die Basalshälfte des Geweihs die zur Mittelsprosse ist nicht wesentlich von der des Zehners verschieden; die drei Basalenden werden nur stärker und lösen sich unter einem größeren Winkel von der Hauptstange ab.

Berkümmerungen mit geringerer Enbenzahl treten hier häufig auf. Am häufigsten fehlen die Eissprossen; dann entstehen die sogenannten Kronzehner, die mit vollem Rechte zoologisch als Zwölfer angesprochen werden. Nicht selten fehlt auch die äußere Nebensprosse der Gabel des Zehners, das äußere Ende der vorderen Krongabel; der Gipfel des Geweihs ist dann wieder eine Gasbel, in der aber nicht alle Enden mehr, wie beim Normalzehner, in ein und derselben gleichmäßig gefrümmten Fläche liegen; auch solche Zehner müssen als Zwölfer gelten. Tritt diese Berkümmerung der äußeren Kronsprosse mit der Eissprosse zugleich ein; so entstehen Achter, die zoologisch als Zwölfer gelten müssen, und sich auch immer durch die Stärke der Geweihe auszeichnen und normalen Zwölfern gleichstellen. Auch das innere Ende der Gabel des Zehners

- -

kann verschwinden, für sich und mit den anderen; dadurch entstehen 3wölfer mit geringerer Enbenzahl, die sich ohne Ausnahme als 3wölfer durch das zweite





Knie ber Hauptstange zu erkennen geben. Solche Geweihe find aber felten. Noch feltener Zwölfer, in benen bie Mittels ober Augensprosse fehlt. Alle biese Berschiedenheiten aber mussen als Zwölfer betrachtet werden, sobald bas zweite charafteristische Knie ber Hauptstange in ber Krone vorhanden ist.

Am Bierzehnender bildet die nach hinten gerichtete Spite der Hauptsstange des Zwölfers wieder eine normale Gabel, d. h. es tritt nach außen eine Nebensprosse an ihr hervor. Dadurch bildet sich eine zweite Gabel hinter der ersten, deren Theilung etwas höher als die der vorderen Gabel stattsinzbet. Die Krone des Vierzehnenders besteht wesentlich in dieser Doppelgabel. Die Basalentwickelung des Geweihes ist wesentlich noch die des Zehners, nur daß die immer stärfer werdenden Basalsprossen sich noch mehr als beim Zwölfer gesenkt haben.

Fehlt bei einem solchen Vierzehnender die Eissprosse, so tritt er jagdmäßig als Iwölfer auf. Nicht selten fehlt in der tieferen verderen Kronengabel das eine Ende; das Geweih hat dann scheinbar die Krone des Zwölfers, mit dem Unterschiede, daß sich beim Zwölfer die Gabel vor der knieförmigen Viegung der Hauptstange in der Krone, bei solchen Vierzehnendern aber hinter dieser kniesförmigen Viegung befindet. Andere Verkümmerungen sind nach dem angegebes nen Charafter der zurückgebliebenen Enden und der Hauptstange leicht zu deuten.

In der Krone des Sechszehnenders biegt fich die Hauptstange hinter der Doppelgabel des Vierzehnenders aufs Neue rückwärts, wendet aber die Spitze wieder nach innen. Die fünffache Krone mit der doppelten knieförmizgen Biegung der Hauptstange in derselben ist der wesentliche Charafter des Sechszehnenders.

In der Krone des Achtzehnenders entwickelt die Spipe der Haupt= stange des Sechszehnenders wieder eine Nebensprosse nach außen; dadurch ent= steht eine dreifache Gabel über einander und hinter einander, von vorn nach hin= ten allmählich höher ansteigend. Diese breifache Gabel mit ber boppelten Biegung ber hauptstange in ber Krone charakterisirt ben Achtzehnenber.

Beim 3 wanzigen ber biegt fich hinter ber breifachen Kronengabel bes Acht= zehnenbers bie Hauptstange aufs Neue knieformig nach ruckwärts. Die Krone zählt also sieben Enben und brei knieformige Biegungen.

Die Krone bes Zweiundzwanzigenders wurde vier Kronengabeln hinster einander, und eine breifache knieformige Biegung ber hauptstange in ber

Krone haben. U. s. w.

In diesen Zügen liegt die normale Entwickelungsreihe angebeutet, und der Zusammenhang der Gestalt und Zahl ist unverkenndar. Die Form der Geweihe erscheint als Hauptsache, als das Bedingende; die Zahl der Enden schließt sich der Form als das Unwesentliche, Bedingte an: die Zahl kann bei mangelhafter Ausbildung abweichen, und dann hat die Form allein zu entscheiden. Ist die Form mit der bedingten Zahl verbunden, so hat man normale Geweihe; ist die Zahl bei bestimmter Form vernachlässigt, abnorme. Solche Abnormitäten mit geringerer Endenzahl sind unter anderen die sogenannten ungeraden Gesweihe der Jäger, in denen die Enden nach der größeren Endenzahl der einen Stange gezählt werden.

Nach naturhistorischer Betrachtung kann aber auch die größere Endenzahl möglicher Weise der Form ihrer Stangen nicht entsprechen; man hatte dann eine zweite Art von Abnormität. Um eine feste Norm zur Beurtheilung zu haben, muß man, wie oben geschehen, die ganze Entwickelungsreihe weiter fassen und in jeder Beziehung von unwesentlichen Erscheinungen absehen.

Eine Art von folchen Abnormitäten besteht in der ungewöhnlichen Zertheislung der Nebensprossen. Eine solche Zertheilung kann jede Berzweigung der Hauptstange tressen, und ins Unbegrenzte fortgehen. Allen diesen Berzweisgungen liegt der gemeinsame Charafter zu Grunde, daß sie nicht mit der Hauptstange in directer Berührung stehen. Es sind der Normalform untergeordnete Bildungen, die mit der Zertheilung einer Nebensprosse abgeschlossen erscheinen, ohne auf die Normalform einen Einfluß zu äußern. In einer naturhistorischen Betrachtung verdienen sie also gar keine Berücksichtigung.

Solche Zertheilungen zeigen sich nicht selten in den Enden der Kronen von sehr alten Hirschen; nächstdem kommen sie häusig an der Mittelsprosse vor; we= niger hat die Augensprosse Fälle der Art aufzuweisen; aber auch die Eissprosse

ift, obwohl fehr felten, von folden Berzweigungen nicht frei.

Eine andere Art von solchen Abnormitäten zeigt fich darin, daß an ungewöhnlichen Stellen Seitensprossen von der Hauptstange ausgehen, ebenso wohl der Höhe als der Richtung nach abweichend von der gewöhnlichen Bildungsreihe. Dies geschieht zuweilen in der oberen Hälfte der Hauptstange unterhalb der Krone, zuweilen in der Nähe der Augen- und Eissprosse.

Sehr selten kommen unter biesen Abnormitäten Verdoppelungen ber brei Basalsprossen in gleicher Höhe vor, bie so stehen, daß die normalen Sprossen in der Mittelrichtung zwischen beiden auftreten mußten.

Die letztgenannten Abnormitäten ergeben alle jagdmäßig eine größere Zahl von Enden, als die zoologische Betrachtung zuläßt. Die naturhistorische Aufsfassung erniedrigt in allen diesen Fällen die empirische Zahl der Enden, sowie sie den früher erörterten Verkümmerungen die Zahl erhöhen muß. Erst nachdem man ein Geweih dieser zweifachen Kritik der Abnormitäten unterworfen hat, kann man die normale Zahl seiner Enden, diesenige Zahl, welche es bei



normaler Ausbildung entwickelt zeigen wurde, bestimmen. Man wird dann finden, daß für eine bestimmte Gegend die so bestimmte Normalzahl der Enden nicht in Widerspruch mit der Starke des Geweihs oder der Entwickelung des Sirsches steht.

Nur auf eine solche Grundlage hin kann man das Maximum der normalen Endenzahl, zu der ein hirsch es bringen kann, feststellen wollen. Es versteht sich fast von selber, daß die hohe Endenzahl vieler berühmten Geweihe, z. B. des Sechsundsechszigenders auf der Morisburg, der vom Kurfürsten Friedrich III. 1696 bei Fürstenwalde geschossen wurde, sehr gewaltig zusammenbricht. Dehr als zwanzig normale Enden sind wohl sehr selten vorgekommen; und auch Zwanzigender sind selten. Achtzehnender sieht man schon in jeder mäßig großen Sammlung, und unter den lebenden Hirschen kommen Sechszehnender, oder Vierzehnender und Zwölsender nicht selten vor.

Daß kein regelmäßiger Fortschritt ver Enbenzahl mit ven Jahren stattsfindet, ist schon erwähnt. So wird der Gabelhirsch unter anderen gewöhnlich übersprungen; und sehr häusig auch der Achter. Sehr selten aber kommt es vor, daß der Sechser und Zehner übersprungen würde. Noch häusiger als das Neberspringen, kommt das Wiederholen der Endenzahl vor, besonders bei zehn und mehr Enden. Die Geweihe werden dabei gewöhnlich stärfer, und die Basalsprossen seinken sich mehr, ohne daß die Endgabel oder Krone sich zertheilt. Man hat nicht selten von ein und demselben Hirsch Stangen aus verschiedenen Jahren gefunden, die einander fast vollkommen gleich gewesen. Ebenso oft kommt aber auch das Zurücksehen auf eine geringere Endenzahl vor. In diesser Beziehung bildet der Zehner eine aussallende Grenze. Ein Sirsch, der einzmal eine Krone getragen hat, setzt nie weiter als auf den Normal=Behner zurück. Sogar sehr alte Hirsche, die in der Zahl der Enden und der Stärke der Geweihe oft große Rückschritte machen, sinden hier eine Grenze.

Wenn baher erst ber Zehnender-hirsch als jagdbar angesprochen wird, ebenso wie ber Sechser-Rehbock, so liegt darin ein richtiges, durch naturhisto-rische Betrachtung zu rechtsertigendes Gefühl.

Da nicht viele bestimmt beobachtete Reihenfolgen von hirschgeweihen bestannt geworden sind, so will ich hier die Zahlens und Stellungsverhältniffe von 19 auf einander folgenden Geweihen angeben, die von ein und demselben, in der Nähe von Braunschweig 20 Jahre lang in der Gefangenschaft gehaltenen hirsche beobachtet sind.

Der Buchstabe a soll die Augensprosse, b die Eissprosse, c die Mittelsprosse, d die erste Spize der Krone oder die innere Spize der ersten Endgabel, e die äußere Spize der ersten Endgabel, f die hintere Spize der dreisachen Krone oder die innere der zweiten Endgabel, g die äußere Spize der zweiten Endzgabel, h die hintere Spize der fünffachen Krone, oder die innere Spize der dritten Endgabel andeuten. Ist eine der Spizen getheilt, so ist dies durch die Zahl 2 hinter dem bezeichnenden Buchstaben bemerkt. Die Enden sind von unten nach oden fortschreitend durch die Reihenfolge der Buchstaben bezeichnet, die der Krone über der Linie, die Basalenden unter der Linie.

In den ersten Lebensjahren ist die Ausbildung der Geweihe am meisten normal. Bom zehnten bis funfzehnten Jahre treten Berdoppelungen einzelner Enden auf. Bom funfzehnten Jahre an werden die Kronsprossen auffallend abenorm und kolbig verdickt, ohne ganz bestimmt zu verecken.

COMM.

| Reihen= | Vertheilung<br>an                | der Enden                          |                   | r Enden<br>der     | Jagb=<br>mäßige | Normale |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| Köpfe.  | linfen<br>Stange.                | rechten Stange.                    | linfen<br>Stange. | rechten<br>Stange. | Zahl im Ganzen. | Zahl.   |
| 1.      | <u>d</u>                         | <u>d</u>                           | 1                 | 1                  | 2               | 2       |
| 2.      | $\frac{d}{ca}$                   | <u>d</u><br>ac                     | 3                 | 3                  | 6               | 6       |
| 3.      | $\frac{ed}{cba}$                 | de<br>a.c                          | 5                 | 4                  | 10              | 10      |
| 4.      | $\frac{d}{cba}$                  | $\frac{de.f}{abc}$                 | 4                 | G                  | 12              | 12      |
| 5.      | f.ed<br>cba                      | de.f                               | 6                 | 6                  | 12              | 12      |
| 6.      | ed<br>cha                        | de<br>abc                          | 5                 | 5                  | 10              | 10      |
| 7.      | $\frac{f \cdot ed}{cba}$         | $\frac{de.f}{ahc}$                 | 6                 | 6                  | 12              | 12      |
| 8.      | $\frac{f \cdot ed}{cba}$         | de.f                               | 6                 | 6                  | 12              | 12      |
| 9.      | $\frac{gf.e}{cba}$               | $\frac{de.f}{abc}$                 | 6                 | 6                  | 12              | 14      |
| 10.     | ed<br>cha                        | $\frac{de^2.f}{abc}$               | 5                 | 7                  | 14              | 12      |
| 11.     | $\frac{gf \cdot e}{c  b  a}$     | $\frac{e.fg}{abc}$                 | G                 | 6                  | 12              | 14      |
| 12.     | $\frac{gf.ed}{cba}$              | $\frac{d^2e^2\cdot f}{a^2bc}$      | 7                 | 9                  | 18              | 14      |
| 13.     | $\frac{f.ed}{cba}$               | $\frac{d^2 e^2 \cdot fg}{a^2 b c}$ | [ G               | 9                  | 18              | 14      |
| 14.     | $\frac{g^2f.e^2}{c.a^2}$         | $\frac{dc.fg^2}{abc}$              | 8                 | 8                  | 16              | 14      |
| 15.     | $\frac{gf \cdot e}{c \cdot a^2}$ | $\frac{de}{a^2 \cdot c^2}$         | 6                 | 6                  | 12              | 14      |
| 16.     | $\frac{gf.ed}{cba}$              | $\frac{de.fg}{abc}$                | 7                 | 7                  | 14              | 14      |
| 17.     | $\frac{gf.e}{cba}$               | $\frac{de.fg}{abc}$                | 6                 | 7                  | 14              | 14      |
| 18.     | $\frac{h \cdot gf \cdot e}{cba}$ | $\frac{de.fg}{abc}$                | 7                 | 7                  | 14              | 16      |
| 19.     | $\frac{ed}{cba}$                 | de<br>abc                          | 5                 | 5                  | 20              | 10      |

Auffallend ist das plögliche Zurucksetzen mit kleinem Geweih im letten Jahr, jedoch begründet durch rasche Abnahme der Kräfte des krank gewordenen Sirsches. Bemerkenswerth ist es in dieser Entwickelung, daß die zoologische Zählung der Enden weit weniger auffallende Sprünge macht, als die jagde

magige Bestimmung.

Man schießt das Wild auf dem Anstande oder beim Pirschen, durch Beschleichen zu Pferd, Wagen oder Schlitten, auf der Treibjagd, und erlegt es auch wohl auf Parforcejagden. In der Brunftzeit fann man starke Hirsche durch Nachahmen der Stimme, gleichsam ein Aussordern zum Kampke, mit dem Hirschruf, einer großen Muschel oder einem Blechinstrument, herbeirusen. Ein sicherer Schuß ist der auf's Blatt. Angeschossenes Wild wird, nachdem man ihm eine zeitlang Ruhe gelassen, um zu verbluten, mit dem Schweißhunde aufzgesucht, und wenn es noch slüchtig ist, durch Hunde gestellt. Im Jahr 1613 wurden in Preußen auf einer Treibjagd 672 Hirsche, 614 Thiere und 179 Wildskalber erlegt. Ein Sechsundzwanzigender unter diesen wog 7 Centner 25 Pfund. Zest wird ein Hirsch von 3 bis 4 Centnern schon für einen starken angesehen, und die corsiscen und norwegischen Hirsche erreichen kaum 2 Centner.

Sirfche erreichen ein Alter von 40 Jahren. Sie laffen fich gahmen und zum Reiten, Kahren und zu verschiedenen Kunftstuden abrichten.

Der Erelhirsch liefert ein geschätztes Wildpret, die haut ein weiches und starkes Wildleber, und bas Geweih wird vielfach verarbeitet, auch zu Gallerte eingekocht.

## 2. Der Dambirfd.

#### Cervus Dama.

Cervus Dama L. S. XII. p. 93. n. 5. Cervus platyceros Raj. Quadr. p. 85. Dama vulgaris Gessner. Quadr. p. 335. Cervus mauricus Fr. Cuv. Nouv. Bullet. de la Soc. phil. 1816.

Gebiß 32 Jähne. Bon den nur im Unterkiefer vorhandenen Borderzähnen sind die mittleren schauselartig erweitert, viel breiter als die seitlichen. Die Eckzähne sehlen. Die Backenzähne haben im Ganzen die Gestalt wie beim Edelhirsch. Der dritte Backenzahn im Unterkiefer hat in der hinsteren Hälfte zwei querliegende tiefe Schmelzbuchten, in der vorderen eine längsliegende geschlossene halbmondförmige Schmelzeinstülpung auf der Kaussläche. Die bei ganz jungen Thieren noch nicht angedeuteten Thränengruben sind im Alter weit flacher wie beim Edelhirsch, und sehen sich nur nach dem

- - -

Rasenrucken und den Augenhöhlen hin ziemlich schroff ab, während sie nach vorn und unten ganz allmählich in die Richtung des Riefers übergehen. Die



Dberkieferbeine fteben mit den Rafenbeinen nur bis zur Mitte der Lange der Nasenbeine in Berührung, und treten an den Rasenbeinen bei weitem nicht so weit nach hinten vor, wie der Borderrand der Thränengrube fich nach vorn Der Ropf ift gedrungener ale ber bee Edelbirsches. Die Stirn flach, vorn zwischen den Augen etwas hohl, hinten zu einer ziemlich scharfen Stirnleifte erhöht. Der Schnaugenruden fcmal, seitlich dachförmig abfallend, vorn flach gewölbt. Das nachte Rafenfeld ähnlich wie beim Sirfch. Die schmalen, langlich nierenformigen Rafenlocher oben nur schwach eingebuchtet, am Rande, besonders oben, behaart. Die Lippen ichlaff; die oberen vor dem Mundwinkel hangend, von außen bis zur Kante behaart, die un= teren an der Rante nacht. Die Oberlippe am Rande fornig, inwendig und hinten stachelzottig; die Unterlippe vorn glatt, seitwärts gekornelt und inwendig stachelzottig. Das Auge ift verhältnismäßig größer als beim Sirfch; die Pupille länglichrund, schräg nach vorn und oben gerichtet. Die Augen= spalte nach der Mitte des Nafenrudens gerichtet. Gin schmaler, nach den Augenwinkeln erweiterter abgeflachter Augenlidrand, mit dichten schwarzen Wimpern am oberen Augenlide. Die Richaut zieht fich bis zur Mitte der Der vordere Augenwinkel fest fich in einem schmalen Hornhaut zurück. nackten Streifen bis zu der ziemlich engen, außen 6" langen, 2" breiten und 31/2" tiefen Thranengrube fort. Das langettlich zugespitte Dhr übertrifft die halbe Ropfeslange etwas, ragt angedruckt etwas über die Thranen-

grube vor, und ift inwendig fast gang von funf Langereihen zusammenge-Das Geweih in der Burgelhälfte drehrund und neigter Saare geschloffen. kraus, mit einer nach vorn gerichteten Augen- und Mittelsproffe, in der Endhalfte flach und glatt, schaufelformig, mit nach hinten gerichteten Enden, individuell und nach dem Alter vielfach abweichend. Die schlanken, verschmälert zugespitten Sufe nur wenig zusammengeneigt, wie die Afterhufe hornschwarz, im Allgemeinen ähnlich benen des Edelhirsches. Der Schwanz etwas langer als das Ohr und ziemlich langhaarig. Auf der Außenseite der Hinterläufe im oberen Drittel der Laufhohe ein Wulft hellergefärbter und langerer Saare. Das Saar im Allgemeinen feiner als beim Edelhirsch. Die Färbung der alten fahlbräunlich, im Sommer mehr roströthlich und hellgeflect, im Winter mehr grau und fast einfarbig. Die Stirn schwärzlichbraun, Scheitel und Augengegend roftgelblich gemischt. Die Unterseite und Innenfeite der Beine weißlich. Ein schwärzlicher dunkeler Rückenstreif, und weiß= liche Fleckenstreifen an den Seiten. Um die Schwanzgegend ein weißlicher Spiegel. Der Schwanz oben schwarz, unten weiß behaart. Die Jungen röthlichbraun mit scharfbegrenzten weißen Fleckenreihen. Es kommen vielfache Farbenabweichungen, schwarz, schwarzbraun bis rein weiß vor.

|               |     |      |      |     |    |    |    | Mr. | 1.     |           | Mr.      | 2.    |
|---------------|-----|------|------|-----|----|----|----|-----|--------|-----------|----------|-------|
| Rörperlänge . |     |      |      |     |    |    | 4' | 1"  |        | 3'        | 10"      | _     |
| Ropflänge     |     | ٠.   | , 4  |     |    |    |    | 10" | 4""    | _         | 10"      | 2"    |
| Schwanzlänge  |     |      |      |     |    |    |    | 7"  | 3""    |           | 7"       |       |
| Ohrlange      |     |      |      |     |    |    |    | 6"  | (may-0 | - Company | 5"       | 9"    |
| Ohrspalte     |     |      |      |     |    |    | _  | 5"  | -      | -         | 4"       | 10 "  |
| Augenspalte . |     |      |      | +   |    |    | -  | 1"  | 3"     | 0-440     | 1"       | 2""   |
| Vorbere Sohe  |     |      |      |     |    |    | 2' | 7"  | 6      | 24        | 5"       | _     |
| Hintere Sobe  |     |      | •    |     |    |    | 24 | 8"  | -      | 2'        | 6"       | _     |
| Unterarm      |     |      |      |     | ٠  |    |    | 9"  | -      | -         | 8"       | 6111  |
| Borberfuß von | ber | Har  | idw  | urz | el | an |    | 11" | 6 ***  |           |          | 11"   |
| Schienbein .  |     |      |      |     |    |    | 1' | -   | _      | -         | $11^{u}$ | 6 *** |
| hinterfuß von | ber | Fers | e ai | n   |    | ٠  | 14 | 2"  | _      | 1'        | -        | 1'''  |

Gewichtige Gründe sprechen bafür, daß ben Alten das Damwild bekannt gewesen sei. Euvier führt in Bezug auf diese Frage eine Menge Zeugnisse an, nach beren Bergleichung die Entscheidung willfürlich zu werden scheint. Der Name Platyceros Plin. Hist. an. XI. 37. scheint sich auf den Damhirsch zu beziehen.

Als ursprüngliche Heimath bes Damhirsches können die Küstenländer des Mittelmeeres angesehen werden. Er sindet sich ursprünglich wild nach Bonasparte noch in großer Menge in Sardinien und in Spanien. Cuvier erhielt einen wilden Damhirsch aus den Wäldern südlich von Tunis. Nach Alinssworth ist er noch gemein in einigen Theilen des Taurus. Belon fand ihn auf den griechischen Inseln. Im nördlichen und mittleren Europa, jett sogar in den meisten Gegenden Italiens, scheint er eingeführt zu sein. So kommt er gegenwärtig in vielen Gegenden Deutschlands, in Frankreich und England vor, und ist sogar im südlichen Schweden und Norwegen eingeführt

worden. Die Zeit der Einführung ist nicht immer mit Sicherheit anzugeben. Albert us Magnus, der den Damhirsch unter dem Namen Damma aufführt, scheint im 13. Jahrhundert nur das Geweih, nicht das Thier selbst, von dem er fast nur Fabelhastes ansührt, gefannt zu haben. Unter Jacob I. wurde die dunkele Barietät aus Norwegen in England eingeführt. Unter dem großen Kurfürsten wurde Damwild nach der Mark Brandenburg, unter Friedrich Wilhelm I. nach Pommern verpflanzt.

Die Lebensweise des Damwildes gleicht vielfach der des Evelwildes. Doch ist der Damhirsch weit weniger scheu und vorsichtig, als der Evelhirsch, das Damwild treibt sich oft ungescheut am hellen Tage an lichten Waldstellen umber, und wechselt weder so regelmäßig noch so ausgedehnt als das Noth-wild. Die Feistzeit fällt in den September, die Brunftzeit tritt im November, die Setzeit ungefähr einen Nonat später ein, als beim Edelhirsch. Sie ershalten ein oder zwei Kälber, die bis zur Brunftzeit im November gesäugt werzben. Das Hirschfalb erhält im zweiten Frühjahr runde Spieße, die sich mit





jedem neuen Frühling erneuen und allmählich sehr zertheilen, indem zuerft nach vorn eine Augensprosse, dann eine Mittelsprosse auftritt, und sich zulett die Spipe schauselförmig erweitert und nach hinten zertheilt. Bom fünften Jahre an trägt das Geweih eine astige schauselartige Krone, und der hirsch heißt ein Schauseler. Alte Damhirsche werfen früher ab, als die jüngeren. Das Alter des Damhirsches kann ungefähr nach der Stärke der Stangen, und der Größe und Zertheilung der Schauseln beurtheilt werden.

Das Damwild wird ebenso gejagt und ebenso benutt, wie das Rothwild. Das Wildpret ist zarter, die Haut weicher und elastischer aber auch schwächer, als die des Ebelhirsches.

#### 40. Gattung.

# Capreolus H. Smith.

Die mittleren Borderzähne sind schauselartig erweitert, viel breiter als die seitlichen. Die Eckahne sehlen; es sind demnach 32 Zähne vorhanden. Die hinteren Gaumenbeine treten bis zur Mitte der Backenzahnreihen vor. Die Thränengruben des Schädels flach und undeutlich abgegrenzt, nicht länsger als hoch, und auch äußerlich niedrig und flach. Das Männchen hat ein drehrundes wenig verzweigtes, gabelig verästeltes, rauhes Geweih ohne Augenssprossen. Die abgerundete Schnauzenspise hat vorn zwischen den Nasenslöchern bis zur Oberlippe hin ein breites, nacktes Nasenseld, das den Insnenrand der bogigen Rasenlöcher begrenzt. Das Ohr ist etwas länger als die halbe Ropsestänge. Der Hals ist schlank, etwas länger als der Kopf, und aufgerichtet. Der Körper sehr zierlich und schlank. Die Extremitäten ungewöhnlich schlank und mäßig hoch. Aus der Außenseite der Hinterbeine unterhalb der Fersen im oberen Drittel des Lauss eine starke Haarwulst. Ohne Schwanz. Das Haar ziemlich derb, im Sommer kurz und röthlich gefärbt, im Winter länger und grau gefärbt.

Die Rehe gehören dem Norden der alten Belt an. Die Gattung bat nur eine einzige Art.

#### Das Reb.

# Capreolus Capreolus.

Cervus Capreolus L. S. XII. p. 94. n. 6. Cervus Pygargus Pall. It. I. p. 97. app. p. 453. Cervus Capreolus var.  $\beta$ . Pygargus Pall. Zoogr. 1. p. 219.

Gebiß 32 Zähne. Bon den nur im Unterkiefer vorhandenen Borderzähnen sind die mittleren schaufelartig erweitert, viel breiter als die seitlichen. Die Eckzähne fehlen. Bon den Backenzähnen haben die drei letzen in jedem Riefer eine doppelte, die drei ersten im Oberkiefer eine einfache halbmondsförmige Schmelzeinstülpung längs der Mitte der Krone; der erste kleine im Unterkiefer von innen zwei flache Falten; der zweite inwendig in der Mitte eine breite flache Doppelbucht, vorn eine schwache, hinten zwei tiese Schmelzs falten; der dritte in der hinteren Salfte innen zwei tiefe Schmelzfalten, von denen die vordere der Lange nach durch den größten Theil des Zahns bis



jur vorderen Rante verläuft. Bei gang alten Thieren verschwinden die Ginftulpungen und Schmelzbuchten fast gang, und andern mit dem Fortwachsen bes Thiers im Bangen fortwährend ab. Die bei gang jungen Thieren noch nicht angedeutete Thranengrube ift flach und niedrig, fast abgerundet dreis seitig, nicht langer ale boch und nur oben ziemlich deutlich abgesett. Die Dberkieferbeine fteben bis fast jum hinteren Drittel der Lange der Rafen= beine mit den Rasenbeinen in Berührung, ohne an den Rasenbeinen soweit nach hinten vorzuspringen, als der Borderrand der Thränengrube fich nach vorn erstreckt. Der Ropf ift turg, nach vorn ftart verschmälert und zugespitt. Die Stirn flach. Der Rafenruden in der Mitte am fcmalften, fo, daß vor den Thranengruben an ben Seiten ber Schnauge breite, flache Sohlungen entstehen. Die Rase vorn gerundet, gewölbt. Das nachte schwarzhäutige, unregelmäßig genette, über ber Oberlippe mit einzelnen langen Saarborften besetzte Rasenfeld erweitert fich von der Oberlippe bis unten an den Borderrand der Nafenlöcher, umfaßt den oberen Rand der fcmalen halbmondförmigen, oben concav eingebuchteten Rafenlocher mehr als zur Salfte und begrenzt die Behaarung des Nasenruckens in einem nach vorn ftumpf vorspringenden Winkel. Die Lippen sind schlaff, die Oberlippe nur vorn, die Unterlippe langs dem gangen Rande nacht, an den Mundwinkeln etwas angeschwollen. Die Oberlippe ist in der Mitte flach warzig, über den seitlichen Borderzähnen gekornelt, von der Mitte an nach hinten und im Inneren der Bange stachel= zottig; die Unterlippe vorn glatt, hinter den Borderzähnen gezähnelt, der nacte Lippenrand vor der Mitte etwas angeschwollen, und von diefer Unschwellung aus nach innen mit etwa zwölf Stachelzotten besett. Die nachten

Theile des Mundes und die Stachelzotten inwendig find schwärzlichgrau, nach den Mundwinkeln allmählich heller, graufleischfarbig. Die Augen ver-Der nachte Augenlidrand außen braunschwärzlich, inhältnißmäßig groß. wendig weißlich, nach den Augenwinkeln verflacht und erweitert. Die weiße, am Rande fcmargliche Richaut gieht fich bis über die Mitte des Auges gu-Die langlichrunde Pupille schneidet die Augenspalte schräg, unter spipem Winkel, vorn in die Sobe gerichtet. Die Augenumgebung mit anliegenden ftrahlenden Saarchen bedect; die Augenwinkel fahl. Augenlid vom vorderen Drittel an mit schwarzen abstehenden Wimpern Bor den Augen über der Thranengrube eine furze Saarnaht. Dhr, lanzettförmig zugespitt, erreicht ungefähr zwei Drittel der Ropflange, ragt angedrückt über die Thranengrube bis dicht an den Mundwinkel vor, und wird von innen mit funf Langereiben gegen einander gerichteter weißlicher Saare fast geschlossen. Das Geborn der gangen Lange nach drehrund, fraus, an der Spige in der Regel gabelig gertheilt, ohne Augenfproffen. Das Reh ift noch weit zierlicher und schlanker gebaut als bie Die Sinterläufe haben ebenfalls auf der Außenseite im oberen Drittel des Laufs eine Bulft von dichteren abweichenden schwarzen Saaren. Der Schwanz ift bis auf ein im Belg verftectes, über bem Ufter nur wenig vorragendes, dicht und weich behaartes Rudiment verkummert. Das haar ift straff und hart, im Sommer turg, im Binter gewellt und zerbrechlich, und befonders unten febr lang. Der Rorper im Allgemeinen dunkel gefärbt, im Sommer roftroth, im Winter braungrau. Sinten am Steiß ein weißer Spiegel, der fich bis auf die Seiten der Schenkel ausdehnt. der vordere Theil des Unterfiefers, und jederfeits ein Fled an der Oberlippe unter den Rasenlöchern weiß. Gine unregelmäßige schwarzbraune Binde vorn vom Rafenruden an über die Rafenlocher hinaus bis fast zum Mundwinkel, und ein brauner Fleck jederseits hinter der Mitte der Unterlippe. und Schnaugenruden schwarzbraun gemischt, dunkler als der übrige Rorper. Die Ropfseiten und eine Stelle hinten über den Augen rothgelblich. Rehle und der untere Theil des Ropfes noch heller rothgelblich. ungefähr von der Farbe des Rumpfes. Die Innenfeite der Beine und die Unterseite heller als der übrige Körper. Die Jungen haben bis jum ersten Berbst icharfbegrenzte weiße Fleden. Es giebt ichwarze und weiße Barietaten vom Reb.

| Maße          |  | e | i n | es  | sibir    | ischen | eines er | irop | äischen z. |
|---------------|--|---|-----|-----|----------|--------|----------|------|------------|
| Rorperlange . |  |   |     | 3'  | 11"      | 6,,,   | 3'       | 6"   | 6          |
| Ropflange .   |  |   |     | -   | 9"       | 1'''   | -        | 8"   | 5"         |
| Schwanzlänge  |  |   |     |     | g/Berli. | 9""    | -        | _    | 8          |
| Ohrlänge      |  |   |     | -   | 5"       | 7"     |          | 5"   | 4111       |
| Vorbere Höhe  |  |   |     | C 4 | 4"       |        | 2'       | 2"   | -          |

| Sintere Sohe 2' 8" 6"                 | 2'        | 5" —   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Unterarm 9" 4"                        | -         | 7." -  |
| Borberfuß vom Sandgelenf an 1'        | epotenti- | 9" 8"" |
| Schienbein 10" -                      | -         | 8" 6"  |
| hinterfuß von ber Ferfe an . 1' 3" 6" | 1"        | 1"     |

Plinius, Hist. nat. VIII, c. 53., erwähnt ben Rehbock unter bem Namen Caprea. Albertus Magnus führt ihn unter bem Namen Capreolus auf. Pallas trennte in feiner Reise ben fibirischen Rehbod unter bem Namen Cervus Pygargus, vereinigte aber nach reiflicher Erwägung biese fibirische Form

n der Zoographia wieder als Barietat &. mit bem europäischen Reh.

Die Frage scheint aber bamit noch nicht erledigt. Brandt scheint geneigt, ben fibirischen Rehbock als Art zu trennen, und Sundevall erklart, er sei vom europäischen nicht weniger verschieden, als alle Sirscharten unter fich verschieden seien. Als Unterschiede führt er an, der fibirische Rehbock sei viel größer und heller, der schwarze Fleck vor dem Mundwinkel umfaffe fast bas Rinn, die Gehörne seien länger und die Thränengruben weniger bestimmt. Das find fämmtlich graduelle Unterschiede, die schwerlich eine bestimmt aufzufaffenbe Artgrenze barbieten. Pallas führt an, C. Pygargus erreiche fast bie Größe bes Damwildes und ein Gewicht von 70 Pfunden. Die von Pallas angegebenen, oben unter Dro. 1 angeführten Dage eines fibirifchen Rehbode weichen nicht sehr von bem eines mäßig ftarken unter Nro. 2 aus Braunschweig ab. Die alten Rehbocke Mitteleuropas wiegen in ber Regel zwischen 40 bis 50, in einigen Gegenden aber auch bis 60, nach Bechstein sogar ebenfalls bis 70 Pfund. Die Größenabweichungen ruden bemnach bis jum Berfdwinden nahe zusammen, und find jedenfalls unbedeutend gegen bie des Ebelhirsches, von dem ein und dieselbe Wegend Kronhirsche von weniger als zwei, und mehr als vier, früher sogar mehr als sieben Centnern, gleichzeitig aufweiset. Bei Thieren, bie ihre volle Starte und Ausbildung erft nach einer Reihe von Jahren erreichen, fann bie Bunft ber Umftande bie Größenentwidelung vielfach abandern, ohne daß man an eine abweichende Art benken burfte. Jäger und Naturbeobachter wissen es bestimmt, daß verschiedene Dertlichkeiten, die nicht eine Meile von einander entfernt find, in dieser Beziehung schon constante Unterschiede hervorbringen, bei benen an eine Artverschiedenheit nicht zu denken ift. Dies gilt vor allen Dingen von ben Gehörnen, die in ihrer Größe gang von örtlichen Berhaltniffen, fogar von ber Witterung und Aefung mahrend ber Entwickelung abhängig find. Ich habe Rehgehörne aus Croatien und aus Oftpreußen gesehen, bie an Große ben größten fibirifchen nicht nachstehen. Eben so wenig fann man eine etwas hellere Farbung als sehr wesentlichen Unterschied ansehen. Biele Saugethiere ber fibirischen Steppe, Iltisse, Flebermäufe, Mäufe ic., nehmen eine hellere Farbung an als bie europäischen, ohne daß sich Artunterschiede zeigten; und auch unter den mitteleuropäischen Rehen fommen viele Individuen vor, die mit der hellen Farbe der fibirischen übereinftimmen. Das Berhaltnig bes weißen Kinns und bes schwarzen Unterfieferflecks wechselt beim europäischen Reh individuell mannigfaltig, ohne daß sich andere Unterschiede gleichzeitig ergaben. Auch die Thranengruben andern fich nach bem Alter und fommen beim europäischen Reh von einem faum bemertlichen Minimum an vor. Ich habe viele Rehbocke erlegt und frisch untersucht, und jedesmal gefunden, daß, von der Größe abgesehen, die so genauen Angaben über den sibirischen Rehbock in der Zoographia ross, as, so vollständig auf den

europäischen Rehbock paßten, als sei dieser der Beschreibung zu Grunde gelegt worden. Auch an den Bälgen und Gehörnen, die ich vom sibirischen Rehbock gesehen, habe ich keine Abweichung aufsinden können, die ich als Artunterschied anerkennen müßte. Sabituelle Abweichungen des Gehörnes zeigen sich wohl in demselben Grade auch an verschiedenen Dertlichkeiten in Eurova, und der ersfahrene Jäger weiß meist aus dem Habitus der Gehörne den Fundert zu ersschließen.

So lange nicht durchgreifendere Unterschiede, als die bisher geltend gemachten, nachgewiesen werden, kann man ebenso wenig den sibirischen Rehbock, wie den nach Middendorff gleichfalls größeren sibirischen hirsch, vom europäisschen als Art trennen.

Als ursprüngliche heimath bes Rehs kann Europa nordmärts bis zum 58" n. Br. und Nord- und Borderassen angesehen werden. Es kommt noch jest in Italien, Frankreich, England und Schottland, in Belgien und Deutschland, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Polen und Lithauen, im sublichen Schweden in Schonen und Halland, und sehr selten in den Ostseeprovinzen vor. Bon hier an erleidet die Berbreitung eine Unterbrechung im nördlichen und mittleren Rußland, mit der sedech die westliche Form keineswegs ganz abgeschnitten ist. Denn das Reh des sublichen Rußlands, der Ukraine, ist, wie ich mich durch eigenen Augenschein überzeugt habe, von dem westeuropäischen in Nichts außer in unbedeutendem Grade in der Größe, verschieden. An das Borkommen in der Ukraine schließt sich das in der Krimm, im Kaukasus, in Armenien und Bersien an. Weiterhin erscheint das Reh in seiner größeren Form im Ural, im Altai, im sajanskischen Gebirge, in Daurien bis zur Lena und in der großen Tatarei, soweit Wälder und Gebüsche vorkommen.

Der Lieblingsaufenthalt bes Rehs ift ein unregelmäßiger, von Geld und Diesen, ober von lichten, an Gras und Krautern reichen offenen Platen ober von jungen Schlägen unterbrochener Rieber- ober Mittelmald in trockenen Gegenden. hier leben fie familienweise in kleinen Rudeln von drei bis gehn Stud zusammen, und verlagen ihre Wohnplage höchstens in falten Wintern, kehren aber im Frühjahr nach ber alten Beimath guruck. Die Kalber bleiben bei den alten Reben und werden nur mabrend der Brunftzeit abgeschlagen. Den Lag hindurch halt fich bas Reh in ber ungeftorten Dickung, und fucht gegen Abend bie jungen Schläge, Felber und Wiesen auf, um fich zu afen. Bei ruhigem Wechsel tritt ber Bock zuerst auf, nach allen Seiten um fich blidend, um fich zu fichern; auf ber Flucht ift bie Ride vorauf. Gegen Tages: anbruch begiebt fich bie Familie wieder nach ber Dickung zurud. Rur nach ber Brunftzeit treiben fich die Rehe mit ben Bocken haufig regellos am Tage umber. Rurg vor ber Brunftzeit verlegen fie nicht felten, wenn bie Balber unruhig werben, ihren Wohnst in die ungestörten Getreibefelber, giehen fich aber wieder in bie Balber gurud, fobalb bie ersten Gensen im Felbe erklingen.

Die Aufenthaltsorte ber Rehe lassen sich nach ben Schlägen und Pläten ber Bocke beurtheilen. Anfangs um ben Bast von bem Gehörne zu entfernen, später auch in ber Gewohnheit und im Gefühl ihrer Kraft, fegen sie in ben Dickungen und auf ben lichten Pläten mit ben Gehörnstangen die jungen Stämme. Aus ber Dicke ber angeschlagenen Stämme läßt sich die verhältnismäßige Stärke bes Bocks erschließen. Beim Plätzen scharren sie mit den Borderläusen sowohl auf den Acsungs- als auf den Lagerstellen die Erde, oder im Winter den Schnee weg. Da sie, so lange man sie ungestört läßt, ziemlich regelmäßig venselben

Wechsel einhalten, so kann man fich aus ben Schlägen und Plagen über ihren Aufenthalt vrientiren.

Die Brunft= oder Blattzeit fällt mitten in den Sommer, beginnt im Juli und dauert bis in die lette Hälfte Augusts. Die Ricke sett im Mai ein oder zwei, selten drei Kälber. Diese für die Größe des Thiers unverhältnismäßig lange Tragzeit hat häusige Zweisel über die Brunftzeit hervorgerusen, und unter den Jägern stellenweise bis auf diesen Augenblick die Idee einer Novemsberbrunft rege erhalten.

Das Bücherzoologen aus Spstemenoth, um eine scheinbare Anomalie zu beseitigen, zu einer solchen Sppothese ihre Zuflucht nehmen konnten, liegt nabe; aber es ift ganz unbegreiflich, bag Jäger, bag Naturbeobachter je fich biefer Unficht haben zuneigen können. Alles Mögliche ift gegen bie Novemberbrunft geltend gemacht worden: die wirklich beobachtete Begattung im August, die Feistzeit vor, der erbarmliche Bustand ber Bocke nach dem August, bas Abwerfen der Gehörne im October, und die Neubildung derfelben mahrend der angeblichen Novemberbrunft, nach Analogie der übrigen hirschartigen Thiere, das Beschlagen im August und spätere Isoliren ber Ricken, wobei sie im Dai gefest; aber Alles vergeblich! Ein harmloses Necken und Jagen in biefen Wintermonaten follte alle Gegengrunde aufwiegen! Man muß wenig Sinn für bie Deutung von Thatsachen verrathen, wenn man nach bem Berhalten ber Rehe in ber fogenannten Blattzeit noch an ber wirklichen Brunft zweifeln fann. Die Bode führen um biefe Beit zuweilen Rampfe mit einander auf Tob und Leben, und verflechten durch heftiges Schlagen hin und wieber ihre Behörne unentwirrbar in einander. Im heftigen Kampfe stellen fie fich auf bie Sinterbeine und rennen mit ben Köpfen gegen einander, wie die Ziegen, ober nehmen einen Anlauf, um einander zu durchbohren, während sie zu jeder anberen Zeit fich friedlich unter einander vertragen.

Die Untersuchungen von Dr. Pockels, von benen ich Augenzeuge war, haben die Befruchtung im August außer Zweifel gestellt. Dr. Ziegler ist später zu bemselben Resultate gelangt. Gine Anomalie findet bloß in der langsamen, erst im Winter rascher fortschreitenden Entwickelung bes Eies Statt.

Bei allen hirschartigen Thieren stehen die Geschlechtsfunctionen mit der Hautthätigkeit in einer periodischen Wechselfolge. Nach der Befruchtung geht der Wechsel des Haars und des Gehörns vor sich; das Winterkleid bildet sich aus, und das Gehörn wird abgeworfen. Das neue Gehörn bildet sich während der Wintermonate aus, und hat seine Ausbildung erreicht, wenn das Sommerkaar auftritt. Die Kälber werden gesetzt, nachdem das Sommerkleid auszgebildet ist.

Die weißlich gesteckten Jungen werben Rehkälber genannt; im ersten Herbst find bie weiblichen Schmalrehe, die mannlichen Schmalbocke; im folgenden die weiblichen Ricken ober Rehe, die mannlichen Spießbocke; dann Gabelbocke, Rehbocke.

Die Zeit und Dauer ber Neubildung, ber Größe und äußeren Beschaffens heit des Gehörns hängt größtentheils von äußeren Bedingungen ab. Das Abswerfen ber alten Gehörne ist eine Folge ber neuen Gehörnbildung. Schon wenige Wochen nach dem Abwerfen, bei alten Böcken im October oder Novemsber, bei jungen im December oder Januar, sieht man die jungen Gehörne kolbenförmig und behaart, von zahlreichen Gefäßen durchzogen, auf den Stirnsavfen aufsprossen und allmählich sich von unten nach oben fortschreitend zertheilen.

Sobalb bas Gehörn seine volle Größe und Gestalt erreicht hat, sobald es vereckt ist, bei alten Böcken im Marz, bei jungen im April bis Mai, verliert es seine Weichheit und Biegsamkeit, und der Bock fegt an Baumstämmchen den Batherunter. Geschieht dies an hartem Holze, so schleifen sie an der Borders und Außenseite der Stangen die krausen Perlen mehr oder weniger ab. Auch die Farbe des Gehörns ist durch die Einwirkung des Fards und Gerbstosses der Rinde auf die Oberstäche der halbweichen jungen Stangen bedingt. Liesert der Herbit und Winter eine reichliche und zuträgliche Aesung, so setzen die Rehböcke sehr starf auf. In sehr kalten Wintern frieren die Stangen in der Kolbenzeit nicht selzten oben ab. Fast jede Gegend, ost sogar jeder einzelne Wald, bringt Gehörne von einem bestimmten Habitus in Oberstäche, Stellung und Größe der Stangen hervor; eine Thatsache, die sowohl auf Familienerblichkeit, als auf äußeren Einsstüssen beruht, und aus der der Zoologe ersehen kann, daß nicht jede constante örtliche Abweichung als specisische Berschiedenheit anzusprechen ist.

Die jagdmäßige Zählung ber Rehbocksenden beabsichtigt nicht, einen Ausbruck für das Naturgesetz der Gehörnbildung zu geben. Will man das zoologische Bildungsgesetz aussprechen, so kommt es weniger auf die Zahl der Enden, als auf die Gesammtform des Gehörns an, mit der in Verbindung die Enden-

gabl allein eine Bebeutung gewinnt.



Im ersten Winter erhält ber Schmalbock unzertheilte schlanke Spieße, mit schwacher Rose an ber Burgel ber Stange. Er ift Spießbock.

Beim Gabelbock ist die Stange ungefähr in der Mitte getheilt, die Hauptsstange richtet sich von der Theilung an in einem Winkel nach hinten, die Nebenssprosse nach vorn; der Winkel der Gabel wird durch die Verlängerung der Hauptstange ungefähr halbirt. Ganz bezeichnend für den Gabelbock ist die kniesförmige Viegung der Hauptstange nach hinten. Sie ist weit wichtiger als die vordere Nebensprosse, und man kann den Bock dem Alter nach für einen Gabelbock anssprechen, wenn die Viegung vorhanden ist und die Nebensprosse auch fehlt.

Beim Sechser theilt sich die nach hinten gebogene hauptstange zum zweistenmal, und biegt sich an der Theilung wieder nach vorn vor, während sich die zweite, höhere Nebensprosse nach hinten wendet. Auch diese zweite Gabel wird von der Verlängerung der tiefer gelegenen hauptstange ungefähr halbirt. Diese zweite knieformige Biegung der hauptstange ist charakteristisch für den Sechser,

und man kann den Bock dem Alter und Gehörn nach als Sechser ansprechen, wenn er beibe knieförmige Biegungen der Hauptstange zeigt, auch wenn die Nebensprossen beliebig fehlen. Mit dem Sechser schließt gewöhnlich die Gessammtentwickelung ab, indem der Rehbock in der Regel dieselbe Zahl von Enden wiederholt; die normale Entwickelung kann jedoch weiter fortschreiten.

Beim Achter theilt fich die über der zweiten Gabel oder Kniebiegung nach oben oder nach hinten gerichtete Spite aufs Neue, und setzt eine Neben-

sprosse ab.

Der Zehner ist die höchste normale Entwickelung des Rehgehörns, die ich kenne. Er entsteht, wenn die beiden oberen Spisen des Sechsers sich gabelig zertheilen. Das Gehörn besteht dann aus einer vorderen Nittelsprosse, einer oberen Endgabel, und einer hinteren Nebengabel. Gehörne dieser Form kenne ich nur aus Syrmien und Croatien.

Die Rehgehörne zeigen sehr häufig eine Neigung, inwendig an der Hauptstange unterhalb der, nach vorn gerichteten Mittelsprosse, symmetrisch an jeder Stange, eine auffallend lange Perle zu entwickeln. Diese Berle wird zuweilen bis zu einem Zoll lang, und kann dann jagdmäßig als Ende gezählt werden. Der oben abgebildete Zehner aus Croatien kann jagdmäßig als ein gerader oder regelmäßiger Zwölser angesprochen werden. Dieser Rehkopf hat bei normaler Gehörnbildung die stärkste Zertheilung, die ich kenne. Abnormitäten der Rehegehörne durch Fehlen oder Verdoppeln einzelner Nebensprossen lassen sich nach dem Borhergehenden zeologisch leicht deuten. Ich habe ein vollkommen symmetrisch auszgebildetes Rehgehörn besessen, von dem die vordere und hintere Nebensprosse durch zwei flache neben einander eingefügte Enden vertreten war, welches also jagdmäßig als gerader Zehner angesprochen werden mußte.

Buweilen fommen Rehbode mit brei Stangen und brei Rosenstöcken, selten folche mit einer einzigen Rose und einfacher Stange vor.

Auch fehr alte Ricken erhalten einen furzen Stirnzapfen, und setzen schwache Gehörne auf. Ich besitz einen solchen Rickenschädel vom Harz, an dem die Bähne bis auf die Wurzel abgenutt und alle Schmelzbuchten und Schmelzeinstülpungen abgeschliffen sind.

Die Benutzung des Rehs ift die des Edelhirschs. Das Wildpret ist zarter, als das der anderen hirscharten. Dan schießt den Rehbock auf dem Anstande, oder beim Pirschen, bei Treibjagden, oder ruft ihn in der Brunftzeit anfangs August mit dem Blatt herbei, indem man die Stimme der Ricke nachmacht.

# 19. Familie. Sornthiere.

#### Cavicornia.

Sie haben kegelformig verschmälerte Stirnzapfen, die von der Hornscheide dauernd umschloffen bleiben. Der Anochenzapfen wächst an der Bafis ununterbrochen nach, und behnt fich dadurch in die Lange, an der Bafis auch in die Dicke aus. Beim Fortwachsen entwickelt fich auf diesem Knochenzapfen der gangen Länge nach ununterbrochen neue hornmasse, für welche die alte vorhandene Hornmaffe fortwährend eine festumschließende Scheide bildet. Auch bei den Scheidenhörnern wird durch die neugebildete Sornmaffe die vorhandene ältere vom knöchernen Stirnzapfen getrennt, aber nicht, wiebei den Sirschen, mechanisch abgeworfen, indem die kegelförmige Gestalt der Berührungefläche und die feste Umhüllung der alten Bornscheide das Abfallen verhindert. Eine Periodicitat, wie bei den Sirfchen, scheint auf den ersten Blid nicht zu bestehen. Doch zeigt jeder Jahredzuwachs eine schärfere Abschnurung auch äußerlich am Horn durch wellenförmige Berengungen und fogar durch mechanische, oft tief in die Hornmasse eindringende Ablösung der Schichten verschiedenen Alters. Auch ift nicht zu verkennen, daß der Grad des Wachsthums der Hornmasse nicht im Verlauf des ganzen Jahres ein gleichmäßiger ift. Der Jahredzuwachs nach dem Alter ift ebenfalls abweichend; die Länge der neu hinzutretenden Jahresringe wird mit dem Alter Die Schädelknochen an den Ropffeiten vor den Augen find immer kleiner. fämmtlich dicht und undurchbrochen, und berühren einander dicht geschlossen. Die Behaarung der Beine ift eine ziemlich gleichmäßige; Haarwülste an den Sinterbeinen, wie bei den Sirfchen, find nicht vorhanden. Der Suf ift giemlich plump und breiter als die Dicke ber Beben. Die Sufsohle füllt die un= tere Seite des Sufes gang aus, und fteht hinten mulftig vor.

Scheidenhörnige Wiederkauer sind fast über die ganze Erdoberstäche verbreitet. Sie leben gesellig, theilweise in waldreichen Gegenden, theil-weise in baumleeren Grassteppen, theilweise in Alpenhöhen. Einige sind schwerfällig und plump, andere ziemlich leicht gebaut und in ihren Bewegungen schnell und gewandt.

# 41. Gattung. Ovis L.

Die Bordergahne find did und rundlich, an den Schneiden flach, die mittleren nicht viel breiter als die feitlichen. Edzähne fehlen. teren Gaumenbeine find fehr kurz und nehmen nur einen geringen Theil der Gaumenfläche zwischen den Backengahnen ein. Die Stirnbeine treten von der Scheitelfante an kaum bis zu einem Drittel der Schädellänge vor. Die Bwischenkiefer erreichen die Rasenbeine, ohne fich zwischen die Oberkiefer= und Nafenbeine einzukeilen. Die Nafenbeine ftark bogig gekrummt. Flache und rundliche, nach oben und unten scharfkantig abgesetzte Thranengruben vor den Augen. Die untere Grenze des Thranenbeine verläuft mitten durch die Bertiefung der Thranengrube. Das hinterhaupt ift über die Basis der Stirnzapfen nach hinten verlängert; die Scheitelkante liegt im hinteren Drittel des Schädels. Die Stirnbeine steigen nach dem Scheitel hin fehr fart an. Die Sorner find kantig, ungefahr dreiseitig, querrunzelig, mit dem größten Querdurchmeffer quer zur Langenrichtung des Ropfes ge= stellt, schneckenförmig gedreht. Die Oberlippe gefurcht, die Rase behaart. Die hufe von der Seite gesehen dreiseitig, hinten niedrig, spit auslaufend. Gine Drufe zwischen ben Sufen. Gin ziemlich furger, gleichmäßig behaarter Schwanz. 3wei Bigen.

Die Schafe gehören im wilden Bustande den Gebirgsgegenden der nördlichen Erdhälfte an. Die meisten Arten kommen in der alten Welt vor. Fast jede von anderen Gebirgen getrennte Gebirgsgruppe, in der Schafe wild vorkommen, besitzt eine eigenthümliche Form dieser Gattung, die man in der Regel als Art angesprochen hat. Schädels und Skelettbau und die Weichtheile dieser Thiere sind viel zu wenig untersucht, um ihre specifische Renntniß als abgeschlossen anzuseben. Die Form der Hörner zeigt auffallende Unterschiede. Bunachst ift die Schneckenwindung in der Richtung con-Bon der Bafis nach der Spige fortschreitend ift bei einis stant abweichend. gen das rechte horn links und das linke rechts gewunden; bei diefer Windung treten die Hornspiken nach außen auseinander. Bei anderen ift das rechte horn rechts, und das linke links gewunden, wodurch die hornspigen fich nach hinten wenden und das horn an das der Biegen erinnert. zeigen auch die Hornflächen und Hornkanten Abweichungen, die aber nicht gang conftant zu fein icheinen. Auch Ohre und Schwanzlange icheinen Berschiedenheiten darzubieten, die zu beachten find.

In Mitteleuropa ift nur eine Urt als Sausthier bekannt.

#### Das Sausschaf.

#### Ovis Aries.



Ovis Aries L. S. XII. p. 102. n. 1.

Das hausschaf gehört zu den Arten, bei welchen das rechte horn links das linke rechts gewunden ist. Durch diese Windung treten die hornspißen nach außen. Der Schwanz ist länger als bei allen wilden Arten und hat 18 bis 22 Wirbel. Der ganze Körper ist wollig behaart.

Durch Cultur sind zahlreiche Abweichungen des Hausschafes hervorges bracht worden, von denen einige thatsächlich an bestimmte Localitäten gebunden sind.

Man hat über die Abstammung des Hausschafes sehr abweichende Ansichten ausgesprochen, und besonders haben Ovis Argali und Musmon lange als die Stämme des Schafs gegolten. Es ist keine einzige wilde Art bekannt, die mit dem Hausschaf vollständig übereinstimmte. In der Windung der Hörner stehen die wilden Schafe Nordassens dem Hausschaf am nächsten.

Um die Frage, soweit die Abweichung der Hörner in Betracht kommt, beurtheilen zu können, will ich, ohne Rücksicht darauf, ob man die einzelnen Formen als Arten oder als Varietäten ansehen will, einige Zeichnungen beisfügen, die ich nach vorliegenden Exemplaren entworfen habe.

#### 1. Ovis Argali.



Fig. 242.



Das rechte Horn ist links, das linke rechts im Raume gewunden. Die nach vorn gekehrte äußere Fläche des Horns ist kleiner als die hinten gelegene innere Fläche. Die vordere Kante ist weit stumpfer als die hintere und geht gleichfam in die äußere Hornstäche über, ohne durch eine vertiefte Rinne abgesetzt zu werden. Die Höhe der hinteren Hornstäche ist größer als die halbe Höhe des Hinterhauptes. Die hintere Breite der Hornbasis beträgt fast die Hälfte der Schädellänge vom Scheitel an. Die Augenhöhle hat im Durchmesser etwa ein Drittel der Breite der äußeren Hornstäche. Der Hinterrand der Thränengrube steht der Nasenbeinspise näher als der querstehenden Scheitellinie. Ovis Argali Pall. Spic. XI. p. 1. Aus dem Altai.

#### 2. Ovis Arkal.



Fig. 244.



Das rechte Horn ist links, bas linke rechts im Raume gewunden. Die nach vorn gekehrte äußere Hornstäche ist kleiner als die hinten gelegene innere Kläche. Die vordere Kante ist weit stumpfer als die hintere und geht gleich= mäßig in die äußere Hornstäche über, ohne durch eine vertieste Rinne abgesett zu werden. Die Höhe der hinteren Hornstäche ist kleiner als die halbe Höhe des Hinterhauptes. Die hintere Breite der Hornbasis beträgt ungefähr ein Drittel der Schädellänge vom Scheitel an. Die Augenhöhle hat im Durch= messer ungefähr die Hälfte der vorderen Breite des Horns. Der Hinterrand der Thränengrube steht der querstehenden Scheitellinie näher als der Nasenbein= spise. Arkal der Turkomanen. Aus der östlichen Umgegend des Caspischen Meeres.

#### 3. Ovis montana.



Das rechte Horn ist links, bas linke rechts im Raume gewunden. Die nach vorn gekehrte äußere Hornstäche ist größer als die nach hinten liegende innere Fläche. Die vordere Kante ist weit schärfer als die innere, und durch eine flache Rinne auf der Außenstäche deutlich abgesetzt. Ovis montana Geoffr. Ovis nivicola Esch. Ovis calisornica Dougl. Auch Ovis Nahoor Hodgs. aus dem Himalaya steht dieser Form sehr nahe. Ovis nivicola kommt im nordsöstlichen Sibirien, an der Eisküste und in Kamtschatka, Ovis montana und calisornica in Nordamerika vor. Ganz dieselben Hörner habe ich aus dem Himalaya gesehen.

Sundevall zieht diese Form mit Ovis Argali Pall. zusammen; doch ist nicht zu läugnen, daß die Hörner durch die so scharf abgesetzte Borderkante bestimmt abweichen. Ich würde mich nur dann der Ansicht Sundevall's zus neigen, wenn ich aus hinreichend zahlreichen Hörnern mich überzeugen könnte,

baß bie Gestalt und Windung berfelben nicht conftant fei.

1.0000

#### 4. Ovis Musmon.



Fig. 248.



Das rechte Horn ist links, bas linke rechts gewunden; doch erhebt sich die Windung kaum merklich aus der Ebene, so daß das Horn mit der Seite fast ganz auf der Ebene aufliegt und eine sichelförmige Biegung annimmt. Die innere und hintere Kante von gleicher Schärfe, die vordere außen sehr stark und flach abgerundet. Die hintere oder innere Fläche ist tief ausgehöhlt; die vordere Fläche nicht merklich gewolbt. Mufflon der Autoren. Ovis Musmon Bonap. Cetti. Aus Sardinien, Corsica und dem südlichen Spanien.

In der Windung der Hörner steht Ovis Vignei Blyth. aus Khorasan dieser Korm sehr nabe.

Die Horngestalt des Mufflon steht der des Hausschafes nahe; doch weicht die Windung auffallend ab: das Horn des Mufflon zeigt nie deutliche Schrausbenwindung, wie das Hausschaf.

#### 5. Ovis orientalis.



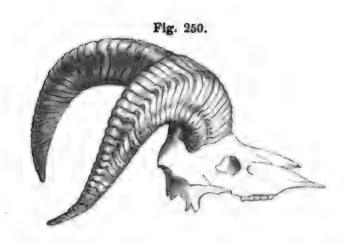

Das rechte Horn ist rechts, das linke links im Raume gewunden. Das Horn ist deutlich dreikantig; die hintere Kante die schärsste, die äußere vordere die stumpsste. Die äußere Windungsstäche sach, nicht gewöldt, nach der Spitze hin sogar etwas hohl; die innere Windungsstäche ebenfalls stach gehöhlt, so daß die stumpse Windungskante sich sehr deutlich absett. Ovis orientalis Gm. Reise. III. p. 486. Aegoceros Musimon. Pall. Zoogr. I. p. 230. n. 126. Aus Armenien und Persien.

Die Zeichnung rührt vom einzigen bekannten Ueberreste Dieser Thiersorm, vom Kopfe des Originaleremplars von Gmelin her. Ich muß gestehen, daß es mir schwer wird, mich mit der Idee von Sundevall zu befreunden, dies Thier sei mit O. Musmon, wie die Art in Sardinien vorkommt, oder mit irgend einer anderen mir bekannten Schafsart zu identificiren.

100000

#### Ovis cyprius.



Fig. 252.



Das rechte Sorn ift rechts, bas linke links im Raume gewunden. Das Born hat nur zwei beutliche Ranten, eine innere und eine außere. Die außere Borberkante ift fo stumpf gerundet, daß die ganze Windungeflache bes hornes ziemlich gleichmäßig gewölbt erscheint, während bie hintere Fläche hohl ift. Ovis Musmon var. orientalis Br. u. Ratz. Bon ber Infel Chpern.

Auch Ovis Burrhel Blyth. ift ben beiben letten Formen verwandt, und Ovis Tragelaphus Cuv. stimmt in ber Hornwindung mit ihnen überein.

Sunbevall zieht diese Form mit Ovis Musmon in eine Art zusammen. Ovis cyprius steht in ber Gestalt, boch nicht in ber Windung ber Hörner bem Mufflon weit näher als Ovis orientalis.

# 42. Gattung. Capra L.

Die Bordergahne find dick und rundlich, an den Schneiden flach; die mittleren nicht viel breiter als die seitlichen. Edzähne sehlen. Die hinteren Gaumenbeine find fehr kurz und nehmen nur einen geringen Theil der Baumenfläche zwischen den Backengabnen ein. Die Stirnbeine treten von ber Scheitelkante an kaum bis zu einem Drittel der Schadellange vor. 3wischenkiefer feilen fich zwischen die Oberkiefer= und Rafenbeine ein. Die Nafenbeine fast gerade. Reine Spur von Thränengruben. Die untere Grenze bes Thranenbeine bildet eine ftumpferhöhte Langekante am Schadel. Das Hinterhaupt ist von der Basis der Stirnzapfen nach hinten verlängert; die Scheitelfante liegt im hinteren Drittel des Schadels. Die Stirnbeine fteigen nach dem Scheitel hin ftark an. Die Hörner find abgerundet vierseitig oder zweischneidig, deutlich nach den Jahreszuwüchsen gegliedert, vorn wulftig verdickt, mit dem größten Querdurchmeffer in die Langenrichtung des Ropfes gestellt, sichelförmig oder leierförmig gebogen. Die Oberlippe ift gefurcht, die Rase, bis auf ein kleines nacktes Rudiment von Rasenseld zwischen den Nafenlöchern, behaart. Die Sufe von der Seite geschen vierseitig, hinten etwas niedriger als vorn, nach innen eben so hoch als nach außen. Drufen zwischen ben Sufen. Ein ziemlich furzer und ziemlich gleichmäßig behaarter Schwang. 3mei Bigen.

Die Ziegen gehören im wilden Zustande den Gebirgsgegenden der nördelichen Erdhälfte, vorzugsweise der alten Welt, an. Die Unterscheidung der Arten bietet dieselben Schwierigkeiten dar, wie die der Schase. Fast jede von anderen Gebirgen getrennte Gebirgsgruppe, in der Ziegen wild vorstommen, besitt eine eigenthümliche Form, die man als Art aufgestellt hat. Die angeführten Unterschiede beziehen sich meist auf die Gestalt und Biegung der Hörner und auf graduelle Eigenthümlichkeiten der Behaarung. Letztere können bei ein und derselben Art nach dem Klima wechseln.

In Mitteleuropa kommt eine Art wild, eine andere als Sausthier vor.

1. C. Ibex. Das Horn ist schwach gebogen, sichelformig gefrümmt, im Duerschnitt länglich vierseitig, mit abgerundeten Kanten. Die vordere Außenstante weit flacher abgerundet als die innere; auf jedem Jahresgliede zwei vorn stark hervortretende Wülste, die sich nach innen deutlich, nach außen schwach absehen und in ungefähr gleicher Entsernung auf dem Horn vertheilt sind. Dhne Bart; die Kinnhaare höchstens einzeln etwas verlängert.

2. C. Hircus. Das Horn zweischneibig; an ben Grenzen ber Jahresglieber vorn auf ber scharfen Kante erhöht. Ein Bart.

- Tarach

# 1. Der Steinbod. Capra Ibex.



Capra Ibex L. S. XII. p. 95. n. 2. Capra alpina Girtan. Journ. de Phys. XXVIII. 1. p. 224.

Gebiß 32 Zähne. Die Borderzähne dick und rundlich, nur an der Schneide flach; die mittleren nicht viel breiter als die feitlichen. Der erfte untere Badenzahn hat von innen eine schwache, der zweite eine weite Ginbucht im Schmelz; der dritte und die drei ersten oberen eine halbmondförmige Schmelzeinstülpung; die drei letten in jedem Riefer zwei halbmondförmige Ginftulpungen auf der Rauflache. Der fechste Backengahn im Unterkiefer ift fast doppelt so groß ale ber vorhergehende, nach außen dreikantig. Dhren fpit, ungefähr fo lang ale der Schwang, fast halb fo lang ale der Ropf. Die Borner der alten Bode find ichwach gebogen, ungefähr in einem Quadranten, sichelförmig in einer Ebene gekrümmt, allmählich weiter von einander entfernt, gegen die Spite bin wieder fast einander parallel laufent. Im Querschnitt find fie langlich rechtedig, mit abgerundeten Eden, die breite Außen = und Innenfläche nach der Spige hin etwas gehöhlt; das Sorn nach der Spige weit flacher von der Seite zusammengedruckt, ale an der Bafie. Der Länge nach zeigt das horn vier Ranten; die beiden hinteren und die äußere vordere stark abgerundet, die innere vordere auf der Innenseite durch Bom zweiten Jahresgliede an ift jedes eine Langerinne icharf abgesett. ringsum deutlich abgeschnürte Jahresglied vorn mit zwei stark hervortretenden abgerundeten Querwülften besett, die auf die Lange des Horns ziemlich gleichmäßig vertheilt, nach außen breit und flach abgerundet, nach innen

schärfer abgegrenzt find, und über die Längerinne der Innenfläche vorspringen. Zwischen diesen vorspringenden Anoten oder Querwülften befinden fich noch



schwach abgegrenzte Querwellen, die hinten und an den Seiten ringeum burchgeben. Die Borner ber Biegen find weit furger ale die der Bode, im Querschnitt überall gerundet, von der Geite etwas zusammengedruckt. Beine und Sufe ziemlich plump. Der Schwang an der Spige etwas langer behaart, furg, aufrecht. Das haar ift ziemlich derbe und ftart. Das Binterhaar weit langer als das Commerhaar. Das haar am Rinn und der Reble nur wenig verlangert, bildet keinen deutlichen Bart. Die Kärbung ift febr Der Körper graubraun, mit Weiß oder Roth gemischt; ber einförmig. Rucken nur wenig dunkler, ein nur schwach abgesetzter hellbrauner Mittelstreifen von etwas langerem Saar; Stirn, Scheitel, Rasenrucken und Reble dunkler braun; hinter den Rafenlöchern, am Rinn, vor den Augen und unter den Ohren heller roftfahl. Das Ohr hellfahlbraun, inwendig am Rande weißlich behaart. Der Körper nach unten hin an Bruft, Border= hals, um die Schultern, an den Weichen, an den Schienbeinen und vor ben Oberfchenkeln dunkler braun, an den Beinen in Schwarzbraun über= gebend. Auf der Ruckseite der Sinterlaufe ein weißlichfahler heller Lange= ftreif; die Borderläufe ziemlich einfarbig dunkelbraun, ohne hellen Langestreif auf der Ruckseite. Lange der Mitte des Unterforpere weiß bis zur Unterseite bes Schwanzes. Der Schwanz oben braun, an der Spige schwarzbraun. Nur in der Jugend find die Farbengegenfage deutlich und werden mit dem Alter immer schwächer.

| Ma He        |   |    |  |  |  |  |   |  | bee | 3 200 | đs. | ber Biege. |     |       |
|--------------|---|----|--|--|--|--|---|--|-----|-------|-----|------------|-----|-------|
| Rörperlänge  |   | 18 |  |  |  |  |   |  | 4'  | 8"    |     | 3'         | 8"  | 9     |
|              |   |    |  |  |  |  |   |  |     | 11"   | 8"" |            | 10" | 6""   |
| Ohrlänge     |   |    |  |  |  |  |   |  | -   | 4"    | 8   |            | 4"  | 6 *** |
| Schwanzlänge |   |    |  |  |  |  |   |  |     | 5"    | -   | _          | 4"  | 9"    |
| Borbere Sohi | 2 |    |  |  |  |  |   |  | 24  | 6"    | _   | 2'         |     | _     |
| hintere Bobe |   |    |  |  |  |  | ٠ |  | 2'  | 8"    |     | 2'         | 2"  |       |

100

Plinius führt ben Steinbock ber Alpen unter bem Namen Ibex auf, Hist. nat. VIII. c. 53. Später lernte man Steinbocke auch aus anderen Gebirgen kennen, und fing in neueren Zeiten an, sie als Arten zu trennen, so baß ber Name Ibex jest bloß auf ben Steinbock ber Alpenkette beschränkt ist.

Daß früher ber Steinbod burch einen großen Theil ber Alpenkette verbreitet gewesen, fann wohl faum bezweifelt werben, wenn auch nicht anzunehmen ift, baß er früher in allen hoheren Bergen Deutschlands und im Ural heimisch und zahlreich gewesen sei, wie Tschubi, Thierleben ber Alpenwelt, p. 543, ohne Angabe irgend eines Grundes behauptet. Bon ausgebehnterem früheren Borkommen bes Steinbocks in ber Schweiz führt Tichubi Belege an. Im Jahr 1550 wurde im Canton Glarus ber lette am Glarnisch geschoffen. In Graubundten wurde ber Steinbod fruher oft gegahmt, und aus ben Urfunden erfieht man, baß ber österreichische Burgvogt auf ber Beste Castels von Zeit zu Zeit lebenbe Steinbode in ben Thiergarten von Innebruck zu liefern hatte. Im Jahre 1612 wurde bie Steinbocksjagd im Oberengabbin bei 50 Kronen Strafe verboten. Im 17. Jahrhundert gab es noch Steinbocke in ben Bergen von Chiavenna. Als ber Schultheiß von Steiger in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in bie italienifchen Bogteien zog, schoß er auf bem Gotthard eigenhandig einen Steinbock. Auch in ber letten Salfte bes vorigen Jahrhunderts find noch Steinbocke in Tyrol vorgekommen. Ich habe im Wirthshaus in Bell am Biller noch Stein= bodehörner gesehen, die im vorigen Jahrhundert im oberen Billergrunde erlegt worben find. Mann bie Steinbocke in Salzburg, wo fie von ben Erzbischöfen lange geschützt wurden, ausgestorben find, ift nicht bestimmt ausgemacht.

Seit Menschengebenken find nur noch Steinbocke am Montblanc und am Monterofa vorgefommen. Das Schießen ber Steinbode wurde im Jahr 1821 auf Bumftein's Bermenbung in Piemont und Savonen ftrenge verboten. Leiber gehört, um bas Schiegverbot wirksam zu machen, auch eine geeignete Aufficht bazu, es zu überwachen. Und eine folche Aufficht ift in ben hohen Alpen nicht wohl herzustellen. Die Steinbocke kommen am Montblanc meistens nach ber Subostseite, nach bem Thale von Aosta hin vor. Am Monterosa scheinen sie jest auf die Gubseite bes Gebirges beschränkt zu sein, während nach Tschubi vor zwanzig Jahren an ben Aiguilles rouges und ben Dents des Bouquetins in ber Rahe ber Dent blanche noch Steinbocke gefchoffen wurden. Jest haben bie Jager in Bermatt feine Runde mehr vom Stein= bock, und ber Pfarrer Imseng in Saas bestreitet bas jetige Borkommen bes Steinbocks auf ber Morbfeite bes Rosa aufs Bestimmtefte. Auch auf ber Dft= feite bes Monterofa, in Macugnana, wußten bie Jäger und Alpensteiger vom Steinbock nichts mehr. Fast alle Steinbocke, bie feit ungefähr zwanzig Jahren in bie Sammlungen gekommen finb, wurden von piemontefischen Jagern über bie Baffe am Matterhorn nach ber Schweiz gebracht. Bon bort famen auch bie jungen Steinbocke, bie ber ganbammann Rager in Anbermatt mit Ziegen zusammen auf einer Alpe unmittelbar am Urner Loch im Freien gehalten hat. Wenn man bebenft, wie schwierig bas Einfangen ber jungen Steinbode ift, so muß man zu ber Ueberzeugung kommen, bag ein Aussterben ber Art noch nicht bringend zu befürchten fteht.

Die Steinbocke bewohnen die letzten Begetationspunfte im Hochgebirge, an der Grenze des ewigen Schnees und der Gletscher. Die Ziegen mit den Jungen halten sich meist etwas tiefer im Gebirge auf. Sie leben von Gräsern, starkriechenden Compositen, und von den Knospen und jungen Trieben der

Alpensträucher. Des Nachts gehen sie abwärts, um Aesung auf ben Alpenwiesen zu suchen, ziehen mit Tagesanbruch wieder höher hinauf und lagern den Tag über ruhig auf warmen sonnigen Felsvorsprüngen. Im Winter ziehen sie hinzunter bis zu den Mälbern und nähren sich von Tannknospen und Flechten. An Krast und Gewandtheit im Springen und Klettern, sogar im Ersteigen sast senkter Felsenwände, übertressen sie alle Alpenthiere. In der Regel leben sie in kleinen Rudeln gesellig zusammen. Die Paarung tritt im Januar unter lebhasten Zweikämpsen der Böcke ein. Später sondern sich die älteren Böcke von den Weibchen und leben einsam in den höchsten Alpenhöhen. Im Mai oder Juni wirst die Ziege ein wollig behaartes Junges, das bald der Mutter folgt. Schon wenige Tage nach der Geburt ist es kaum mehr möglich, der Jungen lebendig habhaft zu werden. Will man junge Steinböcke einsangen, so müssen die alten Ziegen schon vor dem Wurf genau beobachtet werden, um das Junge sofort nach der Geburt wegzunehmen. Dann werden sie milchenden Hausziegen übergeben, um sie groß zu ziehen.

Es steht fest, daß Steinbocke mit Hausziegen fruchtbare Bastarde bilden. Pallas erwähnt, daß er in Orenburg einen sibirischen Steinbock gesehen, der sich zu einer Ziegenheerde gehalten und mehrsach fruchtbare Bastarde erzeugt habe. Schinz sührt an, daß man von einem in Bern gehaltenen Steinbocke und der Hausziege viele Bastarde gezogen, und daß ein besonders starker, langsbärtiger Bastardbock, der in Bern, Interlasen und auf der Grimsel als Rausbold eine große Berühmtheit erlangt hatte und im Museum in Bern ausgestopft

erhalten ift, eine zahlreiche Nachfommenschaft hinterlaffen habe.

Die Steinbocke werden jett fast nur für die naturhistorischen Sammlungen erlegt und lebendig für Thiergärten eingefangen. Die piemontesischen Jäger verwerthen das getrocknete Blut zu unglaublichen Preisen als Heilmittel und Talisman gegen alle möglichen Uebel. Die Bocke erreichen ein Gewicht von ungefähr zwei Centnern.

Es ist befannt, daß alle älteren Abbildungen des Alpensteinbocks mit einem starken Barte versehen sind, daß aber der Alpensteinbock keinen eigentlichen Bart hat. Wahrscheinlich hat man die bärtigen Darstellungen von Gesiner und Belon wiederholt. Wodurch sich Gesiner zu seiner Darstellung bewogen gesfühlt hat, ist nicht wohl einzusehen; Belon aber ist in vollem Rechte, ins bem er den Steinbock von Kreta, die Capra Beden Forsk., darstellt.

Die Steinbocke aus verschiedenen Gebirgen zeigen unter sich in der Gestalt und Krümmung der Hörner und in der Behaarung eben so große Unterschiede, wie die Schafe aus verschiedenen Gegenden, bei großer Uebereinstimmung in der übrigen Körperbildung. Ich muß es bezweifeln, daß die meisten unterschies benen Steinbockarten eine größere Artberechtigung haben, als die früher erwähnsten Formen von Schafen.

Um über die Abweichungen dem Urtheile einige Anhaltspunkte zu geben, will ich einige Zeichnungen berselben mittheilen, die ich nach vorliegenden

Gremplaren entworfen habe.

#### a. Capra caucasica.



Fig. 256.



Die Borner find ichraubenformig im Raume gewunden, bas rechte rechts, bas linke links, so daß sie von ber Basis an leierformig auseinandertreten und mit ben Spigen wieder einander naher ruden. Die Borner im Querfchnitt an ber Bafts fast freisrund, nach ber Ditte eirund, nach ber Spige flacher; nach ber Lange bes horns ift bie vorbere und hintere Flache nur fehr schwach angebeutet, bie innere burch schwache, und bie außere burch ftarfere Bolbung bezeichnet; bie innere Grenze ber Borberflache ift burch eine ziemlich beutlich hervortretenbe Längsfante angebeutet. Jebes ber Jahresglieber zeigt auf ber Borberfläche brei ober zwei ber gange nach ungleich vertheilte niedrige fache Querhöfer. Die Borner bes Weibchens furger, flacher und faum merklich fcraubenformig gebreht. Der Bod trägt einen beutlichen, ziemlich furgen Bart. Capra caucasica Guld. Aegoceros Ammon Pall. Zoogr. - Aegoceros Pallasii Rouiller. Ovis cylindricornis Blyth. Aus bem Kaufasus.

Diese Form ift die abweichenbste und fraftigste von allen. Die vorlie= genben Zeichnungen rühren von einem ftarfen Bod her, ben Brandt im Winter 1841 frisch aus bem Raufasus erhielt.

# Säugethiere.

b. Capra pyrenaica.



Fig. 258.



Die Hörner sind schraubenförmig im Raum gewunden, das rechte rechts, das linke links, so daß sie von der Basis an leiersörmig auseinandertreten und mit den Spiken einander wieder etwas näher rücken. Die hörner im Duerschnitte abgerundet schieswinkelig vierseitig, an der Spike flach abgerundet; die breite innere Fläche etwas hohl, die breite äußere Fläche stark gewölbt. Auf der Borderseite tritt die flachere Außenkante am weitesten nach vorn vor; die schmalere und schärfere Innenkante ist durch eine schwache Längsrinne beiderseits nach innen und vorn hin scharf abgegrenzt. Auf jedem der Jahresglieder sind vorn zwei Duerwülste oder Knoten, die der Länge des Horns nach ziemlich gleichmäßig vertheilt, nach der Innenkante scharf abgesetzt, nach der Außenkante hin allmählich verstacht sind. Die Hörner der Weibchen sind kürzer, stacher und kaum merklich schraubensormig gedogen. Der Bock trägt einen schwachen Bart. Capra pyrenaica Bruch u. Schimp. Aus den Phrenäen.

Dieser Form steht bie ebenfalls kurzbartige Capra hispanica Schimp. aus bem füblichen Spanien, ber Sierra Nevada und Sierra Ronda, beren Hör= ner etwas schwächer schraubenförmig im Raume gebogen sind, nahe.

a suppost of

### c. Capra sibirica.



Fig. 260.



Die Hörner sehr stark gebogen, sichelförmig in einer Ebene gekrummt, nach der Spize hin allmählich weiter von einander entfernt. Der Duerschnitt länglich vierseitig, abgerundet; die Innenstäche hohl, die Außenstäche gewöldt. Die vordere Innenkante etwas schwächer als die äußere, auf der Innenssäche schärfer abgesett. Auf jedem Jahresgliede zwei, auf den jüngeren selzten drei nach außen und innen scharf begrenzte Knoten, die über beide Seitensssächen weit vortreten und der Länge nach ziemlich gleichmäßig vertheilt sind. Die Weibchen haben fürzere und schwächere, slach gerundete Hörner. Ein starfer Bart. Capra sibirica Meyer. Capra Pallasii Schinz. Aegoceros Ibex Pall. Zoogr. Aus dem Altai. Berwandt ift dieser Form Aegoceros Skyn. Wagn. aus Tibet.

#### d. Capra Beden.



Fig. 262.



Die Hörner sind sehr stark gebogen, ungefähr in einem Halbkreis, sichels förmig in einer Ebene gekrümmt und nach der Spize hin allmählich weiter von einander entsernt. Der Querschnitt ist flach, rhomboidisch, schieswinkelig vierseitig, abgerundet, die breite Innenstäche etwas hohl. Die vordere Innens

kante ist burch eine Längsrinne auf ber Innenstäche scharf abgesett. Auf jedem Jahresgliede stehen zwei nach außen abgestachte, nach innen scharf abgesetzte und über die Seitenstäche weit vortretende Wülste, die der Länge nach ungleiche mäßig vertheilt, abwechselnd an den Jahreseinschnürungen einander genähert sind. Die Weibchen haben fürzere, flachgerundete Hörner. Der Bock trägt einen starfen Bart. Capra Beden Forsk. Capra sinaica Ehrenberg. Im nordöste lichen Afrika, in Syrien, auf der Insel Kreta und einigen Cycladen, Antimelos und Joura. Capra Walie Rüpp, scheint mir, nach dem Originaleremplare eine ganz alte Capra Beden zu sein; in den Hörnern zeigen beide Formen wenigsstens keinen erheblichen Unterschied.

Erennt man die hier berührten Formen als Arten vom mitteleuropäischen Steinbock, so ist die ursprüngliche Heimath dieses letzteren auf die Alpenkette beschränkt. Zwar giebt Wahlenberg in seiner Flora Carpathorum den Steinsbock unter dem Namen Cervus Ibex als einen Bewohner der Centralkarpathen an, und auch Zawadsky behauptet, daß er dort vorgekommen sei; doch muß ich diese Angabe bezweiseln. Ich habe mich selber längere Zeit in den Centralkarpathen ausgehalten, ohne bei den dortigen Jägern auch nur eine Erinnerung an den Steinbock, oder eine Sage von seinem früheren Vorkommen, noch irgendwo in der Umgegend weit und breit irgend ein Steinbockshorn als Jagdtrophäe zu sinden.

Sundevall führt eine Barietät bes Steinbocks aus Sardinien an; follte unter diesem Fundert nicht allgemein das Königreich Sardinien gemeint sein? Eine Bezeichnung, die auf den Montblanc und Monterosa, die einzigen jetzigen Fundorte der Steinbocke, sehr wohl passen würde. Mir ist keine Ansgabe oder Thatsache bekannt, durch die das Vorkommen des Steinbocks auf der Insel Sardinien nachgewiesen würde.

### 2. Die Sausziege.

#### Capra Hircus.



Capra Hircus L. S. XII. p. 94. n. 1.

Die Hausziege zeichnet sich durch einen starken Bart und zweischneidige, von der Seite platt gedrückte, stark gebogene, mehr oder weniger schrauben= förmig gewundene Hörner aus, die auf der vorderen scharfen Kante unmit= telbar an den Jahreseinschnürungen mit erhöhten scharfen Wülsten ver= sehen sind.

Bon den Ziegen haben sich zahlreiche Barietäten in Färbung und Form ausgebildet. In Gebirgsgegenden Südeuropas kommt nicht selten eine den wilden Ziegen entsprechende braune Färbung mit dunklem Rückensstreif und bunter Zeichnung an Kopf und Beinen vor. Auch giebt es Ziegen, die in beiden Geschlechtern hornlos sind.

Ueber die Abstammung ber hausziege fann man faum im Unffaren sein. Sie stimmt in allen wesentlichen Bunften überein mit ber auf ber Subseite bes Kaufasus, in Armenien und Persien wild vorkommenden Bezoarziege, Capra Aegagrus, von beren hörnern ich die Zeichnungen zur Verzleichung beifügen will.

#### c. Capra Aegagrus.





Die Hörner sind sehr stark gekrummt und beschreiben bei alten Böcken mehr als einen Halbkreis, treten aus ber Ebenc etwas heraus, bas rechte Horn schwach schraubenformig mit ber Spize rechts, bas linke links gewunden. Bon ber Bass an bis über die Dlitte hinaus entsernen sie sich von einander, rücken aber mit den Spizen einander wieder näher. Im Querschnitt sind sie länglich oval, von der Seite her flach gedrückt, die Außen = und Innenseite flach gewolbt, vorn und hinten der Länge nach in eine scharfe Kante ausgezogen. Die Jahres =

einschnürungen find beutlich, die Jahresglieder unmittelbar an ber Ginschnürung burch eine scharffantige hohe Bulft bezeichnet; bie erhöhten Bulfte ber angrenzenden Glieber treten zu einem gemeinfamen icharffantigen Gofer zusammen, ber an ber Ginschnurung in ber Mitte getheilt wird. Beibe Geschlechter tragen einen farfen Bart. Der Korper ift oben hellgrau, rothlichgrau mit weiß gemifcht, mit icharfem braunschwarzen Rückenstreif; unten weiß. Bom Rücken ber verläuft an ben Schultern herab bis zur Bruft ein braunes Galeband. Die schwarzbraune Farbung ber Bruft fest fich über ben unteren Theil bes Borber= halfes fort. Der Schwanz ift einfarbig ichwarz, unten etwas heller. hinter ben Borberbeinen beginnt zwischen ber grauen Oberseite und bem weißen Bauch ein schwarzbrauner Längsstreif, ber nach hinten sich erhebt, über bie Borberseite ber Schenkel und vorn über bie hinterbeine bis zu ben hufen verläuft; bie Innenund hinterseite der Schenkel weiß. Die braunschwarze Farbung ber Bruft sest sich über die Border = und Außenseite ber Borderbeine bis zum Anie fort; vorn über dem Knie ein weißer Querstreif; der Lauf vorn schwarz. Der Kopf vor ben Augen schwarzbraun, hinter ben Augen heller. Die Lippen weißlich. Kinn und Bart bunfel schwarzbraun. Die Stirn braunschwarz. Etwas fleiner und schwächer als ber Steinbock. Aegoceros Aegagrus Pall. Zoogr.

Sundevall zieht als fragliche Barietät der Ziegen auch Capra Falconeri Hügel, aus Kaschmir und Tibet, hierher, eine Form, die jedenfalls, mag man sie als Art oder Barietät betrachten, zur Gruppe der stachhörnigen Arten, der Ziegen, gehört. In der Windung der Hörner steht sie der zahmen Hausziege noch näher als der wilden Bezoarziege, indem sich die Hornspitzen

beim Fortwachsen immer weiter von einander entfernen.

Die Hörner ber Bezoarziege und ber Hausziege sind in allen wesentlichen Rücksichten der Gestalt nach als übereinstimmend anzusehen. Beide Formen haben zweischneidige Hörner mit länglichem Querschnitt und erhöhte, kantige Wülste an den Grenzen der Jahreseinschnürungen, von denen die einander berührenden von je zwei Jahresgliedern zu einem gemeinschaftlichen scharskanztigen Höker zusammenwachsen. Nur die Windungen der Hörner stimmen nicht überein, indem die Hornspisen der Bezoarziege beim Fortwachsen einander wieder nähern, während die der Hausziege in der Regel sich immer weiter von einander entsernen. Doch verhalten sich die Hausziegen hierin nicht ganz überzeinstimmend, so daß die Abweichung in Bezug auf die Abstammung kaum in Betracht kommen kann.

43. Saitung. Capella Keys. u. Blas.



Die Borderzähne ziemlich diet und rundlich, an der Schneide ziemlich gleich breit. Edjähne fehlen. Die hinteren Gaumenbeine fehr kurg, nehmen nur einen geringen Theil der Gaumenfläche zwischen den Badengahnen ein. Die Stirnbeine treten bis ein Drittel der Schädellange von der Scheitelkante an vor. Die Zwischenkiefer legen sich nur an die Oberkieferbeine an, ohne die Nasenbeine Die Nasenbeine find fast gerade. Reine Thränengruben; die untere Grenze des Thranenbeine liegt bicht über der erhöhten Langekante, die fich von den Jochbeinen an am Oberkiefer hinzieht. Das hinterhaupt ift von der Basis der Stirnzapfen an nach hinten verlängert; die Scheitel= kante liegt im hinteren Drittel des Schadels. Die Stirnbeine fteigen nach dem Scheitel hin fehr ftart an. Die Borner in beiden Beschlechtern drehrund, mit der glatten Spite ruckwärts und angelförmig abwärts gefrummt, an der Bafis nach den Sahredjuwuchsen wellenformig geringelt. Drufengruben hinter der Basis der Hörner. Die Oberlippe ift gefurcht; die Nase behaart; ein schmales nacktes Nasenfeld längs den Rasenlöchern. Sufe inwendig viel niedriger als außen, und hinten weit niedriger als vorn-Ein kurzer, ziemlich gleichmäßig behaarter Schwanz. Bier Bigen.

Es ift nur eine einzige Art befannt.

Die Gemfc.

Capella Rupicapra.





Capra Rupicapra L. S. XII. p. 95. n. 4. Antilope Rupicapra Pall. Spic. XI. p. 42. XII. p. 12. Capella Rupicapra Keys. u. Blas. Wirb. Eur. p. 28.

Gebiß 32 Zähne. Die Vordergahne dick und rundlich, an der Schneide flacher, die mittleren nicht viel breiter als die seitlichen. Die Backengahne wie bei ben Biegen. Die Borner drehrund, an der Bafis geringelt, mit Langeriefen durchzogen, an der Spige glatt, mit der Bafis fentrecht vom Scheitel aufsteigend, mit der Spipe angelförmig rudwärts und fast parallel ber Basis abwarts gefrummt, bei den Mannchen weit ftarter als bei den Beibchen. Die Ohren spit, fast halb so lang ale der Ropf, ungefähr so lang ale der ziemlich furze und ziemlich gleichmäßig behaarte Schwanz. Die Beine und Sufe ziemlich plump, die Afterhufe außen flach. Das haar ift ziemlich derbe, an der Bafis braungrau; im Commer furg, etwa ein bis anderthalb Boll lang, mit hellrostfarbigen Haarspiken; im Winter gegen vier bis fünf Boll lang, mit schwarzen Enden. Das Commerkleid ift graurostfarbig mit schwargbraunem Rudenstreif und hell rostgelblicher Unterseite. Reble fahlgelblich. Am Borderhalse, bor den Schultern, auf den Schenkeln und unten an den Seiten dunkler braungrau, auf der Bruft, dem Unterarm, Schienbein und den Weichen in dunkles Graubraun übergehend; die Beine nach unten glänzend

braunschwarz, um die Sufe heller fahlgelblich. Die Rudfeite der Schenkel weiß. Der Schwanz oben an der Basis rostgrau, unten und an der Spige Der Ropf blag fahlgelblich. Bom Dhr über die Augengegend verläuft eine nach vorn getheilte dunkle Langebinde bis an die Nafenlocher und die Mitte der Oberlippe. Innen über dem vorderen Augenwinkel und zwischen den Rasenlöchern und der Oberlippe jederseits ein rothgelber Fled. Das Dhr auf der Ruckseite dunkelbraun, inwendig und nach der Spipe weißlich behaart. Hörner und Klauen schwarz. Im Winterkleide ift die Oberfeite glanzend braunschwarz, mit faum unterscheidbarer dunkler Ruckenlinie, der Bauch und die Ruckseite der Schenkel weiß. Die Extremitaten nach unten hin heller und mehr roftfarbig gemischt, als oben; die Fuße vorn und hinten dunkelbraun. Der Ropf ift gelblichweiß, auf dem Scheitel und auf der Schnauze gelblich. Eine dunkle Binde verläuft vom Dhr bis zur Kinn und Rehle weiß. Das Sommer. und Winter-Schnauzenspike. kleid wechselt in der Farbe allmählich, so daß die Gemsen das ganze Jahr hindurch felten lange in derfelben Farbung gefunden werden.

| Rörperlänge |   |   | • | • | ٠ | 3' | 6"  |     |
|-------------|---|---|---|---|---|----|-----|-----|
| Ropflänge   |   | ٠ |   |   |   |    | 9"  | 6"" |
| Ohrlänge    |   |   |   |   |   | -  | 4"  | -8" |
| Schwanzlang | e |   |   |   |   |    | 3"  | 6   |
| Borbere Boh | e |   |   |   |   | 2' | 4"  |     |
| Sintere Soh | 2 |   | a |   |   | 2' | 644 | _   |

Die Gemfe war sowohl ben Griechen als ben Romern befannt. Plinius, Hist. nat. VIII. c. 53., erwähnt sie unter bem Namen Rupicapra.

Lange Zeit hindurch fannte man sie mit Bestimmtheit nur aus den Alpen; später lernte man sie aus den Porenäen, den Centralfarpathen und dem Kaukasus kennen; auch wird sie nach Sundevall in den Abruzzen, nach A. Wagner in Griechenland gefunden.

Ich habe mich aus eigener Beobachtung überzeugt, daß die Gemsen der Centralkarpathen burchaus nicht von benen der Alpen abweichen. Die kaukasische Gemse kenne ich nur in der Wintertracht, in der sie ganz mit der der Alpen übereinstimmt. In der Färbung der Byrenäengemse hat man einige Abweichungen sinden wollen; Schinz aber bemerkt vollkommen richtig, daß auch die Alpenzemse in der Färbung sehr veränderlich ist. Jedenfalls sind unter den bisher beobachteten Gemsen nur so geringe Unterschiede wahrgenommen, daß man an eine Trennung in verschiedene Arten nicht denken kann.

Die Gemsen leben gesellig. Im Sommer kommen sie meist in der Alpenzregion über der Baumgrenze, besonders gern in der Nähe des ewigen Schnees und der Gletscher vor, im Winter suchen sie Schutz und Nahrung tiefer herab bis in die Waldregion. Die Gemsjäger unterscheiden nach den verschiedenen Standorten der Gemsen Gratthiere und Waldthiere. Zahlreicher ist vielleicht jett kein einziges Gebirge von Gemsen bewohnt, als die steilen, unzugängslichen Sohen der Gentralkarpathen. In den Alpen sind in vielen Gegenden die Gemsen selten geworden. In größeren Rudeln sieht man sie fast nur da noch, wo sie sehr geschont werden, in Steiermark, am Königssee, oder wo

bas Gebirge ziemlich unzugänglich ift, wie im Bernina. Dech waren sie früher auch hier zahlreicher. Der Gemsjäger Colani in Pontresina erzählte mir, daß er in früher Jugend noch Rudel von 100 Stück gesehen, während ich jett höchstens 30 auf einmal bort sah.

Die Gemfen gehen, umgekehrt wie bie Steinbocke, am Tage auf Aefung Bon der Morgendämmerung an afen fie fich allmählich langsam abwarts, ruhen vor Mittag einige Stunden im Schatten an fteilen Felfenabhangen, steigen um die Mittagszeit wieder langfam in die Hohe, ruhen dann nachmit= tage wieder einige Stunden im Schatten ober dicht am Schnee aus, und grafen gegen Abend zum lettenmal. In ber Nacht ziehen fie fich zwischen und unter Felfen zurück. Im Sommer suchen sie gern Schatten an nördlichen Bergabhängen, im Winter ziehen fie die wärmere Gudseite ber Berge vor. Gewöhnlich steht bei einem Rudel ein Wachthier, ein Weibchen, in einiger Entfernung aus, um aufmerkfam auf die Umgebung zu achten. Wird eine Gemfe ploplich überrascht, so pfeift sie wie ein Murmelthier, und bas Rubel ergreift auf bies Zeichen vie Flucht, sobald die Gemfen gesehen haben, von weher ihnen Gefahr broht. Nur dann werden die Gemfen unruhig und unschluffig, wenn fie einen Feind wittern, ohne ihn zu sehen. An Leichtigkeit und Zierlichkeit ber Bewegung kommt ihnen kaum ein anderes Thier gleich. Sie springen mit Sicherheit über 20 Fuß breite Klüfte, über mehr als 12 Fuß hohe Mauern ober Felsen, und klettern mit einer Leichtigkeit an steilen Abhangen in bie Sobe, als ob fie kaum ben Boben berührten.

Ihre Nahrung besteht in zahlreichen, meist fräftig riechenden Alpenfräutern und deren Wurzeln, und in den Knospen und jungen Trieben der Alpensträucher. Die Paarung tritt im November ein. Die starken Böcke führen um diese Zeit die heftigsten Kämpfe mit einander. Bis zum vollen Winter leben die Päärchen häusig einzeln, rudeln sich aber später wieder zusammen. Die starken Böcke entfernen sich späterhin vom Rudel und leben einsam. Die Gemöziege trägt etwa zwanzig Wochen. Zu Ende April ober im Mai wirft sie ein Junges, seleten zwei, die bis zur Brunftzeit gefäugt werden, und im britten Jahre sortpflanzungsfähig werden.

Junge Gemsen lassen sich leicht zähmen, und zeigen in ihrem Betragen viel Achnliches mit den Ziegen. Man spricht in den Alpen an vielen Orten von der Paarung und fruchtbaren Bastardbildung der Gemsböcke und Hausziegen, als von einer ausgemachten Sache. Die Schwierigkeiten und Genüsse der Gemsjagden sind weltbekannt. Noch jett giebt es Gemsjäger in der Schweiz, die 300 bis 800 Stück Gemsen erlegt haben und zuweilen in einem Tage 3 bis 4 erlegen. Der verstorbene Colani in Pontresina hatte im Ganzen 2800 Stück erlegt. Gemswildpret erinnert sehr an Ziegensleisch, das im Sommer für Fremde häusig als Stellvertreter austreten muß; mit dem Wildpret der Hirscharten läßt es sich nicht gleich stellen. Die Gemsen erreichen ein Geswicht von 60 bis 100, sogar bis 120 Pfund.

#### 44. Gattung.

#### Bos L.

Die Bordergahne find an der Bafis dick und rundlich, an der Schneide flach, die mittleren wenig breiter als die feitlichen. Edgabne fehlen. hinteren Gaumenbeine nehmen ungefähr die Hälfte der Gaumenfläche zwischen den Backengahnen ein. Die Stirnbeine treten von der Scheitelfante an uns gefähr bis jur Mitte des Schadels vor. Die 3mischenkiefer legen fich an Die Oberkieferbeine an, ohne die Rasenbeine zu berühren. Die Nasenbeine Reine Thranengrube; die untere Grenze des Thranenbeins liegt auf der Sobe der seitlichen Schadelwölbung. Die Scheitelkante liegt hinten am Schadel. Stirn flach oder schwach gewölbt. Die Sorner in beiden Geschlechtern drehrund mit glatter Spige und geringelter Bafis. Die Lippen ungefurcht. Gin breites nacktes Rafenfeld vor der Spige der breiten Schnauze zwischen den fehr entfernt ftebenden großen Rafenlochern. Die Sufe plump, breit gerundet, breiter als hoch; die Außenseite des Ragels debnt fich hinten über die weiche Sohle hinaus aus und bildet hinten die Trittfläche. Der Schwanz ift ziemlich lang und an der Spige mit einem haarbuichel verfeben. Bier Bigen.

Mitteleuropa befitt eine Art wild, zwei ale Sausthiere.

1. B. Bison. Die Stirn ist gewölbt, breiter als lang. Die Hörner entspringen vor bem Hinterhaupt, unterhalb ber Höhe ber Scheitelkante. Die Hörner sind drehrund, nach außen und vorn, dann in die Höhe gebogen und mit den Spigen wieder einander genähert. Das nackte Nasenseld ist nach hinten nicht ausgebreitet, nicht bis zum hinterrande ber Nasenlöcher ausgedehnt. Das haar auf Stirn, hintersopf und Nacken, Kinn und Brust verlängert und fraus zottig. Die vier Zigen stehen in zwei Reihen.

2. B. Bubalus. Die Stirn gewölbt, wenig breiter als lang. Die Hörner flach abgerundet, in der Regel nach hinten gebogen, gegen die Mitte aufwärts, mit den Spigen nach vorn und außen gerichtet. Das nackte Nasenselb ist die zum hinterrande der Nasenlöcher ausgedehnt. Das haar auf der Stirn fraus, auf dem übrigen Körper kurz und gleichmäßig anliegend. Die

vier Bigen in einer Querreihe.

3. B. Taurus. Die Stirn flach, länger als breit. Die Hörner brehrund, an der Burzel auswärts nach vorn, mit der Spiße rückwärts in die Höhe
gebogen. Das nackte Nasenfeld ist dis zum Hinterrande der Nasenlöcher ausgedehnt. Die Behaarung auf dem ganzen Körper kurz und gleichmäßig anliegend.
Die vier Zigen in zwei Neihen.

C 10

# 1. Der Aueroch s. Bos Bison.



Bos Bison L. S. XII. p. 99. n. 3. Bos Bonasus L. S. XII. p. 99. n. 2. Bos Urus auct.

Die Stirn ift gewölbt, breiter als lang; die Gebiß 32 Babne. Augenhöhlen fteben röhrenförmig vor. Die hörner find verhaltnigmäßig flein, vor dem hinterhaupt und unterhalb der erhöhten Scheitellinie einge= fügt, drehrund, an der Bafis nach außen und vorn, um die Mitte in die Sobe gebogen und mit den Spigen wieder einander genähert. Das dichtbehaarte Ohr erreicht ungefähr ein Biertel der Ropfeslänge. Die Schnauze großentheils behaart; nur über der Mitte der Oberlippe ein fleines nachtes Rafenfeld, welches sich seitlich längs den Rasenlöchern bin etwas weiter nach hinten Der Sale ift did und fraftig, unten gerundet, ohne hangende, schlaffe Wamme. Der Rumpf ift vorn weit farter als hinten, und der Rörper von den Schultern an nach hinten abschuffig, an den Schultern, am Widerruft, am höchsten. Der Schwanz ift ziemlich furz, an der Basis furz und dicht anliegend behaart, an der Spige mit einem dichten Bufchel langer Haare besett. Das haar ist im Sommer kurz und glatt anliegend, glan= gend; im Winter weit langer und bichter, wolligfilzig und matt. In allen

5.000

Jahreszeiten ist das haar am Kopf und Borderkörper, auf der Stirn, dem Hinterkopf und Nacken, am Kinn und vor der Brust auffallend länger, und krauser als das des übrigen Körpers. Auf dem halse bis zum Genick eine aufgerichtete Mähne; am Kinn und an der Kehle ein Bart von verlängerten haaren, der sich in einem Streisen von etwas kürzeren haaren bis auf die Brust fortsett. Die halsseiten kurz behaart, wie der übrige Körper. Im Sommer ist der Belz glänzend dunkelbraun; der Bart, die Kopfseiten und die Schwanzquaste braunschwarz; auf der Schnauzenspise hellrostfarbig. Im Winter ist das haar matt graubraun, an den halsseiten und auf den Schultern blasser und weißlich gemischt; die Füße dunkelbraun. Die Kälber rothbraun; Kopfseiten, Bart und Schwanzquaste schwarzbraun.

|       |                 |                           |                                 |       |       |       |       | 84 | 611                                                | 10'   |                                                                                                            | -                                    |
|-------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |                 |                           |                                 |       |       |       |       | 1' | 8"                                                 | 1'    | 10"                                                                                                        | _                                    |
|       |                 |                           |                                 |       |       | ٠     |       | 5' | _                                                  | 6,    | -                                                                                                          |                                      |
|       |                 | ٠                         |                                 | •     |       |       |       | 4' | 8"                                                 | 5'    | 6"                                                                                                         |                                      |
|       |                 |                           |                                 |       |       | •     |       | _  | 5"                                                 |       | 5"                                                                                                         | 6""                                  |
|       |                 |                           |                                 |       |       |       |       | 1' | 11"                                                | 2'    |                                                                                                            |                                      |
| tafte |                 |                           | ٠                               |       |       |       |       | 1' | 2"                                                 | 1'    | 4"                                                                                                         | -                                    |
| : Şō  | rner            | ar                        | t b                             | er    | Ba    | fic   | ٠     |    | 9"                                                 | -     | 9"                                                                                                         | 6"                                   |
|       |                 |                           |                                 |       |       |       |       | 1' | 4"                                                 |       | 1"                                                                                                         | 2"                                   |
| ung   | bei             | c H                       | öti                             | ier   |       |       |       | 2' | 2"                                                 | 2'    | 4"                                                                                                         |                                      |
|       | iaste<br>Höcker | iaste<br>Sörner<br>ber Sp | iaste<br>Sörner ar<br>der Spiße | iaste | iaste | gaste | iaste |    | 1' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 5' 1' 1' 5' 1' | 1' 8" | 1' 8" 1' 5' — 6' 4' 8" 5' 5" — 1' 11" 2' 1' 11" 2' 1' 2" 1' Hörner an der Basts . — 9" — ber Spike 1' 4" — | 1' 8" 1' 10"  5' — 6' —  4' 8" 5' 6" |

Es kann nicht bezweifelt werben, bag ber Auerochs ben Alten bekannt gewesen. Aristoteles, Hist. an. II. c. 5., und Plinius, Hist. nat. VIII. c. 15., erwähnen ihn unter bem Namen Bonasos, Bonasus. Der thrazische Bison Oppian's, Cyneg. II., und ber päonische des Pausanias, Phoc. XIII., Boeot. XXI., kann mit Sicherheit zu berselben Art gezählt werden. Geßner, Quadr. p. 31., führt ihn auch unter dem Namen Bison auf. In früheren Zeiten war er in Deutschland unter dem Namen Wisent bekannt; in späterer Zeit wurde er mit dem Namen des Auerochsen, oder des lithauischen Auerochsen bezeichnet; in Rußland und Lithauen wird er mit dem Namen Zubr benannt.

Die Art ist in Europa bem Aussterben nahe. Der jezige Aufenthalt bes Auerochsen in Mitteleuropa beschränkt sich auf ben ungefähr 17 Quadratmeilen Oberstäche enthaltenden Bialowieser Wald in Lithauen, in welchem er unter dem Schuze strenger Jagdgesetze sich erhalten hat. Jarv ci schätzte die Zahl von Auerwild im Jahr 1830 auf 711 Stück. Von einem Vorkommen in der Moldau und den Karpathen, das noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erwähnt wurde, hat sich neuerdings nichts bestätigt. Dagegen scheint das Auerwild nach der Darstellung von Nordmann, Bullet. de l'Acad. de St. Pétersd. II. p. 805, auch im Kausasus noch ziemlich häusig zu sein. Ein anderer Fundort in der alten Welt ist nicht befannt, und wahrscheinlich auch, da man ein Thier von dieser Größe nicht leicht übersehen kann, nicht vorhanden.

Es ist wahrscheinlich, daß der nordamerikanische Bison als Art nicht von dem europäischen Auerochsen getrennt werden kann. Die angeblichen Unterschiede beschränken sich vorzugsweise auf eine stärkere Behaarung des Vorderskörpers. An den Thieren, die ich von beiden Formen in Sammlungen gesehen, habe ich keinen durchgreisenden Unterschied auszusinden vermocht, und auch die

Schäbel zeigen keine anderen Abweichungen als folche, die durch das Alter bebingt werden. Die Verbreitung des Vison in Nordamerika ist eine sehr ausgebehnte, indem er in den Wäldern und Prärien der wenig bewohnten Gegenden Nordamerikas südwärts bis zum 30. Grade nördl. Br., bis nach Louisiana, vorkommt.

Die fossillen Schäbel und Skelette, welche von Bojanus mit dem Namen Bos priscus belegt wurden, sind als Art nicht vom lebenden Auer oder Bison zu trennen.



Bos priscus.

Daß ber Auerochse früher eine ausgebehnte Berbreitung in Mitteleuropa gehabt habe, fann nicht bezweifelt werben. Bon gahlreichen Schriftstellern wird er aufgeführt. Außer von Aristoteles, Plinius, Oppian und Baufa= nias wird er im Alterthum von Berobot, Cafar und Seneca ermahnt. Die Leges Alamanorum aus bem 6. und 7. Jahrhundert erwähnen ben Auer und noch einen anderen wilben Ochsen. Albertus Magnus führt bie Auer= ochsen unter bem Namen Visontes ober Bisontes auf, ohne jedoch sehr bestimmte Angaben über dieselben mitzutheilen. Der preußische Chronist Lucas David erwähnt bei ber Abreise bes Herzogs Otto von Braunschweig aus Preußen im Jahr 1240 großer Jagben, auf benen Aueroren und Bisonten erlegt wurden. Erasmus Stella führt im Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts noch Uri und Bisontes in Preußen an, De Boruss. antiquit. I. p. 20. Nach einem Briefe bes Comthurs von Ragnit befand sich ber König von Polen im Jahr 1453 von Kauen aus mit 600 Pferben auf ber Auerjagb. Auch in ben preußischen Jagbordnungen bes 16. Jahrhunderts ist noch von Auerochsen bie Rebe, und Lucas David, Preuß. Chronif I. 66, giebt an, daß fie zur Zeit bes Herzogs Albrecht im Lande Schalauen lebten. Herberstain, ber im Jahr 1517 und 1526 Rugland als Gefandter bes beutschen Kaisers besuchte, bilbet ben Auer ab, De Reb. Moscovit. Comment. p. 83. Im Anfang bes 17. Jahr= hunderts sind die Auer in Oftpreußen auf ben Wald zwischen Tilst und Labian beschränkt. In dem Verzeichniß bes von Ichann Sigismund von 1612 bis 1619 erlegten und eingefangenen Wilbes werben unter 11,861 Stud Wilb nur 42 Auer aufgeführt; ein von Johann Sigismund erlegter Hauptauer wog

16 Centner 10 Pfund. Auf einer von August III. am 27. September 1752 im Bialowieser Walbe veranstalteten Auerjagd wurden jedoch noch 42 Auer erlegt, von denen der schwerste 14 Centner 50 Pfund wog. Der letzte preußische Auer erlag, nach Bujak, im Jahr 1755 den Augeln eines Wildviebes. Gokann wohl nicht auffallen, wenn nach oft wiederholten Jagden, wie die erwähnzten, und mit Hülfe der Wildviebe, der Auer in Mitteleuropa seinem Erlöschen nahe gebracht werden ist.

Sumpfige Wälber sind ber Lieblingsaufenthalt bes Auers gewesen, und auch noch. Er nährt sich, nach Jarocki, von Laub, Zweigen und Rinde junger Bäume und Gesträuche, besonders von Weiben, Pappeln, Eschen und Weißebuchen, von Gräsern und Kräutern, besonders von Holeus, Melica coorulea, Agrostis, Cirsium oleraceum und Ranunculus repens, im herbst noch von haibe und Baumssechten. Im Winter gehen die Auer an die heuschober, die theilweise für die Auerochsen angelegt werden. Sie treten zu keiner Zeit in die Gartenfelber aus.

Die Brunftzeit tritt im August ein und bauert 14 Tage. Um biese Zeit graben sie häusig mit einem Horn junge Bäume von 4 bis 6 Zoll Durchmesser aus der Erde, und brechen bei dieser Gelegenheit nicht selten die Hornspitze ab. Dabei lassen sie ein kurz abgebrochenes starkes Gebrüll hören, das sie auch in Augenblicken der Buth ausstoßen. Die Stiere kämpfen in dieser Zeit so wüthend mit einander, daß jüngere Männchen nicht selten im Kampse erliegen. Um diese Zeit ist der Bisamgeruch, den die Stirn des Thiers verbreitet, am stärksten. Nach der Brunftzeit sondern sich die alten Stiere von der Heerde ab, während die jüngeren mit den Kühen in Rudeln von 5 bis 15 Stück zusammenbleiben.

Die Auerkuh trägt neun Monate und wirft im Mai ein Kalb, das fast ein Jahr lang gesäugt wird. Im sechsten Jahre ist das Auerwild erwachsen und erzreicht ein Alter von mindestens vierzig Jahren. Die Auerkühe werden meist nur alle drei Jahre trächtig. Die Vermehrung schreitet also langsam fort. Dabei wird ihre Zahl durch die Wölfe noch fortwährend vermindert, indem das Auerwild einzeln vor seinen Feinden stüchtet, während die Hausochsen sich im Kreise den Wölfen gegenüberstellen.

Das Fleisch ber jungen Auerochsen und ber Auerfühe ist ein schmackhaftes Wildpret, und die Saut giebt ein sehr bickes, aber lockeres Leder.

## 2. Der Büffel. Bos Bubalus.



Bos Bubalus Briss. Regn. an. p. 81, 4. Bos Bubalis L. S. XII. p. 99, n. 5. Bos Buffelus Blumenb. Handb. X. p. 121. 2.

Die Stirn ist gewölbt, wenig breiter als lang; die Augenhöhlen stehen röhrenförmig vor. Die Hörner sind ziemlich stark, vor dem Hinterhaupt und dicht unter der erhöhten Scheitellinie eingefügt, flach abgerundet, an der Wurzel nach hinten, gegen die Mitte auswärts gebogen, mit der Spite nach vorn und außen gerichtet. Das nackte Nasenfeld ist bis zur Kante des hinterrandes der Nasenlöcher ausgedehnt. Das Haar auf der Stirn verlängert und kraus, auf dem übrigen Körper kurz und gleichmäßig anliegend. Dunkel gefärbt, meist glänzend schwarz, oder bräunlich schwarz oder grauschwarz. Die vier Zisen in einer Querreihe.

Der Büffel ist in Europa nur als Jausthier bekannt und aus Asien einzgeführt. Aristoteles, Hist. an. II. 5., giebt an, daß er aus Persien herzstamme. In Ostindien und den umliegenden Inseln kommt er noch wild vor. In Deutschland wird er nur hin und wieder als Hausthier gehalten.

- Carl

#### 3. Der Sausochfe.

Bos Taurus.



Bos Taurus L. S. XII. p. 1. 98. Bos domesticus Jonst, Quadr. p. 36. t. 14.

Die Stirn ist flach, länger als breit; die Augenhöhlen treten seitwärts nicht röhrenförmig vor. Die Hörner sind stark, am hinterhaupt und in der Höhe der Scheitelkante eingefügt, drehrund, von der Burzel an auswärts und nach vorn, mit der Spiße wieder in die Höhe und rückwärts gebogen. Das nackte Nasenseld ist bis zur Breite des hinterrandes des Nasenlochs ausgedehnt. Die Behaarung ist auf dem ganzen Körper kurz und gleiche mäßig anliegend. Die vier Zigen stehen in zwei Querreihen.

Die fossilen Schabel und Skelette, welche von Bojanus mit bem Namen Bos primigenius benannt wurden, sind als Art vom hausrinde nicht zu trennen. Weber in der Größe noch in der Form des Schabels, noch in der Größe und Richtung der Stirnzapfen ist ein constanter Unterschied zu sinden.

Das Hausrind ist jett nur im gezähmten Zustande bekannt. Daß die Art in früheren Zeiten im mittleren Europa im Freien gelebt hat, ist genügend ersichtlich aus den zahlreichen Schädeln, die in Torfmooren und in alluvialen Sandbildungen nördlich von den Alpen gefunden werden. G. Cuvier hat die Ueberzeugung ausgesprochen, daß diese Stammform des Hausochsen noch in historischer Zeit, noch bis in's 16. Jahrhundert, im wilden Zustande sich in den Wäldern Polens neben dem Auerochsen erhalten habe, daß der deutsche Name Ur, im Polnischen Tur, mit dem man die Art bezeichnet, nach dem Aussterben berfelben auf den allein zurückgebliebenen Bison oder Wisent, den jetzigen

1-171901

Auerochsen, übergegangen fei. Bojanus, Nova Acta Acad. L. C. XIII. 2, Jaroci, Bubr, ober ber lithauische Auerochs, 1830, p. 23, und Bufch, Bolens



Bos primigenius.

Palaontologie, Anhang, und Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte VI. 1. p. 47—137, widersprechen dieser Ansicht, während Eichwald, von den Brinken, Mem. deser. de la forêt de Bialawieza, 1838, und von Baer, Bullet. sc. de l'Acad. de St. Pétersb. IV. 8., sie zu vertheidigen suchen. Der Streit ist zulest von Pusch und von Baer mit allen Wassen historischer und linguistischer Kritik geführt worden, ohne daß eine Uebereinstimmung der Anssichten oder, wie es mir scheint, eine wesentliche Verrückung des Euvier'schen Standpunktes erfolgt wäre.

Es ift Thatfache, bag viele Schriftfteller, Berobot, Ariftoteles, Cafar. Paufanias, Oppian, nur eine Ochsenart erwähnen; sie haben mahrscheinlich auch nur eine gefannt. Doch baraus folgt noch nicht. bag auch nur eine einzige vorhanden gewesen ift. Wollte man auch annehmen, fie hatten Alles an= geführt, was in ben ihnen befannten ganbern vorgefommen fei, so ift es boch fehr leicht möglich, daß in ben ganbern, Die ihnen unbekannt waren, gleichzeitig zwei wilbe Ochsenarten vorkommen konnten. Es läßt fich nichts Bositives baraus herleiten, wenn altgriechische Schriftsteller einen Ochsen aus Barbarenländern, die jenseits ihres Horizontes lagen, nicht erwähnen. Sie haben viele nordische Thierarten nicht erwähnt, die noch eriftiren und ficherlich bamals auch existirten, ohne bag ein historischer Beweis bafur zu führen ift. Es ift anberfeits Thatfache, bağ Seneca, Plinius, Albertus Magnus, Thomas Canta= pratenfis, Johann von Marignola, Barth. Anglicus, Paul Bibek, von Berberstain ic., bag altbeutsche und fpatere Besetze und Jagbberichte ent= weder beutlicher ober undeutlicher zwei wilde Dafen unterscheiben, ober boch zwei verschiedene Ramen zu berfelben Beit und an bemfelben Ort für wilde Ochsen an= wenden. Es ift fichtlich, daß erft mit einer genaueren Runde ber Bolfer und gander nördlich von ben Alpen Angaben über zwei verschiebene wilbe Ochfen auftauchen. Will man an ben Zeugniffen nicht rutteln, fo mußte es

wahrscheinlich scheinen, daß die zweite Ochsenart nur nordlich von den Alpen vorgefommen sei. Plinius, Hist. nat. VIII. 15. spricht bestimmt von zwei in Deutschland wild vorfommenden Ochsen, und Seneca, Hippol. I. 63., und Martial, Ep. XXIII. stimmen bamit überein. Die Leges Alamanorum aus bem 6. oder 7. Jahrhundert, Heinec. Corp. jur. Germ. ant. p. 238., erwähnen zwei wilde Ochfenarten neben einander. Cramer führt in feiner Bommerschen Rirchenhistorie 1603 an, daß Fürst Wratislaw um 1364 in hinterpommern einen Dyfanta erlegt, ber größer als ein "Uhrochsa geachtet worben. Der preußische Chronift Lucas David berichtet, daß Gerzog Otto von Braunschweig 1240 bei feiner Abreise aus Preußen ben Brubern "Aueroren, Bisonten« ic. gegeben. Erasmus Stella, De Boruss. antig. I. p. 20., führt noch im Anfang bes 15. Jahrhunderts die Uri und Bifontes als verschiedene in Breugen vorkom= mende Thierarten an. Gefiner erhielt von Anton von Schneeberger aus Rrafau und von einem polnischen Baron Bonarus Rachrichten über ben Tur und Bison, die beide von ihnen als burchaus verschiedene Thiere bezeichnet und beschrieben werben. Man hat biese Thatsachen baburch zu entfraften gesucht, bag man ben erwähnten Autoren fein genügendes Urtheil zuschrieb, ober bie verschiedenen Namen als Synonyme barzustellen versuchte. Es will mir scheinen, als ob eine sprachliche Berständigung über die verschiedenen Ochsennamen nicht zu einer vollständigen naturhistorischen Erledigung bes Streites führen konne. Man fann ein und baffelbe Thier mit ganz verschiedenen Namen benennen und mit ein und demfelben Namen gang verschiedene Thiere bezeichnen; der Name allein läßt feinen genügenden Schluß zu, wie man aus vielfacher Auswahl so= wohl von wiffenschaftlichen als von Trivialnamen überzeugend ersehen kann. Eine zweifellose Entscheidung wird nur aus hinreichend bestimmten schriftlichen ober bildlichen Darstellungen ber Gestalt ber Thiere hergeleitet werden fonnen. Nun aber hat von Herberstain, ber Gefandte bes beutschen Raisers beim Czaren, ber Rußland in ben Jahren 1517 und 1526 besuchte, nicht allein zwei wilde Ochfenarten gesehen, sondern auch beschrieben und abge= bildet. Die eine Art, De Reb. Moscov. Comment. p. 83., ist ber jest noch lebende lithauische Auerochs; die andere, l. c. p. 82., von der er angiebt, daß fie nur in Massovien vorkomme und Thur genannt werde, bilbet er bem Saus= rinde ahnlich ab. Seine Angaben stimmen, obwohl ganz unabhängig, mit ben in Wegner, Hist. an. I. p. 141 und 142, von Schneeberger und Bonarus mitgetheilten, überein. Das ift, wenn man bie Darftellung von Berberstain für treu und unbefangen halt, allem Anschein nach ein vollgültiger Beweis, und Cuvier hat ihn bafur gehalten. Bufch aber, beffen Ueberzeugung gegen jeden zweiten Ochsen protestirt, beruhigt fich babei nicht. Daraus, bag bie Ausgabe ber Commentarien von 1549 bie Holgschnitte beiber Ochsen nicht enthält, sondern dieselben erft in ben Ausgaben von 1556 und 1571 vorfommen, schöpft Busch ben Berbacht, Gerberstain's Golgschnitte seien erft zwischen 1549 und 1556 nach Beschreibungen entworfen. Für ben Grad ber Wahrscheinlichkeit, bag ein folder Berbacht begrundet fein konne, murbe es einen Brufftein abgeben, wenn man nach einer Befchreibung einen folden Schabel, g. B. von verschiedenen Zeichnern, wirklich zeichnen ließe. Db bas nicht alle neue Species würben!

Bon Baer schließt seine Abhandlung mit folgenden, die Frage naturshistorisch abschließenden Andeutungen. "Sucht man aber nicht bloß nach Beweissen vom gleichzeitigen Borkommen zweier wilder Stiere, sondern nur nach Bes

weisen, bag ein vom Bubr verschiebener, aber bem gahmen Ochsen ahnlicher Stier im wilben Buftanbe in Guropa lebte, fo wird Großbritannien, wo er fich noch erhalten hat, am wichtigsten. Bis ins 16. Jahrhundert scheint er bier nech häufig gewesen zu sein, benn 1466 wurden noch seche solcher Thiere zu einem Feste erlegt, Bennant, Arct. Zool. I. 2. p. 6. Er blieb auch im wilben Bustande bis ins 17. Jahrhundert erhalten, und Sibbald, Scotia illustrata 1684, Hist, an. p. 7., fagt ausbrudlich, bag er in einigen Berggegenben noch wild lebe und bem gahmen Rinde fehr ahnlich fehe. Bennant fah ihn im 17. Jahr= hundert nur noch in halbwildem Zustande in Parks, in welchen er noch jest nach Hamilton Smith vorfemmt, Griffith anim, Kingd. IV. 418. Damit stimmen bie Angaben von Jarbine, Nat. libr. Mammalia IV. p. 198. 1836, überein, und die dort gegebene Abbildung läßt kaum einen Zweifel barüber zu, bag man in bem jegigen ichottischen Wild Cattle ein mit bem Sausrinde über= einstimmentes Thier, und mahrscheinlich einen verkummerten Rachkommen bes einst so machtigen Beschlechts vor sich habe. Die europäischen Ochsen haben teinen Grund, fich über ihre genauere Befanntschaft mit dem Menschen glücklich gu preifen.

## VII. Ordnung. Einhufer. Solidungula.

Die fehr fleine Ordnung der Ginhufer zeichnet fich durch Außbildung und Bebig vor den übrigen Sufthieren aus. Rur eine einzige Bebe, mit einem Sufe umschloffen, berührt den Boden. 3mei feitliche, nur in Rudimenten angedeutete Beben liegen unter ber Saut verborgen. Sie haben auffallend verlängerte Mittelhand= und Mittelfußknochen. Im Ober= und Unterfiefer feche Bordergahne, jederseite in jedem Riefer einen Echahn und feche Badengabne von ungefähr unter fich übereinstimmender Bildung. Es find große ichlanke Thiere von einem ungewöhnlichen Ebenmaß im Rörper-Der Ropf ift verhältnismäßig ziemlich groß, etwas fürzer als der von der Seite zusammengedrückte, oben mit einer Mahne verschene Bals, das Dhr unten ringeum geschloffen und beweglich, der Rumpf gestreckt und rund, der Schwanz ziemlich lang und bufchig behaart, die Beine hoch und schlank, und besonders dunn die Sands und Fugwurzeln.

Sie bewohnen heerdenweise die baumleeren Ebenen, Steppen und Wüsten der alten Welt, nahren sich von Gras und Kräutern, leben in Bolygamie und bringen ein Junges zur Welt.

Die Ordnung besteht aus einer einzigen, in dieser Reihenfolge der :

20. Familie. Pferbe.

Equina.

Und diese aus einer einzigen, der:

### 45. Gattung.

### Equus. L.



Equus Caballus. 1/10 nat. Gr.

Die sechs Borderzähne oben und unten haben auf der Kaussläche hinter der Schneide eine querrundliche Schmelzeinstülpung, die mit zunehmendem Alter von der ursprünglichen Schmelzkante aus mit dem Senken der Kaussläche bis zum gänzlichen Berschwinden der bohnenförmigen Bertiefung abges nut wird. In jedem Riefer jederseits ein Eckzahn, der bei dem Beibchen in der Regel verloren geht. Die Backenzähne haben eine in jedem Riefer unter sich übereinstimmende Bildung. Auf der Kausläche der oberen befinden sich in der Mitte zwei halbmondförmige Schmelzeinstülpungen und von innen her drei Schmelzbuchten, eine größere in der Mitte und eine kleinere vor und hinter derselben. Die unteren Backenzähne haben inwendig zwei große, nach innen gabelig verzweigte Schmelzbuchten, eine kleine einfache Schmelzfalte hinter denselben und außen in der Mitte eine verzweigte Schmelzbucht. Die vier mittleren Backenzähne sind vierseitig, die vorderen nach vorn, die hinteren nach hinten verschmälert zugespist. Die Zahnsormel ist:

$$\frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} = 40$$
 Bähne.

Die Schläfen- und Augenhöhlen find von einander getrennt. Die bin-

---

teren Gaumenbeine sehr kurz; die hintere Gaumenlücke dringt bis tief zwisschen die Backenzahnreihen hinein. Die Nasenbeine sehr lang; sie nehmen die halbe Schädellänge ein und sind nach vorn weit über die Zwischenkieser hinaus verlängert und verschmälert zugespißt. Die Zwischenkieser zwischen die Oberkiesers und Nasenbeine eingekeilt. Keine Thränengruben. Bom Iochbogen aus verläuft an der unteren Iochbeingränze hin eine Kante bis auf die Oberkieserbeine. Die beiden seitlichen, unter der Haut verborgenen, rudimentären Zehen haben keine Afterhuse. Gine nackte Schwiele oben an der Innenseite des Mittelsußknochens. Durch Schlankheit, Einsachheit und Festigkeit im Bau der Extremitäten eigenen sie sich, mehr als alle übrigen Säugethiere, zu einem schnellen und ausdauernden Lauf.

Die Arten dieser Gattung kommen wild nur in der alten Welt vor. Die einfarbigen, Pferd und Esel, gehören der europäisch assatischen Steppe, die farbiggestreiften, Zebra und Quagga, dem südlichen Afrika an. In Mitteleuropa kommen nur zwei Arten als Hausthiere vor.

- 1. E. Caballus. Der Schwanz ist von ber Wurzel an langhaarig. Das Ohr erreicht ungefähr ben vierten Theil ber Kopfeslänge, und reicht angebrückt nicht über die Mitte bes Kopfes hinaus.
- 2. E. Asinus. Der Schwanz ist nur am Ende langhaarig. Das Ohr erreicht fast die halbe Kopfeslänge und ragt angedrückt weit über die Mitte bes Kopfes hinaus vor.

#### 1. Das Pferd.

### Equus Caballus.

Equus Caballus L. S. XII. p. 100. n. 1. — Pall. Zoogr. I. p. 255. n. 136.

Ueber die Abstammung des Hauspferdes vom wilden kann kein Zweifel besteben.

Die wilden Pferde sind, nach Pallas, meist lichtgraubraun oder blaß von Farbe; Mähne, Rückenstreif und Schwanz braun; die Schnauze weißlich, und um das Maul schwärzlich. Sie sind kleiner als die meisten zahmen; der Kopf größer, die Füße fräftiger, die Ohren etwas länger und mehr sichelförmig zurückgebogen, die Stirn gewölbter, als bei den Hauspferden. Ein Haarwirbel zwischen den Augen. Die kurzhaarige, aufgerichtete Nähne beginnt zwischen den Augen und verläuft dis auf die Schulterblätter. Der Schwanz ist weniger langhaarig, wie bei zahmen Pferden. Der Pelz im Winter rauh, zottig, auf dem Rücken wellig gefräuselt.

-

Die wilden Pferde leben in den freien, waldlosen Läuderstrecken im südöstlichen Europa und mittleren Asien, vom Onieper an dis zum Altai, nordwärts
nicht über den 50. Grad nördl. Br. hinaus. Mohl nirgend sindet sich für die Pferde ein so geeigneter Ausenthalt, wie dies fast nur von Nomaden bewohnte Steppenland, dessen sester Boden ihrem Huftritt widersteht, und dessen ausges behnte Weideplätze und Salzlachen Nahrung und unerschöpstichen Genuß für das ganze Jahr darbieten. In kleinen Heerden, selten die zu funfzig Stück vereint, schweisen sie ohne Schuß gegen das Klima und ohne Ruhe auf der weiten, unübersehbaren Fläche umher, und gehen weiter nach Norden hinauf als ihre beiden Gattungsverwandten, die wilden Esel.

Bon biefen Gegenden aus haben fie fich, mit Ausnahme ber Schneefelber ber Polargegenden und ber Lander Centralafrifas und Auftraliens, die bisher feinen Theil genommen haben an dem allgemeinen Berkehr ber Menschheit, in zahllosen Raffenverschiedenheiten fast über bie ganze Erdoberfläche verbreitet. Die gradreichen Gbenen im gemäßigten Gubamerifa, bie Bampas, auf benen die Bedingungen zu ber Schöpfung folder Thiere nicht verhanden gewesen zu fein scheinen, die bes unabhängigen Gedeihens aber im Ueberfluß bestehen, werden jest von zahllosen Heerden verwilderter Pferde durchschwärmt. Ber= wilderte Pferde haben auch wohl bie von einigen Schriftstellern bes Alter= thums überlieferte Nachricht veranlaßt, daß in Spanien wilde Pferde vorgefommen feien. Reine historische Nachricht über europäische Bolfer reicht in Zeiten hinauf, in benen nicht mit bem Denschen zugleich auch bas Pferd als bienenber Be= fährte bes herrn ber Erbe genannt wurbe. Das Pferd scheint bas einzige Thier, bas unter ber forgfältigen Bucht bes Menschen seine angeborenen eblen Gigenschaften noch erhöht, bas am meiften bie Achtung bes Dienschen genoffen, bas fogar ben Menschen selber noch geabelt hat. Das Pferd spielte Die Sauptrolle in einer ber glanzenbsten Perioden ber europäischen Entwickelung, in ber Ritter= zeit: man bente fich nur einen Ritter zu Ruß, ober zu Kameel ober Gfel; während ein schones Pferd unter allen Umftanden eine ftattliche Erscheinung ift, auch ohne Ritter.

In der Pferdezucht ist man seit den Tagen dieser glänzenden Bergangenheit sicher fortgeschritten. Doch ist das Pferd von seiner stolzen historischen Höhe heruntergestiegen, und bei den ritterlichen Spielen hat man dem Josei die Hauptrolle zugetheilt. Die schönen Tage sind vorüber, wenn auch nicht verzgessen. Der Geist der Neuzeit schreitet rasch vorüber an dem edlen Thier und seinem ungetreuen Gesährten aus alten Tagen.

#### 2. Der Efel.

#### Equus Asinus.

Equus Asinus L. S. XII, p. 100. n. 2.

Allgemein nimmt man den Onager der Alten für den Stamm des Efels an. Der gemeine Esel unterscheidet sich vom Onager durch siebenzehn Schwanzwirbel, durch die kreisförmige Narbe an den Vorderbeinen und durch die gleichförmig graue Grundfarbe ohne Weiß längs dem Rückenstreif.

Der Onager hat, nach Ballas, bobere und feinere Glieber als ber Efel, schmale Brust und schlanken Rumpf, erhobenen Kovf mit aufgerichteten, langen Dhren, ftarkgekrummten Schnauzenrücken und zwischen ben Augen platte Stirn. Die Ohren an der Spite schwarz, innen weißlich behaart. Die Schnauze und Unterseite silberglanzend weiß; die Oberseite des Ropfes, die hales und Rumpfs seiten und die Außenseite der Schenkel blaß isabellfarben. Ein weißer Querstreif trennt die Isabellfarbe ber Schenfel von ber bes Rumpfs, ein weißer Langs= streif gränzt jederseits die Dahne und ben Rückenstreif von den isabellfarbigen Körperseiten ab. Die schwärzlichbraune, weichhaarige, wollartige Mahne beginnt zwischen ben Ohren und verläuft bis zur Schulter, und fest fich in einem bunfeln Ruckenstreif bis zum Schwanze fort. Das Sommerhaar glatt anliegenb, feidenglänzend; bas Winterhaar langer als bas Sommerhaar, und weicher und seibenartiger als bas bes Pferbes. Jeberseits am Halfe und an ben Weichen Eine haarnaht am hinterrande ber Schenfel und zwei fich ein Saarwirbel. freuzende Haarnahte auf bem Unterleibe. Die Narbe am Borberfuße langlich= rund. Der Schwanz hat 16 Wirbel und ist nur an ber Spite buschig behaart. Rach Ballas unterscheibet fich ber Bengft von ber Stute burch einen bunflen Querftreifen auf ber Schulter, ber mit bem Ruckenstreif ein Rreug bilbet.

Nach den Angaben von Pallas lebt der Onager zahlreich in den füdlichen Steppen der großen Tartarei, verbreitet sich im Sommer in großen Heerden, die der stärkste Hengst anführt, über die bergigen Einoden im Osten und Norden des Aralfees, sogar dis in den Norden vom Caspischen Meere, und schaart sich zur Rückschr im Herbst zu Hunderten und Tausenden zusammen. Nach Xenophon und Sueton ist er in Mesopotamien, Persien und der parthischen Steppe vorgekommen.

Der Csel gedeiht am besten in den süblichen Gegenden der gemäßigten Zone. Albertus Magnus setzt als Nordgrenze der Eselzucht den 50. Grad nördl. Br. sest. Auch jetzt noch sind die Esel im nördlichen Deutschland verhältnismäßig kümmerliche Thiere, und in Schweden eine Seltenheit, während sie im süblichen Europa zu den gewöhnlichsten Hausthieren gehören und eine solche Größe und Schönheit der Form erreichen, daß sie von eleganten Reitern in den Straßen von Palermo geritten werden dürsen. Doch auch diese südlichen Thiere verläugnen noch die schönen Eigenschaften ihrer wilden Brüder, die nach Pallas das schnellste Pferd hinter sich zurücklassen. Die Esel können sich keines gleichen Geschickes rühmen wie die Pferde, und die üble Bedeutung, die man mit ihrem

Namen zu verbinden sich gewöhnt hat, ist schon sehr alt. Nur in der biblischen Geschichte wird ihnen einigemal eine bessere Rolle zu Theil, so daß Aldrovandi

von ihnen anführt: "sunt praeterea asini ministri dei".

Euvier hat schon ausmerksam gemacht auf die große llebereinstimmung im Knochengerüft sämmtlicher Arten von Equus. Auch bilten alle Arten Bastarde unter einander, die in der Regel unter sich nicht wieder fortpflanzungsfähig sind. Das Maulthier, Hinnus, ist ein Bastard vom Esel und der Pferdestute; der Maulesel, Mulus, vom Pferde und der Eselstute. Bastarde vom Zebrahengst und der Eselstute hat man erst dadurch veranlassen können, daß man die Eselstreisig anmalte. Diese Bastardzucht ist in den wärmeren Gegenden aller Welttheile sehr allgemein verbreitet. Den Juden ist sie durch das mosaische Gesetz verbeten. In Gebirgsgegenden sind diese Bastarde sicherer und brauchsbarer als die Pferde.

# VIII. Ordnung. Vielhufer. Multungula.

Die Ordnung der Bielhufer oder Dickhäuter enthält meist große und plumpe Thiere mit dicker Haut und einzelnen Borsten oder ziemlich dicken borstenähnlichen Haaren bedeckt. Sie haben alle einen großen Kopf mit kleinen Augen, einen kurzen Hals, dicken Rumpf und ziemlich kurze Beine, an denen die Mittelhand= und Mittelfußknochen ziemlich normal entwickelt und wenig verlängert sind. Die Füße haben drei bis fünf Zehen, die bei den meisten nebeneinander stehen und den Boden gleichzeitig berühren, während bei anderen nur die Mittelzehen auftreten und die seitlichen etwas höher einzgelenkt sind. Im Schädel und im Gebiß sind die verschiedenen natürlichen Gruppen der Bielhuser mannigsaltig untereinander und von den übrigen Thierordnungen abweichend.

In diese Ordnung gehören die größten Landsäugethiere, der Elephant, das Flußpferd, das Nashorn und der Tapir; doch giebt es auch kleine, nagersähnliche Thiere, wie der Klippdachs, die man hierher zählen muß. Die Tertiärzeit ist sehr reich an fossilen Formen aus dieser Thiergruppe, durch welche manche schroffe Lücken der lebenden Thierwelt ausgefüllt scheinen.

Die meisten Bielhufer halten fich in den feuchten Wäldern und Sumpfgegenden der Tropen auf und nahren sich meistens ausschließlich aus dem Pflanzenreich, mahrend einige wenige Arten keinerlei Nahrung verschmähen.

### 21. Familie. Schweine.

#### Setigera.

Sie zeichnen fich vor den übrigen durch Tuß-, Bahn- und Ruffelbildung Rur zwei Sufe, wie bei den Biederkauern, treten mit der Sohle auf den Boden auf; die Afterhufe, meist zwei, stehen hinter denselben, höher eingelenkt, und berühren den Boden hochstens mit der Suffpige. Das Gebiß ift ausgezeichnet durch sehr fart entwickelte Edzähne, die außen über die Lippen vorstehen, und deren Alveolen sich so stark entwickeln, daß der Riefer vorn ungefähr dieselbe Breite erhält, wie hinten an den Backenzähnen. Die zahlreichen Backenzähne nehmen von vorn nach hinten an Größe zu und steben in parallelen Reihen. Der Ropf ift langgestreckt, vorn in einen kurzen stumpfen Ruffel mit einer am Rande vorspringenden Ruffelscheibe vorge= zogen. Mäßig große, aufrechte Ohren und kleine Augen. Der Hals kurg. Der Rumpf seitlich zusammengedrückt; zahlreiche Bigen in zwei Reihen ge= Die Beine furz und ichlant. ordnet am Bauch. Der Körper ziemlich dicht mit fräftigem Borstenhaar bedeckt.

Bon den außereuropäischen Gattungen gehört jede einem besonderen Welttheile an. Der Hirscheber kommt auf den Sundainseln, das Larvensschwein in Afrika, das Nabelschwein in Amerika vor. Sie leben in sumpfigen, wasserreichen Waldgegenden, sind omnivor, und vermehren sich sehr stark.

#### 46. Gattung.

#### Sus L.

Im Ober- und Unterkiefer sechs Borderzähne; die oberen kurz, die unteren weit länger und fast gerade vorgestreckt. Eckzähne in beiden Riefern; die unteren dreikantig, nach außen über die Lippen vorgestreckt und bogig rückwärts gekrümmt; die oberen abgerundet dreiseitig, nach außen und über die Lippen heraus bogig in die Höhe gekrümmt. In jedem Riefer oben und unten sieben Backenzähne, die nach hinten an Größe allmählich zunehmen, und von denen der erste im Unterkiefer durch eine Lücke von den übrigen getrennt ist, die drei letzten in ihrer Bildung von den vorhergehenden abweichend. Die Zahnformel ist demnach:

$$\frac{3 \cdot 4}{3 \cdot 3 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 3 \cdot 3} = 44 \text{ Bähne.}$$

Die Oberkiefer find feitwarts über der Badenzahnreihe ausgehöhlt. Die geraden Rafenbeine nehmen über die Salfte der Schadellange ein. Die





Zwischenkieser keilen sich fast der ganzen Länge nach, bis hinter die Mitte der Rasenbeine, zwischen die Oberkiefer= und Rasenbeine ein. hauptskante tritt nach hinten spitwinkelig über das Hinterhaupt hinaus vor. Bom Jochbogen aus verläuft eine Längskante über den hinteren Theil des Oberkiefers. Ueber den vorderen Theil der Stirnbeine und den hinteren Theil der Nasenbeine verläuft eine flachbogige Längsfurche jederseits. lichen Fortsätze der Stirnbeine verlaufen nicht bis zu den Jochbogen, so daß die Augenhöhle nicht vollständig geschlossen ift und mit der Schläfenhöhle zusammenhangt. Reine nachten Sautschwielen an den Ropfseiten. Die Fuße vierzehig; nur die beiden Mittelzehen treten mit der Sohle auf. Schwanz mäßig lang, an der Spige mit langhaariger Endquafte verfeben.

Diefe Gattung hat nur eine einzige Urt, die allen drei Welttheilen der alten Belt angehört und als Sausthier in mehrfachen Raffen gezogen wird.

### Das Schwein. Sus Scrofa.



Sus Scrofa L. S. XII. p 102. n. 1. Sus europaeus Pall. Zoogr. I. p. 265. Sus domesticus Briss. Regn. an. p. 74.

Gebiß 44 Bahne. Die oberen Borderzähne find furz und flach, die zwei mittleren breit und bogig, mit den Spigen nach innen gekehrt, der zweite breit und auf der Schneide gezähnelt, der dritte schlank, mit der Spite nach außen gekehrt. Die unteren Bordergahne find lang und in der Rich= tung ber Riefer vorgestreckt, die vier mittleren am längsten und dicht geschlossen, der außere jederseits etwas entfernt und kaum halb fo lang als die mittleren. Die oberen Eckzähne find längsgefurcht, die weit längeren unteren schwach quergewellt; die Rückseite der unteren und die Borderseite der oberen Edzähne schleifen fich gegenseitig aneinander ab. Der erfte obere Backen= zahn und die vier ersten unteren flach, mit hoher scharfer Längeschneide über der Mitte; der zweite, dritte und vierte im Oberkiefer außen mit hoher flacher Längsschneide und unregelmäßigen Sökern am Innenrande, die am vierten zu einer hohen Spike aufsteigen; die drei letten in jedem Riefer sind mit vier in einem Viereck geordneten hohen Spiken und zahlreichen niedrigen Sökern auf der Krone versehen; an dem letten Bahn in jedem Riefer erheben fich hinter diesen vier hohen Spigen noch mehrere unregelmäßige Höker von fast derselben Sobe. Der Ropf ist langgestreckt, die Schnauze ziemlich schlank, endigt an der Spige in einen beweglichen Ruffel, ber vorn mit einer nachten, am Rande vorspringenden Scheibe verseben ift, die von der Rasenspipe gebildet und durch einen besonderen Ruffelknochen gestütt wird. Die Lippe kahl, fürzer als der Ruffel. Die Augen klein. Das obere Augenlid gewimpert. Die kleinen rundlichen Nasenlöcher an der Spite des Ruffels. Die Obren ftumpf zugespitt, inwendig lang behaart. Der zusammengedruckte Sals furz

5.000

und dick. Der starke Aumpf seitwärts zusammengedrückt und auf dem Rücken gerundet. Die vierzehigen Füße kurz und schlank. Selten verwachsen die beiden Mittelzehen miteinander und werden von einem einzigen Suse um-schlossen; umgekehrt kommt auch zuweilen die fünste Zehe, der Daumen, deutlich entwickelt vor. Der Schwanz reicht ausgestreckt bis zur Ferse und endet in einer langen Haarquaste. Die Haut ist dick, mit einem langen steisen Borstenhaar und einem seinen wolligen, braungrauen Unterhaar bedeckt. Die Haare der Oberseite nach hinten, die des Unterhalses und Hinterhauches nach vorn gerichtet. Das einzelne Haar braunschwarz, gegen die Mitte etwas heller. Der Körper rostbraun und schwarz gemischt, die Ohren, die Füße und der Schwanz braunschwarz, der Borderkopf braunschwarz und weißlich gemischt. Die Männchen oder Keiler, Eber, sind stärker, und haben weit stärkere Eckzähne, Hauer oder Gewehre, als die Weibchen oder Bachen. Die Jungen oder Frischlinge sind weiß und schwarzbraun gestreift und gesteckt.

| Körperlänge .  |   |   |   | ٠ |   | 54 | 6"  |
|----------------|---|---|---|---|---|----|-----|
| Ropflänge      |   |   |   |   |   | 1' | 4"  |
| Schwanzlänge   | ٠ |   |   |   | • | 1' | 6"  |
| Ohrlänge       |   |   |   |   |   |    | 6"  |
| Vorbere Höhe   |   | ٠ | ٠ |   |   | 2' | 11" |
| Sintere Sobe . |   |   |   |   |   | 2' | 8"  |

Plinius führt bas Schwein unter ben Namen Sus ferus, Hist. nat. VIII. c. 35, ober Porcus I. c. XVIII. c. 35, Geßner unter bem Namen Aper, Quadr. p. 1039 auf. Oppian, Cyneg., III. 364. und Aristoteles, Hist. an. II. c. 9. n. 45., belegen es mit dem Namen Kapros oder Hys, Arist. I. c. 5. Daß das Hausschwein, Sus domesticus Briss., mit dem wilden specifisch übereinstimmt, daß es von dem wilden abstammt, kann nicht bezweiselt werden.

Das wilde Schwein gehört bem größten Theil von Europa und Asien und bem nördlichen Afrika ursprünglich an. Es kommt in Süd= und Mittel= europa, nordwärts selten über den 55. Grad nördl. Br. hinaus vor. In den schilf= reichen Sümpken um das schwarze und caspische Neer und im Kaukasus ist es häusig. Im gemäßigten Asien kommt es vom Kaukasus an dis zum Altai und Baikal, durch die ganze große Tatarei vor, ohne die Lena zu überschreiten. Nach Süden hin hat man es dis zu den Südabhängen des himalaha, die nach Syrien und Assirien, und noch im nördlichen Afrika angetrossen. In England, wo es noch zur Zeit Heinrich's II. in der Umgegend von London lebte, ist es schon längere Zeit ganz ausgerottet, und auch auf dem europäischen Festlande in vielen Gegenden auf große Strecken hin verschwunden.

Die Wildschweine halten sich am liebsten in feuchten ober wasserreichen Wäldern auf, in Rubeln von 10 bis 30 Stuck, die meist aus einer ober mehrez ren Sauen und den zugehörigen Jungen bestehen. Die erwachsenen Eber leben

ben größten Theil bes Jahres hindurch einfam.

Am Tage liegen sie in ben Waldesdickungen in ihrem Kessel, einem mit Moos und Reisern ausgekleideten Erdloche, und gehen Abends, sobald es dunkel geworz ben ist, ihrer Nahrung nach. Diese besteht aus Wurzeln, Kräutern und kleinen Thieren, Regenwürmer, Insectenlarven, Fröschen, Gidechsen, Schlangen und Mäusen, die sie theilweise oft mehrere Fuß tief aus der Erde auswühlen. Im

Sommer besuchen sie bes Nachts bie Saaten, Gemuse-, Kartoffel- und Rübenfelber; im Berbst gehen sie meist ben Gicheln und Bucheckern, bem Obst und ben Pilzen nach; im Winter find sie auf Pflanzenwurzeln beschränkt.

Die Brunft- ober Rollzeit, Rauschzeit tritt je nach bem Reichthum an Baummast und nach bem Berlauf bes Winters vom November bis in ben Februar ein, und dauert etwa vier Wochen. Die Keiler führen dabei oft blutige Kämpfe. Die Tragzeit wird auf 16 bis 18 Wochen angegeben. Wenn die Weibchen frischen wollen, sondern sie sich vom Rubel ab und bereiten sich unter einem Baume ober versteckt in ber Dickung ein Lager aus Moos und Laub, in welchem sie vier bis sechs hellbraune, schwarz: und weißgesteckte Frischlinge zur Welt bringen, von benen fie fich nie weit entfernen, und die fie mit Buth vertheibigen. Die Frischzeit tritt am häufigsten von Mitte Februar an bis gegen Enbe Dlai ein, und gewöhnlich nur einmal im Jahre. Gehr felten, wenn ber vorher= gehende Berbst besonders viel Dast gebracht hat und die Brunftzeit fruh eingetre= ten ift, frifchen fie im Spatsommer, im August, noch wohl zum zweiten Male. Folgt bann ein harter Winter, so geht biese zweite Generation von Frischlingen gewöhnlich ein. Zwei Monate nach bem Frischen fehrt bie Mutter mit ben Jungen zum Rubel zurud. Bis zum fechsten Monate find bie Jungen Frifch= linge. Dann verlieren fie ihren bunten Rock. Die Beibchen find im zweiten Berbst fortpflanzungsfähig. Sie erreichen ein Alter von 20 bis 25 Jahren.

Die zahmen Schweine sind fast über die ganze Erdoberstäche verbreitet; nordwärts in Europa und Asien bis zum 64. Grad nördl. Br., bis über Bergen hinaus und bis Beresowsk am Ural, ebenso wie in den Tropen von Afrika, Amerika und Australien. In vielen Gegenden von Mittel= und Südamerika

fommen sie heerdenweise verwildert vor.

### IX. Ordnung. Wallfische.

Cetacea.

Die Körperform ift für einen dauernden Aufenthalt im Waffer eingerichtet; in ihr wiederholt sich unverkennbar die Form des Fischkörpers. vorderen Extremitaten find verkurzt und außerlich nicht gegliedert, floffenähnlich, jum Schwimmen eingerichtet; Dber- und Unterarm fehr furz, beide Unterarmknochen breit und fraftig entwickelt; die Mittelhandknochen furz und zahlreich, und die Zehenglieder zahlreicher als bei allen übrigen Thieren. Die Zehen durch ein Anorpelgewebe dicht und unbeweglich miteinander verbunden, so daß nur die Floffe in ihrer Gesammtgestalt Biegsamkeit und Be-Die hinteren Extremitaten fehlen. Der nach hinten verschmälerte Körper endet mit einem horizontal ausgebreiteten, muskulös enor= Bei vielen ift auch eine Ruckenfloffe von ahnlicher Bils veligen Schwanze. dung wie der Schwanz vorhanden. Der Sals ift fehr furz, außerlich nicht erkennbar, und hat in einigen Fällen nur 6 Salswirbel. Das außere Dhr fehlt; ein feiner, kaum mit bloßen Augen bemerkbarer außerer Behörgang. Das Auge verhältnismäßig fehr klein. Die Bigen liegen neben dem After. Der Körper ift in der Regel nacht, nur an den Lippen, oder wenigstens im embryonalen Buftande vorn am Ropfe, mit der allgemeinen Bekleidung der Cangethiere, mit einzelnen Saaren befett.

Die Wallthiere leben ausschließlich im Basser, athmen aber, wie die übrisgen Säugethiere, durch Lungen, und berühren deshalb von Zeit zu Zeit die Oberfläche. Wallsische kommen in allen Meeren der Erde vor. Alle Arten sind Zugthiere, die einzeln, paarweise oder in Schaaren zwischen ihren Sommers und

Winterlieblingspläßen wechseln, und bei diesen Zügen sich häufig verirren. Sie nähren sich theilweise aus dem Pflanzen=, theilweise aus dem Thierreich-Die Jungen kommen verhältnismäßig groß zur Welt und werden lange ge= fäugt. Bu dieser Ordnung gehören die größten bekannten Thierformen.

Pflanzenfressende Wallfische, der Manati, Dügong und die Seekuh, kom= men in den mitteleuropäischen Meeren nicht vor. Die übrigen Wallfische zer= fallen in zwei natürliche Gruppen.

# 22. Familie. Zahnwalle. Delphinodea.

Die delphinähnlichen Wallfische oder Zahnwalle unterscheiden sich von den Bartenwallen durch bleibende kegelförmige Zähne, die sich in ihrem Bau den Zähnen der übrigen Säugethiere anschließen und deren Zahl bei den meisten Arten das Maximum der anderen Säugethierzähne übersteigt, während bei einigen Arten nur wenige rudimentäre Zähne bleiben, durch eine tiese Einbucht hinten am Oberkieser, durch die sich der vordere Theil des Schädels vom Hinterschädel trennt, und dadurch, daß die Nasenlöcher sich zu einem einzigen Spristoche auf dem Ropse vereinigen. Sie haben einen spindelförmigen Körper, dessen größte Breite vor der Mitte liegt, und an dem sich der Hals äußerlich nicht absett. Während in der Gestalt des Körpers und in den äußeren Organen eine große llebereinstimmung herrscht, unsterscheiden sie sich auffallend in der Bildung des Kopses, der Schädelknochen und in der Zahl der Zähne.

Sie leben meift gesellig und nähren sich durchgängig von Fischen und Tintenfischen. Bu dieser Gruppe gehören die zahlreichsten, meist auch die kleinsten Arten der Wallfische.

# 47. $\mathfrak{G}$ attung. Delphinus L.



Die Kiefer sind schnabelförmig, verschmälert, deutlich von der gewölbten Stirn abgesetz, ungefähr dreimal so lang als der Kopf und dem größten Theil der Länge nach gleichmäßig mit zahlreichen bleibenden, kegelförmigen Zähnen besetzt. Das Sprigloch ist halbmondförmig, vorn concav ausges buchtet. Alle Arten haben eine Rückenflosse.

Arten dieser Gattung sind in allen Mecren der Erde verbreitet. Es sind sämmtlich Raubthiere, die sich von Fischen nähren, und den Zügen der Fische oft auf große Strecken folgen. Sie gehören durchgängig zu den kleinsten der ganzen Familie, indem die meisten höchstens acht bis neun Fuß lang werden, und nur wenige Arten selten eine Länge von zehn Fuß überschreiten. In den Mecren Mitteleuropas sind vier derselben vorgestommen.

## 1. Der Delphin. Delphinus Delphis.

Fig. 277.



Delphinus Delphis L. S, XII. p. 108. n. 2.

Der Delphin hat jederseits im Ober- und Unterkieser 42 bis 45 kleine, runde, etwas gekrümmte, mit den Spißen nach innen gekehrte, in gleichen Abständen vertheilte Zähne. Die langgestreckten schlanken Kieser sind von gleicher Länge, von oben und unten etwas flachgedrückt. Das Auge ist mäßig groß und hat eine herzsörmige Pupille. Die äußere Ohröffnung ist kaum groß genug, um eine Nadel hineinstecken zu können. Der Körper ist spindelsörmig, die größte Söhe etwas vor der Rückenslosse, nach hinten stärker verschmälert als nach vorn. Die Brustslossen sind etwas länger als die Rückenslosse. Die Schwanzslosse hinten eingebuchtet, zweitheilig. After- und Geschlechtsöffnung in einer Längsspalte im hinteren Drittel des Rumpss. Die Zißen in einer Hautsalte jederseits dieser Längsspalte versteckt. Die Haut ist nacht und glänzend, die Oberseite grauschwarz, die Unterseite weiß. Die Körperlänge überschreitet 8 Fuß nicht.

Der Delphin war schon im Alterthum befannt, und seine Naturgesschichte ist mit zahlreichen Fabeln ausgeschmückt worden. Es ist der Delphis bes Aristoteles, Hist. an. I. c. 5., und des Aelian, Anim. I. c. 18. Was Aristoteles vom Delphin anführt, kann sich meist nur auf diese Art beziehen. Plinius giebt dem Delphin den Mund des Haisisches, eine stachelige Rückenssoffe, mit der er das Arokodil bekämpst. Oppian läßt ihn das Meer verlassen, der Hirtungste solgen und im Schatten mit den Heerden ausruhen. Belon hat zuerst den Delphin sorgfältig beschrieben.

Der Delphin kommt unter ben Arten dieser Gattung am häufigsten an ben Küsten Europas vor. Man sindet ihn im Mittelmeer, im atlantischen Decan und in den nordeuropäischen Meeren, meist in zahlreichen Schaaren, die in langen Reihen schwimmend mit den vorbeisahrenden Schissen wetteisern, in bogens sormigen Absätzen abwechselnd mit dem Rücken über das Wasser hervorkommen und wieder tauchend verschwinden, oder in seltsamen Sprüngen, rücklings übersschießend, im Sonnenschein spielen. Ginzelne Delphine halten sich auch längere Zeit in Flüssen auf. Hin und wieder stranden sie an den Küsten, oder werden in Fischnegen gefangen. Ihre Nahrung besteht in Fischen.

111 1/1

#### 2. Der Springer.

#### Delphinus leucopleuros.

Delphinus leucopleuros Rasch. Rev. Zool. 1843 p. 369. Delphinus Eschrichtii Schlegel, Abhandl. I. p. 23.

Icderseits im Ober- und Unterkieser 28 bis 35 starke, spige, gekrummte Jähne. Der Unterkieser ragt etwas über den Oberkieser hinaus vor. Ober-seite blaulichschwarz, Unterleib weiß; an den Seiten große, schiese, weiße und graue Längessecke. Er wird 8 bis 9 Fuß lang.

Diese Art wurde zuerst unter dem angeführten Namen durch Masch bekannt gesmacht. Sie erscheint in großer Jahl an der norwegischen Küste, nach Esch richt n der Negel im Januar mit den Häringszügen, und wird wegen der weißen Seiten Hoidstiaeving genannt. An der Bildinsel bei Bergen wurden früher im Somsmer Springer zahlreich gefangen. In den letzten Jahren wurden sie noch bei Stegsvaag in der Nähe von Bergen zu Hunderten erlegt; im Jahre 1745 ershielt man daselbst furz vor Weihnachten über 1000 Stück. In der Bucht von Christiania wurden 23 Stück gesangen, nach denen Nasch die Art aufstellte.

#### Unter bem Ramen:

"Delphinus marginatus Duvernoy"

hat Pucheran in der Revue de Zool. 1856 p. 545 nach zwei im Jahr 1854 bei Dieppe gestrandeten Individuen einen Delphin beschrieben und auf tab. 25 abgebildet, ber bem vorhergehenden sehr nahe steht.

Er besitt im Oberfieser, ber mehrere Zahne verloren hat, jederseits 33 ober 34, im Unterfieser 42 ober 43 Zahne, die bicker und starfer sind, als die bes gemeinen Delphins. Der Schädel ift breiter, weniger abgerundet, als bei biesem; die Gaumenstäche abgeslacht, ohne erhöhte Knochenleise und beren beibe Seitensurden. Am aussallendsten unterscheivet er sich durch die Zeichnung des Körpers. Die Oberseite ift schwarz, die Unterseite weiß; von der dunklen Augenungebung zieht sich auf den hellen Weichen nahe an deren oberer Grenze mit der dunklen Oberseite eine schwarze Längsbinde nach hinten bis zur Gegend der Geschlechtsössnung hin, von der sich über der Brustsosse weite schräg nach hinten und unten verzweigt; eine breitere schwarze Vinde mit weißem Mittelstreif erstreckt sich vom Auge dis zur Basis der Brustsosse. Alle Flossen haben eine schwarze Färbung mit weißem Verderrande. Er erreicht eine Länge von fast 7 Fuß.

## 3. Der langschnauzige Delphin. Delphinus rostratus.

Delphinus rostratus Cuv. Ann. de Mus. XIX. p. 9. Delphinus Bredaensis Cuv., Fisch. Syn. Mamm. p. 505. n. 3.

Jederseits im Obers und Unterkieser 22 bis 26 stumpse, kegelförmige, wenig gekrümmte Zahne mit rauher Oberstäche. Die Schnauze nach der Spite hin mehr zusammengedrückt, die Nasenbeine breiter und der Hinterkopf schlanker, als beim gemeinen Delphin. Die Rückenstosse halbmondförmig, ungefähr über der Mitte des Körpers. Die Brustslosse sichelsormig; die Schwanzslosse halbmondförmig, in der Mitte eingebuchtet. Oberseite schwarz, Unterseite röthlichweiß; beide Farben unregelmäßig von einander geschieden. Erreicht eine Länge von 8 Fuß.

Die Art wurde von Euvier zuerst in den Ossemens soss, als Dauphin de Breda aufgestellt, nach ber Schädelzeichnung eines an der belgischen Kuste gestrandeten Gremplars von Ban Breda in Gent. Später strandete ein Thier in Brest, welches von Euvier unter dem Namen Delphinus rostratus beschries ben wurde.

## 4. Der Mesarnaf. Delphinus Tursio.

Delphinus Tursio Bonnat. Cétolog. p. 21.

Jederseits im Ober- und Unterfieser 21 bis 24 stumpse, kegelförmige, gerade Zähne. Der Unterfieser ragt vorn etwas über den Oberkieser hinaus vor. Die Schnauze ist sehr flach und weit kurzer, als beim Delphin. Die Rückenslosse etwas hinter der Mitte des Körpers. Die größte Dicke des Rumps zwischen der Brust- und Rückenslosse. Die Rücken- und Brustslosse verhältnismäßig klein. Erreicht eine Länge von 10, selten bis 15 Fuß.

Diese Art wurde zuerst von Belon nach einem bei Tréport gestrandeten Individuum unter dem Namen Oudre beschrieben, Hist. nat. des Polssons mar. etc. c. 45. p. 30. Hunter untersuchte zwei im Jahre 1787 an der Küste bei Glocester gestrandete Thiere, und beschrieb sie unter dem Namen Bottlenosewhale. Dieser Delphin lebt in den nördlichen Meeren und heißt bei den Grönländern Mesarnaf.

# 48. Gattung. Phocaena Cuv.

Fig. 278.



Phocaena communis.

Die Riefer sind breit, von der runden Stirn nicht abgesetzt, ungefähr von der Länge des Kopses, und dem größten Theil der Länge nach gleich= mäßig mit zahlreichen Zähnen besetzt. Das Spriploch ist halbmondsörmig, vorn concav ausgebuchtet. Neußerlich unterscheiden sie sich von den Arten der Gattung Delphinus durch den abgerundeten Kopf, dadurch daß die Riefer nicht schnabelförmig verlängert sind.

In der Nahrung find sie mannichfaltig untereinander abweichend. Auch in der Größe weichen sie auffallend untereinander ab, indem einige selten eine Länge von 5 Fuß erreichen, während andere bis zu einer Länge von 25 Fuß wachsen. Mit Ausnahme einer einzigen Art besitzen sie alle eine Rückenslosse.

## 1. Untergattung. Phocaena Cuv.

Mit einer Rückenfloffe.

In Europa sind fünf Arten dieser Untergattung beobachtet, von denen die eine aber nur in der westlichen Hälfte des Mittelmeeres gefunden wors den ist.

#### 1. Der Tümmler.

#### Phocaena communis.



Delphinus Phocaena L. S. XII. p. 108. n. 1. Phocaena communis Cuv. Hist. nat. des Cet. p. 171.

Im Ober- und Unterfieser jederseits 23 bis 25 gerade, von außen und innen zusammengedrückte, schneidende, an der Spiße etwas breiter werdende Bähne in gleichmäßiger Bertheilung. Der Kopf ist abgerundet, von der ge- wölbten Stirn an steil absallend. Der Körper spindelsörmig, die größte Dicke in der Gegend der Rückenflossen. Die Brustslossen sind im vorderen Biertel der Körperlänge eingefügt; die Rückenflosse etwas stumps. Ueber die Oberseite des in der Mitte stumpswinkelig eingebuchteten Schwanzes versläuft eine Längsleiste. Die Oberseite ist schwarz, mit violettem oder grünslichem Widerschein; die Unterseite weiß; die Flossen schwarz. Erreicht eine Länge von 5 bis 6 Fuß.

Der Tümmler ober Braunfisch ober bas Meerschwein ift ohne 3weifel ben Alten befannt gewesen. Der Tursio von Plinius, Hist. nat. IX., c. 9., scheint auf biese Art bezogen werben zu konnen. Dan findet ihn in allen europäischen Meeren, im Mittelmeere, im atlantischen Meere, besonders häufig in ber Morbsee, im Sommer auch in ben anderen nördlichen Meeren bis Grönland und ebenfalls in ber Ofisce. Er kommt schaarenweise in ber Rabe ber Ruften und oft an ben Mündungen ber Fluffe vor, um bie in bas Meer zurückkehrenden Fische zu empfangen. Oft folgt er ben Fluffen bis tief ins Land hinein. Er lebt hauptsächlich von Fischen ober Weichthieren und fängt fich häufig in Tischerneten beim Berfolgen seiner Beute. Die Paarunge= zeit ist im Sommer. Die Tragzeit soll sechs Monate mahren. Das Weibchen bringt jedesmal ein Junges zur Welt, bas ein Jahr lang ber Mutter folgt und von ihr beschützt wird. Man fangt fie in großer Menge, um Thran aus ihrem Speck zu bereiten. Früher wurde bas Fleisch auch in Frankreich gegeffen. Belon erzählt, baß er fie bis zu 5 Stud auf einmal Freitage auf bem Markte zu Paris gesehen. Jest schwärmt man nur noch im Norben für biese in Frank= reich vergeffene Fastenspeise.

----

#### 2. Der Grind.

#### Phocaena Melas.

Delphinus Melas Traill., Nichols. Journ. XXII. p. 81. Delphinus globiceps G. Cuv. Annales du Mus. XIX. p. 14. Delphinus deductor Scoresby. Acc. of the arct. Reg. I. p. 496.

Im Ober- und Unterkiefer jederseits 9 bis 13 spiße, nach innen gebogene Bähne. Der Ropf ist dick und rund, von der stark gewöldten Stirn
steil nach vorn abfallend. Der Körper spindelförmig; die größte Dicke unter
der Rückenflosse. Die Brustslossen sind schlank und spiß, nehmen ungefähr
den vierten Theil der Körperlänge ein, und sind im vorderen Biertel des
Körpers eingelenkt. Die Rückenflosse kurz und spiß. Die Schwanzstosse
winkelig eingebuchtet. Der Körper schwarz, mit Ausnahme eines weißen
Längsstreisens von der Brust bis zur Geschlechtsöffnung. Erreicht eine Länge
von 20 Fuß.

Der Grind oder Grindwall ber Farder wurde zuerst im Jahre 1809 von Traill unter dem Namen Delphinus Melas, dann im Jahre 1820 von Scorresby unter dem Namen Delphinus deductor beschrieben. Cuvier, dem die Beschreibung von Traill nicht zu Gesicht gekommen war, führte ihn unter dem Namen Delphinus glodiceps als Art ein.

Aus ben Beobachtungen von Traill und Scoresby geht hervor, baß ber Brind in ben nördlichen Meeren eine ber gemeinsten Delphinarten ift. Auf den Shetlandeinfeln, ben Farcer und in Joland ftranden faft jahrlich Geerben von Bunberten. Es ift bemnach mahrscheinlich, bag biefer Delphin auf biefen Infeln von jeher befannt gewesen ift. Trettem ift er nicht Gegenstand eines regelmäßigen Fanges, wie ber Wallfisch; man bemachtigt fich blos ber gestranbeten Individuen, um Thran aus benfelben zu gewinnen. Doch verleitet man auch gange Beerben jum Stranben. Die Beerbe folgt immer inftinctmäßig einem Führer an ihrer Spipe, gleichviel welche Richtung diefer einschlägt. Begegnen die Fischer einem Trupp biefer Delphine in ber Rafe ber Rufte, fo suchen fie das Leitthier, den Führer, nach dem Ufer zu brängen und zum Stranben zu bringen, und find bann ficher, bag die ganze Geerbe mit ihm strandet. Am 7. Januar 1812 beobachteten Fischer von Ploubazlanec an ber Nordfuste ber Bretagne während bes Sturmes eine Schaar bieser Thiere. Nachdem fie einige Stunden lang fich vergeblich abgemuht hatten, welche ju erlegen, brachten fie vereint es babin, bag eine ber ftarfften Individuen ftran-Beim Begbringen fließ bies ein schmerzhaftes Gebrull aus, und bie gange Schaar folgte ihm und ftranbete freiwillig. Gie bestand aus 7 Dlann= den, 51 Weibchen und 12 faugenden Jungen. Das ftarifte Thier lebte noch fünf Tage.

1 - 26

### 3. Der Schwertfisch. Phocaena Orca.

Fig. 280.



Delphinus Orca Fabric. Faun. Groenl. p. 46. Delphinus gladiator Bonnat. Cetol. p. 23. Delphinus Grampus Hunter. Phil. Trans. 1787. t. 16.

Im Ober= und Unterkiefer jederseits elf dicke, kegelformige, etwas ruckwarts gefrummte Bahne. Der Ropf ift rund, die gewölbte Stirn fteil abfal= lend, die Schnauze sehr kurg. Der Körper spindelförmig, die größte Dicke ungefähr in der Mitte; der Sinterförper etwas langer, schlanker verschmalert, als der Borderförper. Die Bruftfloffe breit, an der Spite abgerundet, für= zer als beim Grind, im vorderen Biertel des Körpers eingelenkt. Die Ruckenflosse ist hoch, nach hinten gekrümmt und lang zugespitt, schwertförmig, auf der Mitte des Huckens eingefügt. Die Schwanzflosse binten in der Mitte etwas eingeschnitten. Der Körper ift oben schwarz, unten weiß. Ueber jedem Auge ein halbmondförmiger weißer Fled. Erreicht eine Lange von 25 Juß.

Der Schwertfisch ober Butstopf lebt in fleinen Schaaren in ben nordlichen Meeren. Nach Anderson treffen ihn die Fischer in ber Nähe von Spigbergen und an ber Davisstraße an. Rach Jenyns fommt er häufig an ben Ruften Englands vor und geht in bie Fluffe hinauf. Früher foll er nach Cuvier häufig in der Bucht von Gascogne erschienen sein. Die frangofischen Fischer haben ihm ben Ramen Epaulard gegeben. Rondelet und Fabricius hielten ihn für ben Orca ber Alten; G. Cuvier vermuthet in ihm ben Aries marinus ber Lateiner. Doch ift sein Borkommen im Mittelmeer nicht festgestellt.

Die Schwertfische schwimmen so rasch, daß man ihnen mit der Harpune nicht beifommen fann und fie burch Rugeln erlegen muß. Sie gehören zu ben größten Arten ber Delphine. Schon Plinius stellt ben Orea, und Rondelet seinen Epaulard als ben größten Feind ber Mallfische bar. Rondelet fügt hinzu, daß die Fischer ihn nicht angreifen, sondern schonen, weil er bie Wall= fische burch Verfolgen zum Stranden bringt. Ueber bies merkwürdige Berhält= niß scheinen bestätigende Beobachtungen aus ber Neuzeit zu fehlen.

## 4. Das langfloffige Meerschwein. Phocaena grisea.

Delphinus griseus G. Cuv. Ann. du Mus. XIX. p. 14.

Der Oberkiefer ist zahnlos. Im Unterkiefer jederseits sechs bis acht kegelförmige, im Alter etwas abgestumpste Jähne. Der Ropf ist sehr groß, die Stirn gewölbt, schräg nach vorn abfallend; der Oberkieser steht über dem Unterkieser etwa vier Zoll bei alten Thieren vor. Der Körper spindelförmig, nach hinten stärker verschmälert; die größte Dicke etwas vor der Mückenslosse. Die Rückenslosse steht dicht hinter der Mitte des Leibes, ist über zwei Fuß lang und lang zugespist, etwas nach hinten gebogen. Die Brustsossen sind etwa drei Fuß lang, sichelförmig gebogen und lang zugespist, dicht vor der Mitte des Leibes eingesügt. Die Schwanzslosse in der Mitte winkelig eingesschnitten. Der Körper ist oben schwarz und unten weiß. Erreicht eine Länge von 10 Fuß.

Envier beschrieb biefe Art zuerft nach bem Sfelett eines bei Breft ge-

strandeten Thieres unter bem Namen Delphinus griseus.

Im Jahre 1822 strandeten bei Niguillon an der Kuste der Bendse vier Stück, die von D'Orbigny untersucht wurden. D'Orbigny erzählt darüber Folgendes. Gegen Mitte Juni wurden mehrere Einwohner von Niguillon gegen 11 Uhr des Nachts vom Meere her durch ein schreckliches Gesbrüll wie von mehreren hundert Ochsen geweckt. Einige der Muthigsten näherzten sich dem User, kehrten aber erschrecken zurück. Als sie am anderen Morgen ans User zurückgingen, fanden sie den Sand auf mehr als 200 Schritte ausgeswühlt, die vier Delphine mit dem Tode ringend und noch brüllend am Strande liegen. Wahrscheinlich waren noch mehrere beim Verfolgen von Mugil Cophaus gestrandet, die sich während der Nacht wieder hatten retten können.

#### 2. Untergattung.

#### Delphinapterus Lacep.

Dhne Rückenfloffe.

Es kommt nur eine einzige Art dieser Untergattung in den nordischen Meeren vor.

#### Der Weißfisch.

#### Phocaena Lencas.



Delphinus Leucas Pall. It. III. p. 84. Delphinapterus Beluga Lacep. Cetolog. p. 243. Delphinus albicans Fabr. Grönl. p. 50.

Im Obers und Unterkieser jederseits neun dicke, entsernt von einanderstes hende Zähne, von denen aber einige, besonders die oberen, leicht ausfallen; sämmtsliche Oberkieserzähne sind nach vorn gerichtet; die vorderen Unterkieserzähne nach vorn, die hinteren nach hinten gerichtet. Der Kopf ist abgerundet, die Stirn stark gewölbt und steil absallend. Der Körper spindelsörmig, die größte Dicke vor der Mitte. Die Brustslossen sind verhältnismäßig sehr kurz und abgerundet, im vorderen Viertel der Körperlänge eingefügt. Die Kückensslosse sehlt. Die Schwanzslosse zweilappig, in der Mitte tief eingeschnitten. Der Körper ist einfarbig, gelblichweiß. Erreicht eine Länge von 18 Fuß.

Martens beschrieb ben Beluga zuerst im Jahre 1675 unter bem Namen Beißfisch in seinem Reisebericht, Spisbergen p. 94. Egebe erwähnt ihn 1720 unter bem Namen Hoiidfiske, Grönl. p. 55; Anberson im Jahre 1748 unter bem Namen Wittsisch, Isl. III. p. 251. Pallas beschrieb ihn in seiner Reise und später in ber Zoographia sorgfältig und ausführlich. Man sindet ihn häusig schaarenweise an den Küsten der arctischen Meere, besonders an den Nündungen der Flüsse, denen er oft tief ins Land hinein folgt, nach Pallas vom nördlichen Rusland an bis ins ochopsische Meer, nicht über den 56. Grad nördl.

Br. hinaus nach Süben, nach Martens und Anderson bei Spisbergen und Grönland, und nach Egede an der Küste Norwegens. Auch kommen Weißische häusig an der Küste von Nordamerika vor, und steigen im St. Lorenzsluß bis nach Duebec hinauf. Nach Neil ist ein Individuum bei Stirling in England gestrandet. Sie schwimmen sehr rasch, indem sie mit gekrümmtem Schwanz ins Wasserschlagen. Sie erhalten im Frühjahr zwei Junge, die anfangs grausbraun sind. Das dunkle, kast schwarze Fleisch wird gegessen.

#### 49. Gattung.

#### Ceratodon Pall.



Die Kiefer sind kurz und breit, ungefähr von der Länge des Ropse, und von der runden Stirn nicht abgesetzt. Im Oberkiefer entwickeln sich zwei sehr große, in der Richtung des Körpers nach vorn gerichtete, schraubenstörmig gefurchte Eckzähne; außerdem in beiden Kiefern jederseits nur ein leicht hinfälliger Jahn. Das Spritsoch ist halbmondsörmig, vorn concav ausgebuchtet. Eine niedrige Rückenstosse.

Es giebt nur eine einzige Art Dieser Gattung in den nordischen Meeren.

#### Der Marmall.

#### Ceratodon Monodon.

Ceratodon Monodon Pall. Zoogr. 1. p. 295. n. 15. Monodon Monoceros L. S. XII. p. 105. n. 1. Narwhalus vulgaris Lacep. Cetol. p. 142. Narwhalus Andersonianus Lacep. Cet. p. 163. Narwhalus microcephalus Lacep. Cet. p. 159.

Der schraubenformig gewundene und gefurchte Stoffahn entwickelt fich gewöhnlich an der linken Geite bes Thiers, mahrend der entsprechende Bahn der rechten Seite entweder fruh ausfällt, oder im Riefer eingeschloffen bleibt. Diefer Bahn steht, nach Cuvier, in einer Alveole, die vom Oberkiefer und Zwischenkiefer gebildet wird, nach Rapp's Untersuchungen an jungen Thieren im Oberkiefer, ift also jedenfalls ein Eckzahn. Bei ganz jungen Thieren ift der Edzahn glatt, ohne ichraubenförmige Furchen. Den Beibchen feblen nicht selten beide Edzähne. Der Rörper ift nach hinten ftart verschmalert, nach vorn weniger verschmälert. Die Form des Ropfes stimmt im Ganzen mit der des Beluga überein. Die Rudenfloffe ift durch eine niedrige Sautleifte auf der Mitte des Rudens angedeutet. Die Brufifloffen find furz und spiß, schwach gebogen, und im vorderen Biertel der Körperlänge eingefügt. Die Schwanzflosse ist groß und breit, hinten in der Mitte tief eingeschnitten. Der Körper ift gelblichweiß mit zahlreichen fleinen braunen Flecken, auf der Oberfeite etwas dunkler. Die Jungen oben schwärzlichgrau, unten weißlich, mit etwas dunkleren Flecken. Der Körper erreicht eine Länge von 16, der Zahn von 10 Kuß.

Der Narwall lebt heerbenweise im nörblichen Gismeere, besonders in der Rahe von Grönland, Island und der Davisstraße, zwischen dem 70. und 80. Grad nördl. Br. Im Jahre 1736 strandete nach Andersen und Klein ein Narwall in der Elbe: im Jahre 1808 nach Fleming ein anderer auf den Shetlandsinseln. Er nährt sich von fast allen fleineren Seethieren, besonders von Tintenssischen und anderen Weichthieren, und schwimmt ungemein rasch. Ein Angrissmit seinem Stoßzahn auf größere Thiere nimmt oft ein verderbliches Ende für ihn selber.

# 50. Gattung. Hyperoodon Lacep.



Die Kiefer sind vorn stark eingeengt und dadurch vom Kopfe schnabels förmig abgesett, länger als der Kopf. In der ersten Entwickelung sind hinsfällige, versteckte Zähne, später nur einige wenige bleibende Zähne im Unterstiefer vorhanden. Gesonderte große Thränenbeine. Die Mundhaut ist inswendig mit rundlichen Hornhöferreihen besett. Das Spriploch ist halbmondsförmig, vorn concav ausgebuchtet. Zwei Paar Kehlsurchen. Eine kurze Rückenstosse.

Die Gattung repräsentirt die Schnabelwalle, Rhynchoceti von Eschricht.

## 1. Untergatiung. Chaenocetus Eschr.

Bwei hohe senkrechte Anochenplatten auf den Oberkieserbeinen. 3wei Paar verhältnismäßig große Zähne vorn im Unterkieser, das innere Paar am größten; die übrigen Zähne in beiden Kiesern rudimentär, hinfällig. Die starkgewölbte Stirn fällt steil zum schnabelförmigen Oberkieser ab.

### 1. Der Dögling. Hyperoodon rostratus.



Balaena rostrata Pontoppidan. Nat. Hist. 2. 200.
Delphinus hidens Schreb. Säugth. taf. 346.
Delphinus bidentatus Desm. Nouv. Dict. IX. p. 175.
Delphinus diodon Gérard. Dict. des sc. nat. VI. p. 78.
Delphinus Hunteri Desm. Mamm. p. 520. 782.
Delphinus Chemnitzianus Desm. Nouv. Dict. IX. p. 175.
Hyperoodon Butzkopf Lacep. Cetol. p. 319.
Heterodon Hyperoodon Lesson. Man. p. 419.
Anarnac groenlandicus Lacep. Cet. p. 164.
Delphinus Anarnacus Desm. Mamm. p. 520.
Monodon spurius Fabr. Faun. Grönl. p. 31.

Born im Unterfiefer jederseits zwei bleibende Bahne; im Oberfiefer noch jederseits gegen 13, binten im Unterfiefer gegen 11 kleine, binfällige, gang oder größtentheils im Bahnfleisch versteckte Bahne. Die Stirn ift ftark gewölbt und fällt fteil nach dem fast rechtwinklig abgesepten Ober-Die Mundspalte fehr flein, etwa ein Zwölftel der Körperlange; der Oberkiefer vorn abwärts, der Unterkiefer aufwärts gebogen. unter den Unterkieferästen jederseits eine tiefe Furche; weiter zuruck, etwas näher der Mittellinie eine andere Sautsurche. Die Augen liegen weit hinter der Mundspalte unter der oberen Bertiefung für das Sprigloch. Die außere Dhröffnung hinter den Augen. Der Körper spindelförmig, nach hinten weit ftärker als nach vorn verschmälert; die größte Dicke liegt vor der Mitte des Körpers. Die Bruftstoffe fehr flein, ungefähr ein Sechszehntel der Körperlänge, tiefliegend und zugespitt, im vorderen Biertel der Rörperlänge eingefügt. Die Rückenflosse spit und niedrig, hinter der Mitte des Körpers dicht vor dem After eingefügt. Die Schwanzfloffe ift am hinterrande schwach concav ausgebuchtet. Die Farbe des ganzen Körpers grauschwarz, unten etwas heller. Die größten, bestimmt beobachteten Thiere erreichen eine Länge von fast 28 Fuß; es sind Säuglinge von  $12^{1/2}$  Fuß, und Fötus von 6 Fuß lang beobachtet.

Durch die ausgezeichnete Monographie von Eschricht, Untersuchungen über bie nordischen Wallthiere p. 21., ift bie Renntniß bieses auffallenben Thieres ins Rlare gefommen. Es ift ber Anbuhalur ober Entenwall ber 36: lander, von bem ichon aus bem zwolften Jahrhundert Berichte eriftiren, ber Anarnac ber Grönländer, und ber Dögling ter Karber. Der Entenwall murbe zuerst von Dale im Jahre 1730 in seiner Topographie von Harwich und Dovercourt befannt gemacht. 3wolf Jahre fpater führt ihn Pontoppi= ban von ber norwegischen Rufte unter bem Ramen Rebbevhal, Schnabelwall, Balaena rostrata an. Ein in ber Themse bei London 1783 gefangenes Thier beschreibt hunter unter bem Namen Bottle-nose Whale, Observations on the struct. and oeconomy of whales 1787. Im Jahre 1789 beschrieb Bauffard zwei bei Sonfleur im vorhergehenden Jahre gestrandete Individuen bieser Art, Journal de Phys. XXXIV. p. 201. Inzwischen hatten bie Systematifer, besonders die frangösischen, die zerstreuten Angaben zu einer endlosen Berwirrung der Art ausgebeutet, die erst durch Cuvier, Regne an. p. 280, wieber gelichtet wurde.

Eschricht weiset nach, daß von Anfang dieses Jahrhunderts an der Entenwall in Mitteleuropa neunmal an der irländischen, zweimal an der englischen, einmal an der schettischen Küste, zusammen in 16 Exemplaren, 1810 an der Mündung der Gironde, 1842 an der Küste der Normandie, an der belgischen Küste 1840, an der holländischen bei Haarlem am 24. Juli 1846, im August desselben Jahres zweimal an der norwegischen Küste in der Christianiabucht, im November 1838 in vier Exemplaren am Eingange zum kleinen Belt, am 3. December 1801 in der Kieler Bucht, 1807 ebenfalls an der holsteinischen Küste, im April 1823 bei Landsfrona in Schonen vorgesommen ist. In den Sommermonaten scheint er in den Nordpolarmeeren zu leben, im Herbst nach Süden zu ziehen und regelmäßig an Island und der Farder Insel Suderd, unregelmäßiger an der Nordwestküste Europas, zu erscheinen.

Efchricht halt den Hyperoodon latifrons Gray für einen sehr alten Entenwall.

## 2. Untergattung. Micropteron Wagn., Eschr.

Die Oberkieferbeine nach vorn steil abschüssig, ohne hohen Knochenstamm. Dicht vor der Mitte des Unterkiefers mindestens ein bleibender, aus dem Zahnfleisch vorstehender Backenzahn; die übrigen Zähne hinfällig rudismentär. Die Stirn senkt sich schrage nach dem Schnabel des Oberkiefers ab.

## 2. Der Alcinflosser. Hyperoodon micropterus.



Delphinus micropterus Cuv. Regn. an. 1829. I. p. 288.
Physeter bidens Sowerby. Brit. Misc. p. 1. t. 1.
Delphinus Sowerbyi Desm. Mamm. p. 521. 785.
Delphinus Sowerbensis Desm. Nouv. Dict. IX. p. 177.
Delphinus Desmarestii Risso. Hist. nat. de l'Europ. mer. III. t. 2.
Delphinus Philippii Cocco. Maurolico Journ. Mess. 1841. I. p. 6.

Im Unterficser jederseits gegen die Mitte hin ein bleibender, über das Bahnsteisch vorspringender Backenzahn, etwas vor der Mitte des Kiesers mehrere rudimentäre, hinfällige, kleinere Backenzähne. Die Stirn fällt schräg nach dem Oberkieser ab. Die Mundspalte sehr klein. Der Oberkieser etwas kürzer als der Unterkieser. Bier parallele Längssurchen unter der Gurgel. Die Augen liegen hinter der Mundspalte. Der Körper ist sehr schlank, nach hinten stärker als nach vorn verschmälert. Die Brustslosse sehr klein und schlank, oval, im vorderen Viertel des Körpers eingelenkt. Die spise und niedrige Rückenslosse im hinteren Drittel des Körpers eingeschke. Die Schwanzslosse breit, halbmondsörmig, hinten schwach ausgeschweist. Der Körper glänzend grau, oben dunkler, unten weißlich. Die Flossen wie der Oberkörper gefärbt. Erreicht eine Länge von 15 Fuß.

Am 9. September 1825 strandete am hellen Tage in der Mündung der Seine das weibliche Individuum, welches von Blainville, N. Bullet. des Sc. 1825. p. 139. und von Fr. Cuvier, Hist. nat. des Mammis. III. livr. 53. als Dauphin de Dale beschrieben. und sväter von G. Cuvier mit dem Namen D. micropterus belegt wurde. Im Jahre 1806 ist an der Küste von Elginsshire ein Individuum ausgewersen, und von Sowerby als Physeter bidens beschrieben werden. Ginen ähnlichen Delphin mit zwei Backenzähnen im Unterstiefer hat Risso in Nizza erhalten und als Delphinus Desmarestii beschrieben. Am 21. August 1835 strandete ein 11 Fuß langes, von Dumortier beschriebenes Eremplar bei Ostende, und am 23. September 1841 ein zu dieser Art gehöriger, von Cocco abgebildeter und Delphinus Philippii benannter Delphin in der Weerenge von Messina.

### 51. Gattung.

### Physeter L.

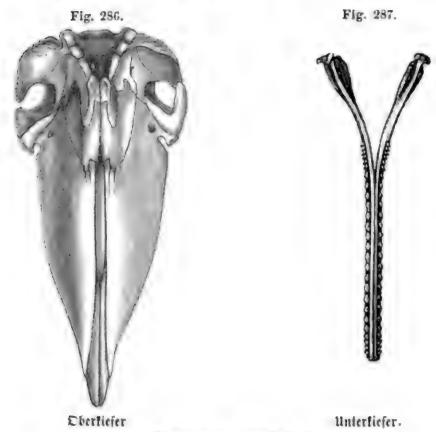

Physeter macrocephalus.

Der starke und dicke Oberkieser ist zahnlos, oder nur mit kleinen, im Zahnsteisch versteckten Zähnen besetht; in dem schmalen Unterkieser stehen zahlreiche, dicht gedrängte, dicke bleibende Zähne, denen Bertiefungen des Oberkiesers entsprechen. Das Spriploch ist rund. Eine niedrige Rückenflosse.

Noch ift es nicht mit Sicherheit ausgemacht, aber wahrscheinlich, daß die zahlreich unterschiedenen Formen nur eine einzige Art ausmachen. Dies ift:

#### Der Cachelot.

#### Physeter macrocephalus.

Physeter macrocephalus L. S. XII. I. p. 107. n. 2. Physeter Catodon L. S. XII. I. p. 107. n. 1. Physeter Trumpo Bonnat. Cetol. p. 212. Physeter gibbosus Schreb. Säugth. t. 338. Physeter cylindricus Bonnat. Cetol. p. 219.

Im Unterfieser jederseits 20 bis 27 dicke und kurze, kegelförmige etwas zurückgekrümmte Bähne, denen ebenso viele Bertiesungen im zahnlosen Oberzkieser entsprechen. Der Kopf schr groß, nimmt ungefähr den dritten Theil der Körperlänge ein. Die Mundspalte ist groß. Das kleine Auge steht hinzten über dem Mundwinkel. Der Körper vorn fast von gleicher Stärke, hinzten stark verschmälert. Die kurze rundlichz Brustslosse hinter dem Mundzwinkel. Die Rückenslosse ist durch eine niedrige Hervorragung hinter der Mitte des Körpers, über dem After, vertreten. Der Körper oben schwarz, unten weißlich. Erreicht eine Länge von 70, in der Südsee sogar bis 90 Fuß.

Der Cachelot ober Pottfisch kommt fast überall in den nördlichen Meeren in ber Breite von Spigbergen, Sibirien und Grönland vor. Der in ber füblichen Halbkugel vorkommente Cachelot gehört mahrscheinlich zu berfelben Art. Die zahlreich getrennten Formen beruhen auf unvollständigen Beobachtungen, auf oberflächlichen Nachrichten und schlechten Zeichnungen. Sieht man fammtliche Pottsische für ein und dieselbe Art an, so ist diese zwischen dem 60. Grade nördl. Br. und bem 60. bis 70. Grade subl. Br. in allen Meeren gefunden worden. Man kennt viele Beisviele vom Vorkommen ber Pottfische an ben Kusten Ditteleuropas, 3. B. bei Antwerpen im Jahre 1577 nach Pare, bei Berchen 1598, und bei Beverwyk 1601 nach Clusius, auf ben Orfaben 1687 und 1693, in ber Bucht von Forth 1689 nach Sibbald, bei Nizza 1726 nach Valisneri, in der Elbe 1720, und 1723 noch 17 Eremplare nach Anderson, 1738 nach Ans berfon in der Eider, im Abour 1741 nach Despelette, und an ber unteren Bretagne 1784 nach Lecoz 31 Individuen. Pottfische leben gesellig und nähren fich meist von Tintenfischen. Der Pottfischfang ift schon feit Jahrhunderten betrieben, in größerer Ausdehnung seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts, besonders an den Ruften von Südgrönland, Brafilien, an den Falklandsinseln, der Straße Le Maire, und an der afrifanischen Kuste. Seit 1788 wird er mit Erfolg in ben füblichen Meeren ausgeübt.

Pottsische werden ähnlich wie die Wallsische gefangen. Sie haben verhältenismäßig weniger Fett als die Wallsische. Man fängt sie auch des Wallraths wegen, dessen ein starker Cachelot gegen 10000 Pfund liefern soll; dieser ist in Zellen und Höhlungen im Oberkopf enthalten und, so lange das Thier warm ist, stässig. Auch Amber wird im Körver der Pottsische, so wie freischwimmend auf dem Meere gefunden. Die Vildungsweise desselben ist noch nicht sicher

ermittelt. Dan ichatt ftarte Pottfifche bis auf 2000 Gentner.

# 23. Familie. Bartenwalle.

#### Balaenodea.

Die eigentlichen Wallsische oder Bartenwalle haben nur vorübergehend in der ersten Entwickelung hinfällige Jähne in den Kiefern; im Oberkiefer bleibende, kammartig gestellte elastische hornartige Blätter, Barten. Der Schädel geht ohne seitliche Einbucht allmählich in den Oberkieser über. Die Nasenlöcher munden in zwei Spriplöchern.

Sie nähren sich von Fischen und Beichthieren, und umfassen die größ= ten aller Thiere.

## 52. Gattung.

# Balaenoptera Lacep.

Fig. 288.



Balaenoptera Musculus.

Der Schädel geht ohne Einbucht in den Oberkiefer über. Reine bleis benden Zähne. Elastische hornige Barten im Oberkiefer. Eine Rückenstosse hinter der Mitte des Körpers. Bom Unterkiefer an verlaufen zahlreiche Hautfurchen über den Hals, die Brust und einen Theil des Unterleibes.

Die Arten dieser Gattung werden im Allgemeinen Röhrenwalle, wegen ihren Hautsurchen auf der Unterseite, auch Buckelwalle oder Finnsische genannt, je nachdem die Rückenflosse niedrig und stumpf oder hoch ist. Ihre Nahrung besteht wesentlich in Fischen.

# 1. Der Finnfisch. Balaenoptera Musculus.



Balaena Musculus L. S. XII. p. 106. n. 3. Balaena Physalus L. S. XII. p. 106. n. 2. Balaena rostrata *Brandt.* u. *Ratzeb.* Med. Zool. p. 119. Balaenaoptera sulcata arctica *Schlegel.* Abhandlungen. 1841.

Die Rückenflosse ist eine hohe Fettslosse, im letten Drittel der Körperslänge eingefügt. Die Brustslosse kurz, erreicht ungefähr ein Achtel bis ein Sechstel der Körperlänge, vorn nicht wellig ausgebuchtet, schwarz. Keine Haarshöfer an den Kiefern. Die Barten sind dunkel gefärbt, grau oder schwärzslich. Gegen 60 Bauchsurchen. Die Schleimsläche des Dünndarms hat keine zellenförmige Bertiefungen. Das Skelett hat 14 oder 15 Rippenpaare und 57 bis 64 Wirbel. Das Brustbein bildet ein breites, querstehendes Kreuz. Kopf und Körper ziemlich schlank. Der Körper oben schwarz, unten weiß. Balanenartige Parasiten setzen sich nicht auf demselben an.

Erreicht eine Lange von 100 Fuß.

Linnsische so unbestimmt angewandt, daß es nicht möglich ist, sicher zu entscheiben, welche Ferm er unter jedem Namen versteht. Nach der Diagnese von B. Boops "dorso extremo protuberantia cornea" kann man sich veranlaßt fühlen, diesen Namen auf den Buckelwall zu beziehen, wie es von Fabricius geschehen ist. Die Bezeichnung von B. Physalus: "dorso extremo pinna adiposa" und von B. Museulus: "dorsum pinna adiposa" beutet mehr auf die eigentlichen Finnsische mit längerer Rückenslosse hin. Wenn man der B. Phy-

salus L. die zu berfelben citirte Bemerkung von Briffon: "ventre laevi" ans rechnet, wird sie eine fingirte Form, sodaß bemnach der Name B. Musculus allein für den großen Finnsisch anwendbar bleiben würde.

Der Finnfisch ober Riesenwall, Tunnolik ver Grönländer, kommt vorzugsweise in den nördlichen Meeren von Grönland an dis zu den Küsten von Europa und Nordamerika, nach Schlegel auch im nördlichen Theil des stillen Meeres vor. An den Küsten Europas sind nach Cschricht seit der Mitte des stedzehnten Jahrhunderts im Ganzen 48 große Finnsische gestrandet. Unter diezsen im November 1791 einer in Wijk aan Zee, im August 1811 am Zuider See, im Februar 1819 an der Ostküste Holseins unweit der Travemündung, m April 1825 an der Westsüste von Rügen, im April 1826 zu Wijk aan Zee, m November 1827 bei Ostende, im August 1929 an der Mündung der Somme, m September 1835 zu Wijk aan Zee, 1836 an der holländischen Küste, und ein anderer am Aggerz Canal an der Westsüste Jütlands, im September 1840 an der Mündung der Maas, im September 1841 an der Nordfüste von Seezland, im December 1841 zu Katwijk aan Zee.

Der Finnsisch ist kecker, gewandter und unruhiger als der grönländische Wallsisch und schwimmt rascher als dieser, zwölf Meilen in der Stunde. Er weicht den Schiffen, ohne besondere Furcht zu zeigen, durch veränderte Nichtung und Untertauchen aus. Die Wallsichfänger stellen den Finnsischen nicht nach, da sie weniger Fett geben, schwieriger zu erlegen sind und kürzere Varten haben, als die grönländischen Walle. Sie sehen sogar den Finnsisch ungern, da die Wallsische demselben ausweichen. Die Nahrung des Finnsisch besteht meistentheils in Fischen. Er erreicht eine Länge von 100 Fuß, z. V. das in der Mitte Septembers 1750 an der Mündung des Humber gestrandete Individuum. Der am 4. November 1827 bei Ostende gestrandete Finnsisch hat eine Länge von fast 85 Fußen.

# 2. Der 3 wergwall. Balaenoptera rostrata.

Balaena rostrata Fabric. Faun. groenl. p. 40. Pterobalaena minor Eschr. Untersuchungen p. 169.

Die Rückenflosse ist eine hohe Fettslosse, im letten Drittel der Körperslänge eingesügt. Die Brustslosse kurz, erreicht ungefähr ein Achtel bis ein Siebentel der Körperlänge, vorn nicht wellig ausgebuchtet, zweisarbig, in der Mitte weiß, an der Wurzel und am Ende schwarz. Um Oberkieser jederseits sieben, am Unterkieser fünf einzelne Haare, ohne Haarhöker. Die Barten sind hell gefärbt, gelblichweiß. Gegen 60 Bauchsurchen. Die Schleimfläche des Dünndarms hat keine zellenförmige Vertiesungen. Das Skelett hat 11 Ripspenpaare, im Ganzen 48 Wirbel. Das Brustbein bildet ein langgestrecktes

1,000

Kreuz. Ropf und Körper ziemlich schlank. Der Körper oben schwarz, unten weiß. Parasiten setzen sich nicht auf demselben an.

Erreicht eine Lange von 30 Fuß.

Der 3 werg wall. Baagewall ober Baagequal der Norweger, ist in Norwegen schon seit einem Jahrhundert bekannt. Eschricht hat sich überzeugt, daß auch der Tikagulik der Grönländer, B. rostrata und microcephala Hollb., und der Hrasnehralir ober Grasn-Reidar der Jeländer zu berselben Art gezählt werden müsse.

Als eigentliche Heimath bes Zwergwalls wird man bie nordischen Meere im Allgemeinen anzusehen haben. Einzeln hat er fich an allen Ruften bes nortweftlichen Europas eingestellt. Der alteste Bericht über biefe Art ift nach Efchricht von Pontoppidan aus dem Jahre 1753, in welchem der Frühlings= fang bei Bergen ermahnt wird. Chriftin, Blom, Dr. Melchior, Dr. Aroner, Tidsskr. 2. p. 643, und Pastor Greve geben genauere Kunde über ben Fang bes Baagewalls bei Bergen. Nach bem Bericht bes Letteren gab es früher bort jedes Jahr eine Ausbeute von vier bis neun Stud. Fang abgenommen. Gehr selten, wie im Jahre 1830, wird gar feiner gefangen; in ben Jahren 1833 und 1836 erhielt man einen, in ben Jahren 1834 und 1835 brei. Der Baagewall stellt fich bei Bergen ben ganzen Sommer bin= burch meift einzeln, felten zu zweien, bochftens zu breien ein, wird mit vielen Boten burch gewaltiges Klopfen und Klappern in Die Bucht getrieben, mit gahl= reichen eifernen Pfeilen durchbohrt, und zulett unter die beim Fangen Betheiliaten vertheilt. Rad Efdricht ift am 8. Mai 1669 bei Begesack an ber Wefer ein Zwergwall, beffen Sfelett bas Bremer Museum befitt, 1763 einer an ber Doggerbank in ber Rorbsee, im April 1791 bei Cherbourg, im November 1808 an ben Orfney = Infeln, im Juli 1824 bei Borfens an ber Offfufte Jut= lands, im Februar 1834 im Firth of Forth, im August 1835 an ber Mündung ber Charente, 1837 an ber Bestfufte Jutlands bei Barbe, und in ber Rabe von Oftenbe, im Juli 1840 im Christianiafiort bei Drobat gestranbet. Unter biefen war nur ein einziges Mannchen, von ber Munbung bes Charente, von Leffon beobachtet.

Die Geschlechter scheinen sich im Sommer getrennt zu halten. Die Paarung erfolgt wahrscheinlich im November. Im Frühsommer ist der Fötus etwa 8 Zoll, im November bei der Geburt ungefähr 9 Fuß lang. Die Weibchen erhalten gewöhnlich nur ein Junges, selten zwei. Im ersten Jahre, während des Sauzgens, wachsen sie dis 12 Fuß. Im Februar 1834 strandete im Firth of Forth ein junges Weibchen von 9½ Fuß. Bei einer Länge von 23 Fuß wird das Weibchen schon trächtig. Das Fleisch und Speck der Zwergwalle wird einges salzen und gegessen, und von den Bauern dem Ochsensteisch vorgezogen. Geswöhnlich wird nur ein Theil des Speckes zu Thran versotten.

#### 3. Der Budelmall.

#### Balaenoptera Boops.

Balaena Boops L. S. XII., p. 106. n. 3.
Balaena Boops Fabr. Faun. Grönl. p. 36. 22.
Balaena nodosa Bonnat. Cétol. p. 5. 4.
Balaena longimana Rud. Brandt. u. Ratzb. Med. Z. I. p. 122.
Balaenaptera australis, leucoptera Lesson. Cetacées etc.
Balaena Lalandii Fischer. Syn. Mamm. p. 525. n. 8.
Balaena Novae Angliae Brisson. Regn. an. p. 351. 3.
Balaenoptera suleata antarctica Schlegel. Abhandlungen 1841.

Die Rückenstosse ist ein niedriger, stumpfer Höker, gegen das Ende des zweiten Drittels der Körperlänge eingefügt. Die Brustslosse auffallend lang, erreicht den vierten Theil der Körperlänge, vorn wellenförmig eingebuchtet und weiß. Am Oberkieser etwa 26, am Unterkieser 13 bis 19 Haarhöker. Barten dunkel gefärbt, jederseits etwa 400 im Kieser. Ungefähr 24 Bauchssurchen. Die Schleimsläche des Dünndarms hat zellenförmige Bertiefungen. Das Stelett hat 14 Rippenpaare, im Ganzen 54 Wirbel. Das Brustbein bildet ein dickes, breites Kreuz. Kopf und Körper ziemlich dick und plump. Der Körper oben schwarz, unten weiß. Die Haut ist in der Regel stelzlenweise mit Parasiten, mit Cirripeden: Diadema balaenaris und Otion auritum, bedeckt. Erreicht eine Länge von 60 Fuß.

Der Buckelwall, Pflockfisch ober Reportat ber Grönländer, scheint nach Efchricht, schon in bem Speculum regale, einem istanbischen Manuscript aus bem zwolften Jahrhundert, unter bem Ramen Skeliung angeführt. In ben Philos. Transactions wird er 1664 von ben Bermuten, 1665 von ber Oftfuste Mordamerifas, von Dublen 1725 unter dem Namen humpback von ber Mandung bee St. Lorengfluffes, von Anberson unter bem Namen Pflocffich, ven Briffen als Balaena novae Angliae, in Crang Beschreibung von Gronland 1771 unter bem Mamen Ripporfaf aus ber Baffinobucht und Davisftrage, in Kabricius Faun. Gronl. unter bem namen Balaena Boops L., von Bon= naterre ale Balaena nodosa erwähnt. Wenn auch die Diagnofen Linne's ju unbestimmt find, um fic mit voller Sicherheit anwenden zu fonnen, fo beutet bed bie Beziehung von B. Boops: "dorso extremo protuberantia cornea", am meiften unter allen auf ben Buckelwall. Cuvier's Rorqual du Cap, und Rubolphi's Balaena longimana gehoren nach ben Rachweifungen Schlegel's, ber biese Form für eine wesentlich sübliche hielt, und Balaena sulcata antarctica nannte, berfelben Art an.

Der Buckelwall ist in allen großen Weltmeeren außerhalb ber Eieregien angetressen werden, von der Davisstraße an durch's atlantische Meer bis zum indischen Meere und der Südsee. Im November 1824 strandete ein solcher an der Elbmündung bei Vogelsand, die Balaena longimana Rud., 1829 bei Berwick an der Tweed, und im April 1846 an der Küste Norwegens im Stavanger Amt.

1,000

Die Budelwalle scheinen zu wandern; vom Mai bis November werden sie regel= mäßig an ber Davisstraße, im März und April an ben Bermuben gefunden.

Gie nahren fich von Fischen.

Die Weibchen erhalten im Frühjahr gewöhnlich ein Junges, selten zwei. Das Junge eines 1846 an ber nerwegischen Küste erlegten, in ber Geburt bez griffenen Weibchens war 14 Fuß lang. Bis zu der Länge von 30 Fuß schwimmt bas Junge mit ber Mutter umher. Die Alten erreichen nach Hollböll eine Länge von 60 Fuß. Das Gewicht bes eben erwähnten 45 Fuß langen Weibzchens betrug über 115000 Fuß.

# 53. Gatiung. Balaena L.



Balaena Mysticetus.

Der Schädel geht ohne Einbucht in den Oberkiefer über. Keine blei= benden Zähne. Elastische hornige Barten im Oberkiefer. Keine Rückenflosse. Der Bauch ist der ganzen Länge nach glatt, ohne Hautsurchen.

Die Wallsische nähren sich von Pteropoden, Tintensischen und Krebsen. In den nördlichen Meeren zwischen Europa und Amerika kommt nur eine einzige Art vor.

#### Der Ballfiich.

#### Balaena Mysticetus.

Balaena Mysticetus L. S. XII p. 105. n. 1 Balaena groenlandica L. Mus Ad. Frid. I. p. 51. Balaena vulgaris Briss. Regn. an. p. 347. 1. Leiobalaena Mysticetus Eschr. Untersuchungen p. 7. 95.

Der Kopf beträgt ungefähr ein Drittel der ganzen Körperlänge, und ist von der Stirn an bis zur Schnauzenspise abwärts gebogen. Die Sförmig gebogenen Sprislöcher liegen auf der Höhe des Scheitels. Der Oberkieser paßt in die Aushöhlung des wenig erweiterten und verlängerten Unterkiesers. Im Oberkieser jederseits über 300 braunschwarze Barten, die mittleren, längsten von 10 bis 15 Kuß Länge und 10 bis 12 Zoll Breite an der Basis, am inneren Rande in haarähnliche Fasern aufgelöst. Am Unterkieser borsstenartige Haare auf kleinen Höberchen. Die Brustslosse zwischen dem ersten und zweiten Drittel des Körpers eingefügt. Schwanzslosse horizontal, zweislappig, mit rückwärts gebogenen Spisen. Der Körper ist glatt, oben schwarz, unten meist weist; seltener einfarbig schwarz oder weiß. Der vordere Theil des Unterkiesers und die Lippen weiß mit schwarzen Höserchen. Schmarospende Cirripeden sehen sich auf der Haut des grönländischen Ballsisches nicht an. Er erreicht eine Länge von 60, selten von 70 Fuß.

Der grönländische Wallfisch ift schon seit Jahrhunderten durch den Wallssischen befannnt. Die im nördlichen atlantischen Ocean vorkommenden Wallssische kann man mit Bestimmtheit als ein und derselben Art zugehörig ansehen. Die Wallsische der südlichen Halbsugel werden als abweichend angesehen.

Es scheint, daß der Wallsisch in früheren Jahrhunderten viel weiter als jest nach Süden hin, dis zum mittleren Europa, vorgekommen ist. Man giebt an, er sei im elsten Jahrhundert an den französischen Küsten nicht selten geswesen. Im October 1833 wurde noch ein Individuum im St. Lorenzflusse bei Montreal in Canada gefunden. Jest haben sich die Wallsische fast ausschließlich in's nördliche Eismeer, in die Umgebungen von Spisbergen, Grönland, der Davisstraße und Bassinsbai zurückgezogen.

Dort leben sie nach Scoresby meist einzeln oder paarweise, selten burch Gioselder und günstige Nahrung angezogen in größeren Schaaren zusammen. Der Wallsisch geht höher in den Norden hinauf, als alle übrigen Arten, und lebt am liebsten in den Buchten großer Eisselder. Ungeachtet der sortdauernden Verselgungen sindet er sich doch regelmäßig an seinen Lieblingspläßen wieder ein. Oft treibt er ruhig, wie todt, mit vorstehenden Sprislöchern und vorsteschendem Rücken im Neere, oder schwimmt langsam neben den Schissen hin, oft schießt er mit einer Geschwindigkeit von mehr als vier Neilen für die Stunde durch's Wasser. Eine Geschwindigkeit von 7 bis 8 Meilen in der Ninute, die Scoresby an einem harpunirten Wallsisch beobachtete, hält er nur wenige

Minuten aus. Gewöhnlich bleibt er nur 5 bis 10 Minuten lang unter Wasser; Scoresby beobachtete einen harpunirten Wallsisch, ber 56 Minuten lang wegblieb. Beim Fressen bleiben sie gegen eine Viertelstunde bis 20 Minuten unten. Wegen des sehr engen Schlundes können sie nur kleine Thiere verschlingen, meist Weichthiere und Crustaceen.

Bom elsten bis vierzehnten Jahrhundert trieben die Basken, später die Hollanter, dann auch die Engländer, Franzosen und Deutsche, den Wallsichfang. Die Schiffe lausen mit einer Besatzung von etwa 50 Mann im Frühjahr aus und kehren im August oder September zurück. Drei Wallsische in einem Sommer gelten für einen guten Fang; doch werden von einem Schiff zuweilen bis acht erzlegt. Ein starker Wallsisch liefert 2000 bis 3000 Pfund Fischbein und 20000 bis gegen 40000 Pfund Thran.

Die Größe ber Wallsische ist früher häusig übertrieben worden. Unter 322 Wallsischen, die unter Soresby's Leitung gefangen wurden, war der größte 58 Fuß tang; Giese ke führt einen bei Godthaab gefangenen Wallsisch von 67 Fuß Länge an. Der Wallsisch in den Meeren der südlichen Erdhälfte über=

trifft ben norbischen an Große.

#### Alphabetisches Sachregister.

Die Synonymen fint mit einem \* bezeichnet.

#### $\mathfrak{A}.$

Nasbär 198. Agricola 368. Alces Sm. 434. Alces palmatus 434. Alpenfledermaus 67. Alpenratte 359. Alpenspikmans 126. Ameisenbär 199. Amphisorex Linneanus Gray. 120. \* Amphisorex Pennanti Gray. 120. \* Anarnac groenlandicus Lacep. 520. \* Antilope Rupicapra Pall. 488. Arctomys Bobac 283. Arctomys Bobac Schreb. 283. Arctomys Marmota 280. \* Arctomys Marmota Schreb. 280. Arctomys Schreb. 278. Arvicola 374. Arvicola agrestis 369. Arvicola amphibius 344.

\* Arvicola arenicola De Selys. 379. \* Arvicola argentoratensis Desm. 344. Arvicola arvalis 379. \* Arvicola arvalis Bonap. 394.

Arvicola ater Macgillivray 344. Arvicola Baillonii De Selys. 369, 379.

Arvicola britannicus De Selys. 369. Arvicola campestris 375.

\* Arvicola campestris Blas. 375. Arvicola destructor Savi. 344.

Arvicola duodecim - costatus De Selys. <u>379.</u>

\* Arvicola fulvus De Selys. 379. \* Arvicola fulvus Millet. 337.

Arvicola glareolus 337.

\* Arvicola incertus De Selys. 394.

\* Arvicola Lacepède 330.

\* Arvicola Lebrunii Cresp. 359.

\* Arvicola leucurus Gerbe. 359. 364. \* Arvicola Musignanii De Selys. 344.

\* Arvicola monticola De Selys. 344. \*Arvicola neglecta Thoms. Jenyns. 369. Arvicola nivalis 359

\* Arvicola nivalis Martins. 359. 364.

\* Arvicola Pertinax Savi. 344. \* Arvicola pratensis Baill. 337.

\* Arvicola pyrenaicus De Selys. 388. Arvicola ratticeps 365.

\* Arvicola riparia Yarrell. 337. \* Arvicola rufescens De Selys. 337. Arvicola Savii 394.

\* Arvicola Savii De Selys. 394. \* Arvicola Selysii Gerbe. 388. Arvicola subterraneus 388.

\* Arvicola subterraneus De Selys. 388. \* Arvicola vulgaris Desm. 379.

Auerochs 492.

# 23.

Bären 195. 196. Bar, brauner 198. Bär, schwarzer 198. Balaena *L.* 538. \* Balaena Boops Fabric. 537. \* Balaena Boops L. 537. \*Balaena groenlandica L. <u>539.</u> \*Balaena Lalandii *Fischer*. <u>537.</u>

\*Balaena longimana Rud. 537.

\* Balaena Musculus L. 534. Balaena Mysticetus <u>539.</u>

\*Balaena Mysticetus L. 539. \*Balaena nodosa Bonnat. 537.

\* Balaena Novae Angliae Brisson. 573.

\*Balaena Physalus L. 534.

\* Balaena rostrata Br. u. Ratz. 534.

\* Balaena rostrata Fabric. 535.

\* Balaena rostrata Pontoppidan, 528.

\* Balaena vulgaris Briss. 539.

Balaenodea 533.

Balaenoptera Lacep. 533.

\* Balaenoptera australis Lesson. 537.

Balaenoptera leucoptera Lesson. 537.

Balaenoptera Boops 537.

Balaenoptera Musculus 534.

Balaenoptera rostrata 535.

\*Balaenoptera sulcata antarctica Schlegel. <u>537.</u>

\* Balaenaoptera sulcata arctica Schlegel. 534.

Bartenwalle 533.

Bartflebermaus 96.

Baummarber 213.

Bergfiedermäuse 69.

Biber 403, 405.

Blasenrobbe 258.

Blattnasen 26.

Blindmaus 400.

Bobac 283.

Bos L. 491.

\* Bos Banasus L. 492.

Bos Bison 492.

\* Bos Bison L. 492.

\* Bos Bubalis L. 496.

Bos Bubalus 496.

\* Bos Bubalus Briss. 496.

\* Bos Buffelus Blumenb. 496.

\* Bos domesticus Jonst. 497.

Bos Taurus 497.

\* Bos Taurus L. 497.

\* Bos Urus auct. 492.

Brandmaus 324.

Buckelwall 537.

Büffel 496.

#### **E**.

Cachelot 532.

\* Calocephalus discolor Fr. Cuv. 251.

\* Calocephalus groenlandicus Fr. Cuv. 253.

\* Calocephalus vitulinus Fr. Cuv. 248. Canina 176.

Canis L. <u>177</u>, <u>179</u>.

\*Canis Alopex L. 191.

Canis aureus 184.

\* Canis aureus Isidor Geoffr. 184.

\* Canis aureus L. 184. Canis familiaris 186. Canis Lupus 180.

\* Canis Lupus L. 180.

\* Canis Lycaon Schreb. 180.

\* Canis melanogaster Bonap. 191.

Canis Vulpes 191.

\* Canis Vulpes L. 191.

Carnivora 156.

Capella Keys. u. Blas. 487.

Capella Rupicapra 488.

\* Capella Rupicapra K. u. Bl. 488.

\* Capra *L.* 474.

Capra Aegagrus 485.

\* Capra alpina Girtan, 475.

Capra Beden 482.

Capra caucasica 479. Capra Hircus 484.

\* Capra Hircus *L.* 484.

Capra Ibex 475.

\* Capra Ibex L. 475.

Capra pyrenaica 480.
\* Capra Rupicapra L. 488.

Capra sibirica 481. Capreolus Capreolus 457.

Capreolus H. Smith. 457.

Castor *L.* 404.

\* Castor communis L, 405.

Castor Fiber 405.

\* Castor Fiber L. 405.

Castorina 403.

Cavia Cobaya 430.

\* Cavia Cobaya *Marcgr.* 430.

Cavia Marcgr. 429.

Cavicornia 465.

Ceratodon Pall. 525.

Ceratodon Monodon 526.

\* Ceratodon Monodon Pall. 526.

Cervina 433.

Cervus L. 438.

\* Cervus Alces L. 434.

\* Cervus Capreolus L. 457.

\* Cervus Capreolus var. \$. Pygargus Pall. 457.

\* Cervus corsicanus Bonap. 439.

Cervus Dama 453.

\* Cervus Dama L. 453.

Cervus Elaphus 439.

\* Cervus Elaphus L. 439.

\* Cervus germanicus Brisson. 439.

Cervus mauricus Fr. Cuv. 453.

\* Cervus nobilis Klein. 439.

\* Cervus palmatus Alce Klein. 434.

\* Cervus platyceros Raj. 453.

\* Cervus Pygargus Pall. 457.

Cervus vulgaris L. 439.

Cetacea 513.

Chaenocetus Eschr. 527.

Chiroptera 19.

Cricetus Pall. 305.

Cricetus frumentarius 306.

\* Cricetus frumentarius Pall. 306.

\* Cricetus vulgaris Desm. 306.

Crocidura Araneus 144.

\* Crocidura etrusca Wagler. 147.

\* Crocidura leucodon Wagler. 140.

Crocidura leucodon 140 \* Crocidura moschata Wagl. 144.

\* Crocidura major Wagl. 144.

\* Crocidura poliogastra Wagl. 144. \* Crocidura rufa Wagl. 144.

\* Crocidura musaranea Bonap. 144.

\* Crocidura thoracica Savi. 144. Crocidura Wagler. 187. 140. Crossopus Wagler. 119.

Crossopus fodiens 120

\* Crossopus fodiens Wagl. 120.

\* Crossopus stagnatilis Wagl. 120.

\* Crossopus Musculus Wagl. 120.

\* Crossopus psilurus Wagl. 120.

Cunicularia 398.

\* Cuniculus subterraneus Rzacz. 400.

Cystophora cristata 258. Cystophora Nilss. 257.

\* Cystophora borealis Nilss. 258.

### D.

Dachs <u>204.</u> \* Dama vulgaris Gessner. 453.

Damhirsch 453. Delphin 516.

Delphin, langschnauziger 518.

Delphinapterus Lacep. 524. \*Delphinapterus Beluga Lacep. 524.

Delphinodea 514.

Delphinus L. 515. \* Delphinus albicans Fabric. 524.

\* Delphinus Anarnacus Desm. 528.

\* Delphinus bidentatus Desm. 528.

\* Delphinus Bredaensis Cuv. 518. \* Delphinus Chemnitzianus Desm.

\* Delphinus deductor Scoresby. 521.

Delphinus Delphis 516. \* Delphinus Delphis L. 516.

\* Delphinus Desmarestii Risso. 530.

\* Delphinus diodon Gérard. 528.

\* Delphinus Eschrichtii Schlegel. 517.

\* Delphinus gladiator Bonnat. 522.

\* Dephinus globiceps G. Cuv. 521.

\* Delphinns Grampus Hunter. 522. \* Delphinus griseus G. Cuv. 523. \* Delphinus bidens Schreb. 528.

\* Delphinus Hunteri Desm. 528.

\* Delphinus Leucas Pall. 524.

Delphinus leucopleurus 517.

\* Delphinus leucopleurus Rasch. <u>517.</u>

\* Delphinus marginatus Duvern. 517.

\*Delphinus Melas Traill. 521.

\* Delphinus micropterus Cuv. 530.

\* Delphinus Orca Fabric. 522.

\* Delphinus Philippii Cocco. 530.

\* Delphinus Phocaena L. 520.

\* Delphinus rostratus Cuv. 518.

\* Delphinus Sowerbensis Desm. 530.

\* Delphinus Sowerbyi Desm. 530.

Delphinus Tursio 518.
\* Delphinus Tursio Bannat. 518.

Dögling 528.

# **(**S.

Ebelhirfch 439.

Eichhörnchen 266. 272.

Eichhörnchen, fliegendes 269.

Einhufer 501.

Glen 434.

Eliomys A. Wagner. 289.

Equina 501.

Equus L. <u>502.</u>

Equus Asinus 505.

\* Equus Asinus L. 505.

Equus Caballus 503.

\* Equus Caballus L. 503.

Erdmäuse 368.

Erbmaus 369. Erdmaus, furzöhrige 387. 388.

Erdmaus, furzschwänzige 394.

Erinacei 151

Erinaceus L. 152.

Erinaceus europaeus 153.

\* Erinaceus europaeus L. 153. Esel 505.

# ₹.

Felbmaus 379.

Feldmäuse 374. 379.

Feldmaus, braune 375.

Feldmäuse, langöhrige 374.

Feldspißmaus 140.

Felina 158

Felis L. 159. 161.

Felis Catus 162.

Felis Catus L. 162.

\* Felis Cervaria Temm. 173.

Felis domestica 167

Felis domestica Briss. 167.

\* Felis lupulinus Thunberg. 173.

\* Felis Lyncula Nilss. 173.

Felis Lynx 173.

Felis Lynx L. 173.

\* Felis sylvestris Briss. 162.

\* Felis virgata Nilss. 173.

Finnsisch 534.

Fischotter 237.

Fledermäuse 19.

Fledermaus, breitöhrige 43.

Flebermans, fruhfliegenbe 53. Fledermaus, gefransete 88. Fledermaus, gemeine 82. Fledermaus, gewimperte 91 Fledermaus, großöhrige 85. Fledermaus, langstügelige 46. Fledermaus, langsüßige 101. Fledermaus, langöhrige 39. Flebermäufe, langohrige 82. Fledermaus, nordische 70. Flebermaus, rauharmige 56. Fledermaus, rauhhäutige 58. Fledermaus, spätfliegende 76. Fledermaus, weißrandige 63. Fledermäuse, wimperhäutige 87. Fledermaus, zweifarbige 73. Foetorius Keys. u. Blas. 219. Foetorius Erminea 228. Foetorius Lutreola 234. Foetorius Putorius 222. Foetorius Sarmaticus 226. Foctorius vulgaris 231. Frettehen 225. Fuchs 191.

#### B.

Wartenschläser 289, 295.
Wemse 488.
Wlattnasen 37.
Glis A. Wagner. 292.
\* Glis esculentus Blumenb. 292.
\* Glis norwagicus Klein. 313.
Glires 264.
Wrind 521.
\* Gulo arcticus Desmar. 209.
Gulo borealis 209.
\* Gulo borealis Nilss. 209.
Gulo Storr. 208.

# S.

Halichoerus *Nilss.* <u>255.</u> \* Halichoerus griseus Nilss. 256. Halichoerus Grypus 256. \* Halichoerus Gryphus K. u. Bl. 256. Hamster 306. Haselmaus 297. Base 412. Basen 409. Haushund 186. Hauskaße 167. Hausmarber 219. Hausmaus 320. Hausochse 497. Hausratte 317. Hausschaf 467. Hausspitzmans 144.

Hausziege 484. hermelin 228. Hirsche 433. \* Heterodon Hyperoodon Lesson. 528. Hornthiere 465. Hufeisennase 29. Bufeisennafe, große 31. Bufeisennafe, fleine 29. Hufeifennase, rundfammige 35. Bufeisennase, spitstammige 33. Sunde 176.
\* Hydrochoerus Cobaya Fr. Cuv. 430. Hyperoodon Lacep. 527. \* Hyperoodon Butzkopf Lacep. 528. Hyperoodon micropterus 530. Hyperoodon rostratus 528. Hypudaeus 336. \*Hypudaeus alpinus Wagn., Schreb. 359. \* Hypudaeus hercynicus Mehlis., Schreb. 337. \* Hypudaeus Nageri Schinz. 337. \* Hypudaeus nivicola Schinz. 359. \*Hypudaeus petrophilus Wagn. 359. 364.\* Hypudaeus rufescente-fuscus Schinz. \* Hypudaeus rufo-fuscus Schinz. 379.

3.

Igel 151. 153.
Iltis, gesteckter 226.
Iltis, gemeiner 222.
Iltise 221.
Insectional 106.

R.

Kaninchen 426. Kagen 158. Raße, wilde 162. Reportaf 537. Kleinflosser 530.

Q.

Leiobalaena Mysticetus Eschr. 539.

\* Leiobalaena Mysticetus Eschr. 539.

\* Lemmus insularis Nilss. 369.

\* Lemmus medius Nilss. 365.

\* Lemmus pratensis Baill. 388.

\* Lemmus rubidus Baill. 337.

\* Lemmus Schermaus Fr. Cuv. 344.

Leporina 409.

Lepus L. 410.

\* Lepus albus Brisson. 420.

\* Lepus alpinus Penn. 420. \* Lepus aquilonius Bl. 412.

\* Lepus borealis Nilss. 420.

\* Lepus campicola Schimp. 412.

\* Lepus canescens Nilss. 420. \* Lepus caspicus Ehrenb. 412.

Lepus Cuniculus 426.

\* Lepus Cuniculus L. 426.

\* Lepus europaeus Pall. 412.

\*Lepus granatensis Schimp. 412.
\*Lepus hibernicus Yarr. 420.

\* Lepus mediterraneus Wagn. 412.

\* Lepus medius Nilss. 412.

\* Lepus meridionalis Géné. 412.

\* Lepus niger Brisson. 420.

Lepus timidus 412.

\* Lepus timidus L. 412. Lepus variabilis 420.

\* Lepus variabilis Pall. 420.

\* Lepus vulgaris L. 412.

Luchs 173.

\* Lupus aureus Kaempfer 184.

Lupus vulgaris Brisson. 180.

Lutra Ray. 236.

\* Lutra Lutreola Shaw. 234.

\* Lutra minor Erxl. 234.

\* Lutra Roensis Ogilby. 237.

\*Lutra Vison Shaw. 234.

Lutra vulgaris 237.

• Lutra vulgaris Erxl. 237.

Lynx 172.

## M.

Mäuse 299. 320. Maulwürfe 106.

Maulwurf, blinder 115. Maulwurf, gemeiner 109.

Marder 202.

\* Marmota alpina Blumenb. 280.

\* Marmota Typhlus Blumenb. 400. \* Marmotta Citillus Blumenb. 276.

\* Marmotta podolica Penn. 400. \* Martarus Abietum Albert. M. 213.

\* Martarus Fagorum Albert. M. 217.

Martes Abietum Ray. 213.

\* Martes Fagorum Ray. 217.

Meerschweinchen 428. 430.

Meerschwein, langflossiges 523.

Meles Brisson. 202.

\* Meles europacus Desmar. 204.

\* Meles Gulo Pall. 209.

Meles Taxus 204.

\* Meles vulgaris Desmar. 204.

\* Micromys agilis Dehne. 326. Micropteron Wagn., Eschr. 530.

Microtus *De Selys* part. <u>387.</u>

Miniopterus Bonaparte. 45.

Miniopterus Schreibersii 46.

Monodon Monoceros L. 526.

Monodon spurius Fabr. 528.

Multungula 507.

Murina <u>299</u>. Murmelthier 280.

Mus L. 309.

Mus agrarius 324.

Mus agrarius Pall. 324.

\* Mus agrestis L. 369.

Mus alexandrinus 316. Mus alexandrinus Geoffr. 316.

Mus amphibius L. 344.

\* Mus aquaticus Belon. 344.

Mus aquaticus Gessner 313.

Mus Arctomys Pall. 283.

Mus arvalis Pall. 379.

Mus avellanarius L. 297.

Mus betulinus Pall. 302.

Mus brasiliensis L. 430.

\* Mus campestris Fr. Cuv. u. Geoffr.

\* Mus Citellus L. 276.

Mus corilinum Albert Magn. 297.

Mus Cricetus L. 306.

Mus decumanus 313 Mus decumanus Pall. 313.

\*Mus domesticus Albert Magn. 320.

Mus glareolus Schreb. 337. Mus Glis Albert Magn. 292.

Mus gregarius L. 369.
Mus hibernicus Thompson. 313.
Mus Islandicus Thienem. 320.

Mus lineatus Licht, Eversm. 302.

Mus leucogaster Pictet. 316.

Mus Marmota L. 280.

Mus messorius Shaw. 326.

Mus minutus 326.

Mus minutus Pall. 326.

Mus Musculus 320.

Mus Musculus L. 320.

Mus paludosus L. 344.

Mus parvulus Herm. 326.

Mus Porcellus L. 430.

Mus pratensis Ockskay 326.

Mus quereinus L. 289.

Mus Rattus 317.

Mus Rattus L. 317.

Mus Ratus Albert Magn. 317.

Mus rubeus Schwenkfeld. 324.

Mus rutilus var. Pall. 337.

Mus Scherman Shaw. 344.

Mus silvestris Briss. 313.

Mus soricinus Herm. 326.

Mus subtilis Pall. 302.

Mus sylvaticus 322.

\* Mus sylvaticus L. 322.

\* Mus tectorum Savi. 316.

\* Mus terrestris L. 344.

\* Mus Typhlus Pall. 400.

\* Mus vagtus Pall. 302.

Muscardinus A. Wagner. 296.

\* Musculus dichrurus Rafinesque. 322.

Mustela L. 211.

\* Mustela Erminea L. 228.

\* Mustela Erminea L. 228.

\* Mustela Foina 217.

\* Mustela Foina Briss. 217.

Mustela Furo L. 225.

\* Mustela Gale Pall. 231.

\* Mustela Gale Pall 231. \* Mustela Gulo L. 209. \* Mustela Lutra L. 237.

\* Mustela Lutra *L.* 237. \* Mustela Lutreola *L.* 234. Mustela Martes 213.

\* Mustela Martes Briss. 213.

\* Mustela Martes var. Abietum L. 213.
\* Mustela Martes var. Fagorum L. 217.

\* Mustela nivalis L. 231.

\* Mustela Peregusna Güldenst. 226.

\* Mustela praccineta <u>Rzacz.</u> 226. \* Mustela <u>Putorius L. 222.</u>

\* Mustela Sarmatica Pall. 226.

\* Mustela Vison Briss. 234. \* Mustela vulgaris Briss. 231. Mustelina 202.

Myoxina 285.

Myoxus Zimmerm. 287. Myoxus avellanarius 297. Myoxus Dryas 295.

\* Myoxus Dryas Schreb. 295.

Myoxus Glis 292.

\* Myoxus muscardinus Schreb. 297.

\* Myoxus Nitedulae Pall. 295.
\* Myoxus Nitela Schreb. 289.
Myoxus quercinus 289.

\*Myoxus speciosus Dehne. 297.

# N.

Magethiere 264. Narwall 526.

\* Narwhalus Andersonianus <u>Lacep.</u> 526.

\* Narwhalus microecphalus <u>Lacep.</u> 526.

\* Narwhalus vulgaris Lacep. 526. Refarnaf 518.

\* Noctilio Hipposideros Bechst. 29. Mørg 234.

D.

Ovis L. 466.

Ovis Argali 468.
Ovis Aries 467.
\* Ovis Aries L. 467.
Ovis Arkal 469.
Ovis cyprius 473.
Ovis montana 470.
Ovis Musmon 471.
Ovis orientalis 472.

Ľ. Pachyura Selys-Longchamps. 147. Paludicola. 343. Pelagius Fr. Cuv. 243. Pelagius Monachus 244. \* Pelagius Monachus Fr. Cuv. 244. Pferde 501. 503. Pfleckfisch 537. Phoca L. 246. \* Phoca albiventer Bodd. 244. \* Phoca annellata Nilss. 251. \* Phoca bicolor Shaw. 244. \* Phoca canina Pall. 248. \* Phoca cristata *Fabric.* 258. \* Phoca cucullata Bodd. 258. \* Phoca dorsata Pall. 253. Phoca foetida 251. \* Phoca foetida Fabric. 251. Phoca groenlandica 253. \* Phoca groenlandica Fabr. 253.
\* Phoca Grypus Fabr. 256. \* Phoca hispida Schreb. 256.

\* Phoca lagura Cuv. 253.

\* Phoca leoninia L. 258.

\* Phoca leucopla Thienem. 258.

\* Phoca littorea Thienem. 248.

\* Phoca mitrata Cuv. 258.

\* Phoca Monachus Herm. 244.

\* Phoca oceanica Lepechin. 253.

\* Phoca scopulicola Thienem. 248.

\* Phoca semilunaris <u>Bodd.</u> 253. \* Phoca variegata *Nilss.* 248.

Phoca vitulina 248.

\* Phoca vitulina L. 248.
\* Phoca vitulina Wolf. 244.

Phocaena Cuv. 519.
Phocaena communis 520.

\* Phocaena communis Cuv. 520.

Phocaena grisea <u>523</u>.
Phocaena Leucas <u>524</u>.
Phocaena Melas <u>521</u>.

Phocaena Orea <u>522.</u> Phyllostomata 26.

Physician 26. Physicar L. <u>531.</u>

\* Physiter bidens Sowerby. -530.

\* Physeter Catodon L. 532.

\* Physeter cylindricus Bonnat. 532.

\* Physeter gibbosus Schreb. 532.

Physeter macrocephalus 532.

\* Physeter macrocephalus L. 532.

\* Physeter Trumpo Bonnat. 532. Pinnipedia 242.

Plecotus Geoffroy. 38. Plecotus auritus. 39.

\* Porcellus frumentarius Schwenkfeld.

\* Porcellus indicus Schwenckf. 430. Pottfisch 532.

\* <u>Pterobalaena</u> minor *Eschr.* <u>535.</u> Pteromys Geoffr. <u>268.</u>

\* Pteromys russicus Tiedem. 269.

\* Pteromys sibiricus Desm. 269. Pteromys volans 269.

Ratte, egyptische 316. Natten 312 Raubthiere 156. Reh 457. Rhinolophus Geoffr. 26. \* Rhinolophus bihastatus Geoffr. 29. Rhinolophus clivosus 33. \* Rhinolophas clivosus Cretschm. 33. Rhinolophus Euryale 35. \* Rhinòlophus Euryale *Blas.* <u>35</u>, Rhinolophus ferrum equinum 31. \* Rhinolophus Hippocrepis Herm. 29. Rhinolophus Hipposideros 29. \* Rhinolophus unihastatus Geoffr. 31. Riefenwall 535. Mingelrobbe 251. Robben 242.

\* Rosmarus arcticus Pall. 262.

Ruminantia 431.

Schafal 184. Schläfer 285. Schnechase 420. Schweine 508, 510. Schwertfisch 522. Sciurina 266. \* Sciuropterus sibiricus Desm. 269. Sciurus L. 271. \* Sciurus alpinus Fr. Cuv. et Geoffr. 272.\* Sciurus Glis L. 292.

\* Seiurus italicus Bonap. 272.

\* Sciurus quereinus Erxl. 289.

\* Sciurus volans L. 269. Sciurus vulgaris <u>272.</u>

\* Sciurus vulgaris L. 272

Sechund 248.

Seehund, grauer 256.

Seehund, menbflediger 253. Seemondy 244. Setigera 508. Siebenschläfer 292. Sminthus Keys. u. Blas. 301. Sminthus loriger Nordm. 302 \* Sminthus Nordmanni K. u. Bl. 302. Sminthus vagus 302. Solidungula <u>501.</u> Sorex L. 124. Sorex alpinus 126. \* Sorex alpinus Schinz. 124. \* Sorex amphibius Brehm 120. \* Sorex Antinarii Bonap. 126. Sorex Araneus Schreb. 144 \*Sørex Araneus L. 129. \* Sorex bicolor Shaw. 120. Sorex carinatus Herm. 120. Sorex castaneus Jenyns. 129. Sorex ciliatus Sow. 120. \* Sorex concinnus Wagl. 129. Sorex constrictus Herm. 120 Sorex coronatus Millet 129 \* Sorex Cunicularia Bechst. 129. \* Sorex Daubentanii Erxl. 120. \* Sorex Eremita Bechst. 129. \* Sorex etruseus Savi. 147. \* Sorex exilis L. 133. \* Sorex fimbriatus Wagler. 144. \* Sorex fluviatilis Bechst. 120. \* Sorex fodiens Bechst. 129. \* Sorex fodiens Pall. 120. \* Sorex hibernicus Jenyns. 133. \* Sorex Hydrophilus Pall. 120. \* Sorex labiosus Jenyns. 129.

\* Sorex leucodon Herm. Zimm. 140. \* Sorex lineatus Geoffr. 120.

\* Sorex melanodon Wagl, 129. \* Sorex minimus Geoffr. 133, \* Sorex minutissimus Zimm. 133.

\* Sorex minutus L. 133. \* Sorex natans Brehm. 120. \* Sorex nigripes Melchior 120. \* Sorex pachyurus Küster 144.

\*Sorex pumilio Wagl. 133. \*Sorex pumilis Nilss. 133.

Sorex pygmaeus 133.

\* Sorex pygmaeus Pall. 133. \* Sorex remifer Geoffr. 120.

\* Sorex rhinolophus Wagl. 129.

\* Sorex rivalis Brehm. 120.

\* Sorex russulus Herm. Zimm. 144. \*Sorex rusticus Jenyns. 133.

\* Sorex stagnatilis Brehm. 120. \* Sorex suaveolens Pall. 147.

\* Sorex tetraganurus Herm. 129. Sorex vulgaris 129.

\* Sorex vulgaris L. 129.

Soricina 117. Spätflieger 75. Spalax Güldenstädt 399.
\* Spalax microphthalmos Güld. 400. \* Spalax Pallasii Nordm. 400. Spalax Typhlus 400.
\* Spalax Xanthodon Nordm. 400. Spermophilus Fr. Cuv. 275. Spermophilus Citillus 276.
\* Spermophilus undulatus 276. Spipmäuse 117. Spipmaus, mittelländische 147. Springer 517. Steinbock 475. Steinmarber 217. \* Stemmatopus cristatus Fr. Cuv. <u>258.</u> Streifenmaus 302. Subungulata 428. Sumpfottern 233 Sus L. <u>508.</u> \* Sus domesticus Briss. 510. \* Sus europaeus Pall. 510. Sus Scrofa 510. \* Sus Scrofa L. 510. Synotus Keys. u. Blas. 42. Synotus Barbastellus 43.

### $\mathfrak{T}.$

Talpa L. 107. Talpa caeca 115. \*Talpa caeca Savi. 115. Talpa europoea 109. \* Talpa europaea L. 109. \* Talpa vulgaris Briss. 109. \* Talpina <u>107.</u> \* Taxidea leueurus Hodgs. 204. \* Taxus Gulo Tiedem. 209. \*Taxus vulgaris Tiedem. 204. Teichstedermaus 101. Trichechus L. 261. \* Trichechus Cookii Frem, 262. \* Trichechus longidens Frem. 262. Trichechus Rosmarus 262. \* Trichechus Rosmarus L. 262. Tümmler 520. Tunnolif 535.

#### u.

Ursus L. 195.
Ursus Arctos 196.

\* Ursus Arctos L. 196.

\* Ursus Cadaverinus Eversm. 196.

\* Ursus collaris Fr. Cuv. 196.

\* Ursus faleiger Rchb. 196.

\* Ursus formicarius Eversm. 196.

\* Ursus freti hudsonis *Briss.* 209. \* Ursus fuscus *Albert Magn.* 196. \* Ursus luscus *L.* 209.

\* Ursus Meles L. 204.

\* Ursus niger Albert. Magn. 196.
\* Ursus norvegicus Fr. Cuv. 196.
\* Ursus pyrenaicus Fr. Cuv. 196.
\* Ursus Taxus Schreb. 204.

V. Vespertilio L. 78. \* Vespertilio aedilis Jenyns. 98. \* Vespertilio albo-limbatus Küster. 63. \* Vespertilio Alcythoe Bonap. 63. \* Vespertilio auritus L 39. \* Vespertilio Barbastellus Schreb. 43. Vespertilio Bechsteinii 85. \* Vespertilio Bechsteinii Leisler. 85. \* Vespertilio blepotis Temm. 46. \* Vespertilio borealis Nilss. 70. \* Vespertilio brevimanus Jenyns. 39 \* Vespertilio brachyotus Baill. 61. Vespertilio Capacinii 101. \* Vespertilio Capacinii Bonap. 101. Vespertilio ciliatus 91. \* Vespertilio ciliatus Blas. 91. \* Vespertilio collaris Meissner. 96. \* Vespertilio cornutus Faber. 39. Vespertilio dasycneme 103. \* Vespertilio dasyeneme Boie. 103. \* Vespertilio dasythrix Temm. 46. Vespertilio Daubentonii 98 \* Vespertilio Daubentonii Leisler. 98. \* Vespertilio discolor Natt. 73. \* Vespertilio emarginatus Mac-Gillivray. 96. \* Vespertilio emarginatus Jenyns. 98 \* Vespertilio ferrum equinum Schr. \* Vespertilio humeralis Baillon, 96. \* Vespertilio Kuhlii Natterer Kuhl. 63. \* Vespertilio Kuhlii Nilss. 70. \* Vespertilio lasiopterus Schreb. 53.

\* Vespertilio Leisleri Kuhl. 56.

\* Vespertilio limnophilus Temm 103.

\* Vespertilio megapodius Temm. 101.

\* Vespertilio macuanus Peters 53.

\* Vespertilio marginatus Cretsch. 63.

\* Vespertilio minutus Montagu 29.

Vespertilio murinus 82.

\* Vespertilio murinus Pall. 76.

\* Vespertilio murinus Schreb. 82.

\* Vespertilio myotis Bechst. 82.

\* Vespertilio myotis Bechst. 82. Vespertilio mystacinus 96.

\* Vespertilio mystacinus Boie 103. \* Vespertilio mystacinus Leisler. 96. Vespertilio Nattereri 88.

\* Vespertilio Nattereri Kuhl. 88. \* Vespertilio Noctula Geoffr. 76. \* Vespertilio Noctula Schreb. 53. \* Vespertilio Otus Boie 39. \* Vespertilio pygmaeus Leach. 61. \* Vespertilio Pipistrellus Schreb. 61. Vespertilio proterus Kuhl. 53. \* Vespertilio Schreibersii Natterer 46. \* Vespertilio serotina Pall. 73. \* Vespertilio serotinus Geoffr. 53. \* Vespertilio serotinus Schreb. 76. \* Vespertilio turcomanus Eversm. 76. \* Vespertilio Ursinii Bonap. 46. \* Vespertilio Vispistrellus Bonap. 63. \* Vespertilio volgensis Eversm. 98. Vespertiliones 37. Vesperugo Keys. u. Blas. 49. 52. 69. Vesperugo discolor 73. Vesperugo Kuhlii 63. Vesperugo Leisleri 56. Vesperugo Maurus 67. Vesperugo Nathusii 58. Vesperugo Nilssonii 70. Vesperugo Noctula 53. Vesperugo Pipistrellus 61. Vesperugo serotinus 76. Bielfraß 209. Bielhufer 507. \* Viverra Erminea Shaw. 228. \* Viverra Foina Shaw. 217. \* Viverra Lutra L. 237. \* Viverra Lutreola L. 234. \* Viverra Martes Shaw. 213. \* Viverra Putorius Shaw. 222.

\* Viverra Sarmatica Shaw. 226. \* Viverra vulgaris Shaw. 231. Vulpes Brisson. 190.

\* Vulpes crucigera Briss. 191.

\* Vulpes vulgaris Briss. 191.

#### W.

Waldmaus 322. Baldfledermäuse 52. Waldspigmaus 129. Waldwühlmäufe 336. 337. Wallfisch 539. Wallfische 513. Mallroß 262. Wanderratte 313, Wafferstebermäufe 95. Wafferstebermaus 98. Wafferspitzmaus 120. Wafferratte 344. Weißfisch 524. Wieberfauer 431. Wiefel 227. 231. Wolf 180. Bühlratten 343. Wühlratte, nordische <u>365.</u> Wurfmaufe 398.

# 3.

3ahnwalle 514.
3iefel 276.
3wergstebermaus 61.
3wergstebermäuse 58.
3wergmaus 326.
3wergspitmaus 133.
3wergwall 535.



